





Selving of the University of Michigan Bought with the income of the



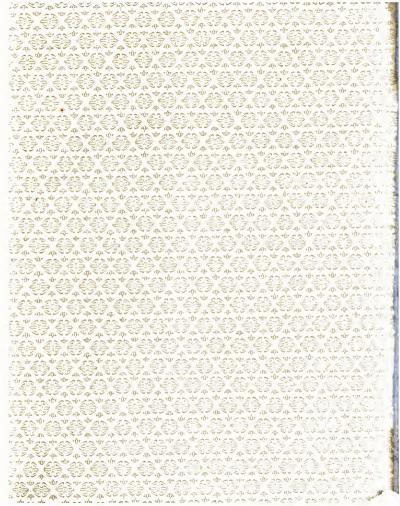

AS 182 .:1961

# MONUMENTA BOICA.

VOLUMEN SEPTIMUM.
EDIDIT
ACAD. SCIENTIAR. MAXIMILIANEA.



MONACHII

Proftat in Bibliopolio Academico.

MDCCLXVI.



## PRÆFATIO.

Adest die condicta volumen septimum Mo
Maria numentorum Boicorum, sub selicibus MAXIMILIANI JOSEPHI auspiciis emissum, bonaque fruge locupletissimum.

Debemus illud fingulari prorsus favori, quo in Musas nostras omnesque feruntur Reverendissimi Benno Buranus, Bernhardus,

)( 2 TT:

Digwoodby Google

ETTALENSIS, Ulricus WESSOFONTANUS & Rupertus WEYARIENSIS præsules: quorum quidem nominibus, si quidpiam laudis adspergere vellemus, iniurii videremur in viros optime de nobis meritos, quos nuncupasse maximum elogium est.

Erit sane tempus, cum posteri raram ævi, quod vivimus, selicitatem celebrabunt; cui contigit Princers, soboles Deum, litteris ac rei publicæ restituendæ natus, proceresque haud aliam secundiorem samam appetere sueti, quam quæ in patriam patremque illius redundaret.

Hoc numine, his suffragtis læti, nunciamus tibi, Lector, octavum operis immensi volumen, iam prelo subiectum. Tu vero save, fruere his nostris, gratusque solemnia nobiscum vota suscipe pro salute OPTIMI PRINCIPIS.

Dab. Monachii, ipfo die votivo D. MA-XIMILIANI, IV. Idus Octobr. A. R. S. MDCCLXVI.



## CONTINENTUR HOC VOLUMINE.

- 1. Monumenta Benedicto-Burana, pag. 1.
- 2. Monumenta Ettallensia, pag. 223.
- 3. Monumenta Wessofontana, pag. 329.
- 4. Monumenta Weyariensia, pag. 427.

# MONUMENTA BENEDICTO BURANA.



## PRÆFATIO.

B & urum, Buronum, Benedicto-Burum illustris est fodalium Divi Benedicti Abbatia, in ipsis Alpium Rhæticarum faucibus, in valle Coveliacensi, ad alterum a stagno Kochelsee lapidem sita, Tetrarchiæ Monacensi adscripta.

Origines Buranas celebrant monumenta domestica duo, veneranda antiquitate conspicua; Rotulus historicus seculo XI. exaratus, atque liber annalium seculo XII. ex vetustioribus quibusdam documentis, collectus.

Ele-

#### PRÆFATIO.

Elementorum horuncce fide, quæ maxima utique est, sustilutus, celeberrimus Meichelbeckius noster, immortale decus Buroni, ætatem monasterii nobilissimi adstruxit atque stabilivit. Nos utrumque ex autographis descriptum inferius recitamus.

Constat modo Lantfridum, regia Carolidarum stirpe prognatum, fundamenta asceterii Burani posuisse anno DCCXL. ipsumque, cum fratribus suis Waltrammo & Elilando, sacræ religionis habitum in illo induisse.

Quanta fuerit inde a primis Buroni incunabulis, præfulum Buranorum, encomio Principium Imperii ornatorum, dignatio, qui fplendor loci, docuit Meichelbeckius docebunt monumenta nostra.

Neque vero desciverunt Burenses nostri ab artibus, quibus, disciplina magistra, per mille & quod excurrit annos stetit gloria ipsorum. Idem est etiamnunc animorum vigor, idem amor litterarum, quæ, nova studendi ratione nuper suscepta, ingentia propediem nacturæ sunt incrementa.

Superfluum foret fplendidam ædificiorum molem celebrare, nempe excipiendis hospitio Principibus destinatam: sed nostrum est mentionem inferre suavistimi mufarum diversorii, Bibliothecæ eximio librorum typis manuque

#### PREFATIO.

auque exaratorum apparatu instructæ; &, quod illi contiguum est, Tabularii, rerum patriarum pariter atque domesticarum Thesauri.

Nos fane ex Codicibus manuscriptis, qui heic loci inde a seculo VIII. servantur, plurima in usum nostrum convertimus, mox publici juris facienda. Diplomatum cartarumque vim ingentem Chronico Burano subjunxit Meichelbeckius: Nos vero ne cuiquam desiderium foret Monumentorum Buranorum, nullis aliis secundorum, cartas CXLIV. que nobis potiores videbantur, huic nostre collectioni Monumentorum Boicorum absolutissime duximus inserendas. Adjecinus nobilissimum librum traditionum circiter annum MCXL. inchoatum atque ad medium usque seculum XIII. multorum studio manibusque perductum.

Restat ut publice significemus animum gratissimum, quo nomina prosequimur, R. Præsulis Bennonis, Congregationis Benedictino Boicæ Præsidis gravissimi; qui studia nostra ea contentione juvat sovetque, in qua facile agnoscas sodalem Principem ordinis facri, quem musarum statorem fere dixeris atque restauratorem.

Series

#### PRAFATIO

# SERIES RR. ABBATUM BURANORUM EX MONUMENTIS IDONEIS.

- 1. Landfridus an. 742. † post 772.
  - 2. Waldramus.
  - 3. Elilandus † post 808.
  - 4. Ringrinus intrus.
  - 5. Zacco intr.
    - 6. Erpfmannus intr.
    - 7. Urolfus intr. † circ. 917.
      - 8. Snelbartus usque 955. Deftructio monafterii.
      - 9. Wolfoldus Presb. fecul. reg. 969.
    - 10. Richolfus Rector fec. † circ. 987.
    - 11. Reginbertus I. Rect. fec. † 997.
    - 12. Ratoldus Rect. fec. † 1009.
    - 13. Tagino Rect. fec. † 1010.
    - 14. Adalbero Rect. fec. † ....
    - 15. Reginbertus II. Rect. fec. abd. 1031.
      Restitutio monasterii.
    - 16. Ellingerus Abbas 1031-1032,
    - 17. Gothelmus † 1062.
    - 18. Megingozus ejectus 1064
    - 19. Ratmundus † 1090.
    - 20. Conradus † 1122.
    - 21. Norbertus † 1123.

22. Ul-

#### PREFATIO.

22. Ulfcalcus † 1125. 23. Engelscalcus † 1138. 24. Walterus 7 1168. 25. Ortolphus I, † 1180. 26. Wernerus † 1183. 27. Albertus I. † 1203. 28. Bernhardus L † 1213. 29. Henricus I, † 1227. 20. Gebhardus † 1236. 31. Bernhardus II. 1246. 32. Henricus II. † 1271. 33. Ortolphus H. † 1284. 34. Henricus III. † 1289. 35. Otto ref. 1318. 36. Henricus IV. † 1348. 37. Duringus † 1361. 38. Albertus II. † 1369. 20. Henricus V. † 1377. 40. Henricus VI. † 1400. 41. Ludovicus I. + 1409. 42. Fridericus † 1422. 43. Conradus II. ref. 1429. 44. Gregorius ref. 1439. 45. Thomas dep. 1440. 46. Wilhelmus † 1483. 47. Narcissus † 1504.

48. Balthafar † 1521.

#### PRÆFATIO.

49. Mathias ref. 1538.

50. Cafparus . 1548. 22 15.42 11.12

SI. Ludovicus II. + 1570. on 11.

52. Johannes I. † 1604.

53. Johannes IL † 1628.

54. Waldramus II. + 1638.

55. Philippus to 1661. 20th ...

56. Amandus + 1671.

57. Placidus ref. & † 1690.

58. Elilandus II. † 1707.

59. Magnus † 1742.

60. Leonardus † 1758- :

61. BENNO.

-W. 13



Monu-



## MONUMENTA BENEDICTO BURANA.

Rotulus Historicus circa Annum 1070. exaratus.

. . . . portantes de loco ubi - - - - - fuos incisione pedum & manuum subito cecidifie. Visa itaque - - - - - sione, jusserunt Ecclesiam zdificare, loco illo, quo volucres innocuos alienosque ab omni felle, quod est amaritudo peccati, videbant ligna portare. Perfecta itaque ecclefia, adjunctoque monafterio. viaque parata euntibus ad eundem locum fupra paludem, juxta fluvium supra dictum Linbusaka, super quod pontem erigere insterunt, atque omnibus, que iste locus expetebat, rite peractis, sub die V. Id. Julii: idem in muris & in zdificiis atque aliis ornatis que ad Ecclefiasticum pertinebant locum; nihiloue aliud exposcebat nisi benedictionem Pontificis. Post hæc etiam statuerunt Ecclesiam zdificare in loco Ascahi, qui nunc dicitur Chochalun, ubi foror corum, Kailwindir nomine, partem przdii fui traderet, & semet ipsam in servitium Christi constitueret. Perfecta itaque hac Ecclesia supra dicta, statuerunt aliam Ecclesiam in Sechdorfensi loco, adjunctoque monasterio, ubi vir venerandus W. partem sui traderet pro commemoratione sui, sive ad fervitium Christi. Post hac, communi consilio adificaverunt iterum Ecclesiam in Staphalastagna loco, adjunctoque Cœnobio, ubi pro commemoratione fui beatifimus vir ELIL, partem prædii traderet ad fervitium Christi. Post hinc beati viri L. W. E. congregatis un lique Monachorum agminibus, nec non Sanctorum reliquiis, feu librorum divinorum, id est Veteris & Novi Testamenti Volumen VII. mul.

### MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

multitudine, cum consensu Thossilonis Ducis, ac cum Provincialium Episcoporum confilio, maximeque Augustensis Episcopi Wicterpi valde venerandi viri, iter arripiebant in Franciam proficifcendi ad fanctum virtan Moguntiacenfis civitatis Archiepiscopum Bonifacium, ut ipfins benedictione fancti Benedicti Ecclefia dedicetur in Pura, semet ipsos & in ejus magisterio voluisse constituere dicerent, fuaque omnia mobilia & inmobilia illi tradere, præter illa que supra dictis Ecclesiis volebant tradere. Hoc etiam impetrarent ut supra dicta loca ab omni servitio, Regio more, aliena efficerentur. Sanctus vero Bonifacius Archiepiscopus, comperto adventu tantorum virorum, lætificatus est in Domino, ac cum omni subjectione humilitatis ministrabat, ac deinde de adventu illorum scitatus est : pro qua re tanti iter spacii arripuissent. Qui apperientes voluntatem suam fancto B. Archiepiscopo dicentes: Nos peccatores & indigni habemus ædificatas Ecclefias in locis prædiorum nostrorum; in loco Pura unam ædificatam habemus. junctoque monasterio; aliam in loco Chockhalon, quam huic loco fupra dicto subjicere volumus; terciam in Slechdorfensi loco: quartam in Stophalastagna loco atque in pago Housi sitas, cum consensu Thashilonir Ducis, ac Wicterpi Augustauz Civitatis Episcopi. Has volumus, & obnixe flagitamus ut a vestra almitate benedictionem mereantur accipere, ac regali carta, vestra intercessione, libera esse constituantur. Audiens hæc sanctus vir Bonifacius lætificatus est in Domino, simulque regibus venerabilibus Karlmanno scilicet atque Pippino intimavit eorum voluntatem, atque ab ipfis privilegiis acceptis, super supradicta loca, cum omnibus appendiciis fuis mobiliis & inmobiliis quos tune haberent vel postea adquiri potuissent. Justione quoque ac licentia supra dictorum Regum K. P. vel venerandorum virorum peticione L. W. E. fororis illorum K. venit in Provinciam Noricorum, mense Octobris, dedicavit Ecclesiam in loco Pura, in honorem S. Benedicti, Jacobi Apostoli.

XI. Kal. Novembris, ac de fanctis Reliquiis eius in ea collocavia, fanctorum aliorum, cujusque, quorumque fuffragiis usque hodie adjuti fumus & efficatia figuorum que per ejus eorumque interceffione fepe contingebant, letati-fumus. Mulieribus quoque ingreffum Templi penitus abdicavit.

Infa namque dedicationis die venerandus vir Lantfridus eradidit de fuo jure in jus fancti Benedicti quicquid habebat præ diorum, familiz utriusque fexus ac omnium mobilium & inmobilium ad fervicium Christi, pro commemoratione sui Parentumque suorum vel omnium Christianorum, ad altare supra dictum pago Houfi fitum; Inprimis sponfalia pradia tradidit in villa que Antheidorf vocitatur, cum omnibus appendiciis fuis ac Nemore eidem loco adjacente; ab oriente vero incipiente, id est in fluviolo Zidizbach; deinde usque in magnum fluviumi Yfaram, se deinde in campum medium Walagouva, atque inde recto cursu in Panchsteta, ac deinde Uzalunphurt, indeque in medium Enhiepoz, atque inde in Hubechouwa, nec non in Hubechstangu, atque in Radinulo quod est in campum Seshoipit, indeque in paludem magnum Wynydouva dictum, inde in Lidizbach. Ifte eft nemus qui specialiter pertinet ad altare S. Benedicti in loco Buronensi situm nec non in pago Housi. Istum dedit L. ad altare fupra dictum, aliaque prædia dederunt fratres ejus W. nec non ELIL. fororque illorum Kayl. Sed etiam ipfe fupra dictus & fepe dicendus beatus Lanf. inprimis Chochalan cum appendiciis fuis, Nydigeltinga scilicet & Otil cum appendiciis suis, id est ubique jacentium prædiorum, ac deinde Santonwa cum omnibus sprendiciis suis, id est circumjacentium prædiorum, iterum Emeheringun cum jacentium prædiorum, ac deinde Dutringun cum appendiciis suis, id est Kararshusa aliisque prædiis, deinde Mounigifingun cum appendiciis fuis id est circumiacencium prædiorum.

#### 4 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA:

ac deinde Ufinga cum appendiciis suis. Altheim scilicet cum ommibus appendicits fuis; in Halla quinque loca ad confectionem falis dedit, nec non in Pozana dederunt prædia vinearum fuarum ad idem altare fupra dictum. In Samilaga vero fex Houbas dederunt ad altare S. B. alia quamplurima, quod longum est cunchs Que omnia si huic loco servirent, Monachis L. ad cottidianum victum sufficerent. Ipsa namque die depositis secularibus rebus Monachicum habitum susceperunt a S. Bonifacio Archiepiscopo ante altare S. Benedicti scilicet Lantsridus W. ELY. fororque illorum Kail: Ex his Lantfridum venerandum virum Abbatem huic loco aliisque locis supra dictis, quos huic loco & Abbatis regimine subesse voluerunt, constituerunt ipsa eadem die supra dicta, super Monachos quos ex diversis aggregaverant provinciis, CL. venerandos viros. Erant namque fupra dicti viri L. W. ELY, fororque illorum K, docti lege divina; sciebant proferre nova & vetera suis auditoribus. Acta sunt hec in prefentia S. Bonifacii Archiepiscopi Mogontiacensis Civitatis, Thasfylonis hujus Provinciæ Ducis, feu Wicterpi Augustanæ Civitatis Episcopi, nec non hujus Provinciæ Episcopis, Presbyteris, Diaconis, Clericisque aliis, seu multitudine sidelium Christianorum, feliciter in Domino, Amen.

Thaffilo Dux Bajoariorum dedit ad altare sancti Beuedicti Mouitissat cum omnibus appendiciis suis, in proprietatem cum Ecclesia aliisque ædificiis illic instantibus. Post hæc multi ceperunt se subdere supradicto viro, prædiaque sua tradere ad altare. S. Bened. & a pluribus cognominatus est bonus Lanzo. Ex quibus qui prædia sua tradiderunt ad altare S. Bened. est Comes Engit. deo, qui mutavit secularem habitum, accepit monachicum habitum ante altare S. Bened. ab Abbate Lantfrido; prædiis suis traditiz ad eundem locum supradictum pro commemoratione sui. Idem villas

villas Pancinga, Moulihoufa, Piringa, Umbindorf, Salihedorf, Scondorf, cum omnibus appendiciis suis, in przesentia Lantsridi Abbatis fidelium testium. Lantfridus venerandus Abbas postquam omnia rite ordinavit, id est singulis locis Monachos instituit. Inprimis in Buronensi loco L. Monachos servitoresque S. Bened. constituit; in Slehedorsensi Monasterio XXV, Monachos instituit; in Staphalastagna Monasterio XXV. Monachos instituit; in Jescinisprunnun XXV. Monachos ordinavit; in Santouwa XXV. Monachos instituit; in Chochalensi Monasterio XXV. sanctimoniales; in Pollinga Monasterio S. Salvatoris XXV, sanctimoniales instituit. Quorum omnium tantam curam habuit, ut in Dominica die Capitulum faceret in Comobio S. Benedicti confessoris, feria II. in Chochhalenfi loco: feria III. in Slehdorfenfi Monasterio: feria IV. in Staphalastagna Monasterio; feria V. in Jescinisprunnon; feria VI. in Santouwa Ecclesia; Sabbato, in Pollinga Monasterio S. Salvatoris. Sic rexit Pater iste Lantfridus Monasteria ista supra dicta per XXV. annos, ac die Vigiliæ translationis S. Benedicti, id est VI, Id. Julii migravit ex hac luce, & circumstantibus fratribus & discipulis, die translationis sancti Benedicti sepulture traditus est a sancto viro Wicterpo Augustensi Episcopo. Atque eius loco ordinatus est Abbas venerandus beatus Waldrammus.

Iste Pater Waldrammus, acceptis locis supra dictis, inpendit illis curam fui laboris, nec declinavit a doctrinis fratris, fed juxta omnia precepta fua ambulavit. Hec faciendo fana illius late diffamata est. & multi ejus precibus se commendantes & prædia sus illi tradentes ad altare S. Benedicti. Kyfila regali genita stemmate dedit ad altare S. Bened, quicquid proprietatis habebat in villis Goultinga, Buuhe, Liveilstat, una cum Eccl. aliisque ædificiis illic instantibus, & cum omnibus appendiciis eorum, de jure suo in jus S. Bened.

pro

pro commemoratione sui, in presentia Wald. Abbatis fideliumque testium; aliique multi locum S. Benedicti augebant prediis suis, temporibus suis; & per XXXIX. annos rexit hunc locum locaque supradicta, & die Vigiliæ depositionis S. Scolasticæ Virginis sororis S. Bened. migravit ex hac luce, id est V. Id. Febr. & ab Episcopo Augustensi sancto viro Sintberto adpositus est juxta fratrem suum beatum Lantsridum, ipsa die positionis S. Scolasticæ Virginis Christi. Atque electione Episcopi Sintperti & fratrum congregationis S. Bened. ordinatus est in locum ejus venerandus vir Elylandus Abbas, id est IV. Id. Februarii.

Iste vir Ely. erat doctus lege divina & dignus tanto honore. & per omnia imitans exempla majorum & fratrum suorum. Inimicus autem humani generis invidens quieti illius, accendit contra illum malignos homines III. fratres, Reg. Kag. Kuf., qui distrahere cupiebant a supradictis locis prediis divino cultui mancipatis, de isto Buronensi loco nemus invadere ceperunt quod specialiter ad altare S. Bened, datum fuit, a venerando viro Lantírido. Quibus cafibus turbatus supradictus vir Ely. mittens ad Imperatorem piissimum Karolum, intimans ei que ab histis malignis hominibus patiebatur mala. Hæc audiens Imperator Karolus justit Duci Provincia N. Kyf. atque Hantone Episcopo, ut suum judicium haberent cum his malignis viris, uti loca divino cultui mancipata a venerandis viris L. W. Ely, invadere prohiberent. Statim nam justione Imperatoris statutum est judicium in villa quæ Egolvinga dicitur, cum his viris qui loca S. Bened, maligne usurpare studuerunt; ouibus victis a viri Dei fermonibus Elv. in supra dicto loco, dederunt singuli de semet ipsis pro panno in manus Kys, ducis atque Hantonis Episcopi XL. folidos, Elyl. Abbat XII. folidos. Inprimis Reg. dedit pro panno XL. folidos in Dominico, XII. Elyl Abbate. Deinde Kag. dedit pro panno XL. folidos in Dominico. XII.

XII. Ely. Abbate. Ac deinde Kyf. dedit pro panno XL. folidos in Dominico, Elylando Abbate XII. folidos. Istis viris ita victiz loca divino cultui mancipata quieverunt tempore Elilandi Abbatis. Posthine quoque multi nobiles viri dederunt predia sua Elilande Abbate ad loca supra dicta, pro commemoratione sui. Merigozus Diaconus dedit ad altare S. Bened, fitum in pago Houf. quicquid proprietatis habuit in villa que Machtolvinga dicitur, id est Ecclesiam cum curta & edificiis illic instantibus, una cum omnibus appendiciis suis mobiliis & inmobiliis, ac semet insum tradidit ad servicium Christi & S. B. & libros suos tradidit ad eundem altare; Ipseque in die qua hæc fecit, Monachicum habitum accepit ante S. Bened. altare. Karolus quoque Imperator effectus. ficut notum est, cepit in amicitia magna habere Ely. Abbatem Monasterii in loco Pura dictum, ac Monachos S. Bened, omnesque Monachos sub magisterio S. Benedicti viventes satis diligebat: atque idem Puronensem locum augebat libris illuc traditis Novi ac Veteris Testamenti, quos per Capellanum suum corrigit, & caro suo misit Elylando Abbate, regulamque S. Benedicti Patris de ipso Codice, quem ipse suis sanctis manibus exaravit, transcriptam direxit cum S. reliquiis ejus, brachio scilicet ipsius, privilegia Monachis dedit. Et ut illius concessionis ingenuitas firma perseveraret omni tempore, sigilli sui impressione justit sigillari. Libri, quos ad altare S. Bened, dedit, funt due Omelia, una de adventu Domini usque in Pascha, & altera in adventum Domini de Pascha, in quibus justit scribi sermones diversorum Patrum, Diaconoque suo precepit emendare eas, ne Eccl. S. Bened, mentiri in aliquo videretur a quibusdam loco. Tunc namque tempore Ecclesia S. Bened, erat plumbeis tegulis tecta, in isto Buronensia His namque beatus Comobio ac diversis erat decorata modis. Elilandus Abbas cepit grandævu esse plenusque dierum; correptus est languore, in quo migravit ex hoc mundo, vigilia S. Mariæ

#### MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

riz semper Virginis, ac ipsa assumptionis die sepulturæ traditus est, positusque est ad fratres suos & Patres, juxta Ecclesiam S. Bened. XVIII. Kal. Septembris. Rexit quoque beatus Elilandus Abbas istum locum per annos XIX. sicut muro in isto invenimus scriptum, studio Discipulorum suorum:

Epitaphium quoque illorum lacrimabiliter hic est fcriptum.

Mors atrox nullum confumere parcit Homullum.
Quisque folo degit debitor hujus erit
En tres Abbates meritis & germine fratres.

Muro defuncti funt modo suppositi.

Hi, dum vixerunt, hoc Coenobium statuerunt. Multos Thesauros cui dederant & Agros.

Ex his Lantfridus cluit Abbatis vice primus.

Qui vir perprudens hic bona plura studens. Jam sextas Julius mensis dum continet idus

Exutus carne debita folvit Adæ.

Frater Waldrammus cui successit venerandus Huc qui contulerat quodque boni poterat.

Idus at februi quinis de carcere mundi

Emigrans, animam reddidit ille piam. Tunc Eliland fratrum suscepit municipatum

Germanos gestis æquiparando bonis. In nonis-decimis Septembris & ipse Kalendis

Mortous est membris, vicititat ast meritis. Nec non credentes bac talia scripta legentes

Hos Christo statui poscite luce poli.

Elylando Abbati fuccessit Hrimgrinus Abbas. Istoque defuncto successivat Erpsmannus Abbas. Ejusque loco successivat Yrolf Abbas. Cuique venerando successivat Inelport Abbas. Hi IV.

IV. viri extra decretum Lant. Wald. Elyl. & placitum five electionem Congregationis S. Bened. fuerant in isto Coenobio constituti. Hringrinus fepultus est in Staphalastagno Monasterio; Erpfmannus in Ratisbonensis Civitatis Monasterio sancti Emmer. sepultus est. Yrolf in Slechdorfenfi Monasterio sepultus est; Snelport Abbas bujus loci in Jescinisprumun monasterio sepulturz traditus est. Qualiter vel quomodo istud monasterium rexerint, minime compertum habemus; fed tempore ejusdem Snelborti Abbatis, quidam Monachus hujus Cœnobii venerabilis vitæ fuit, nomine Adalunc, Presbyter & Monachus, qui dixit ad fratres congregationis S. Bened. cum in proximo jam effet venturus: Scitote fratres. Monachorum ordinem in adventu Snelborti Abbatis finitum effe: Si mihi non vultis credere, erit hoc vobis fignum, me ex hac luce hodie migrare; quod etiam eveniebat. Et hoc addidit: Cituitas illius nominis indicium est loci hujus destructionis. Hæc dicens, fratres intraverant cum illo ecclesiam, ad suscipiendum, sicut mos est, novum Abbatem; ipse supradictus vir Adalunc prostratus ante altare S. Bened. emisit spiritum, XVII. Kal. Decembris: sepultus est juxta domum Abbatum L. W. Elv. Aliud quoque portentum contigit non longe post hæc; nam Monachus illius quem fecum adduxerant, qui & frater, ut dixerant, illius carnis exstitit. egrediens Comobium S. Bened. inconfueta hora, in nemus, quod juxta ecclesiam fuit, a cervo percussus interiit; hoc usque hodie a fecularibus hominibus dicitur. Infuper etiam tempore ipfius, ut frater noster supradictus Adalunc prædixit, Domino odibiles & maligni homines Hungarii intraverunt provinciam, cuncta devastantes, ecclesias & monasteria Monachorum & Virginum depredaverunt, ac postmodum incendio ignis curcta consummaverunt. Tunc quoque & istad Conobium S. Bened. incendio tradiderunt, & omnia ornamenta illius tulerunt, Monachos hujus loci alios igne, alios gladio perimerunt, familiamque S. Bened. longe per Provin-Volumen VII. CIRS

cias disperserunt; Snelbor Abbas fugit in Jechscinisprunnun momasterium, defunctus est ac sepulius illic. Tunc namque istud Comobium S. Bened. fine Rectore fuit IX, annis, præter Dominum Perhtricum Presbyterum & Monachum, & Sintpertum Presbyterum qui, alterna vicissitudine, in Italiam amboulantes, indeque annonam humeris fuis fecum portantes, fanctoque B, fervientes, Postquam occisi sunt Hungarii a Bajoariis, itaque provincia cœpit habitari: Tunc fupradictus vir Perhericus isto loco mansit solitarius; bonæ memoriæ vir Sintpertus villam Bibirbach cœpit habitare, & Perhtrico in istum locum ministrare. Tunc Deo largiente, quidam probus nomine Wolfdio impetravit ab Imperatore Pitpnf. a) fibi conmitti istud Coenobium S. Benedicti, quod & impetravit, adjuvante S. Oudalrico, Augustanz civitatis Episcopo. Constitutus namque Dominus hujus loci supradictus vir Wolfdie Presbyter, omnia bona, que potuit, hic agere studuit. Nam locum istum ampliavit, datis huc prædiis suis ad altare S. Bened, scilicet quicquid proprietatis habuit in villis Yneringa & Sindilisdorfa, cum appendiciis fuis nec non fervis & ancillis, ex quibus fuit Ribholfus, qui successor illius postmodum exstitit. Postquam crevit Rihholf, Dom. Wolfdio impetravit ab imperatore Puppif. b) illum habere fuccessorem, ipseque spretis cunctis hujus seculi voluptatibus, Monachicum habitum fuscepit ante altare S, Bened, ac jejuniis & vigiliis & orationibus per VII. annos postmodum vacans, vigilia S. Martini Ep, migravit ex hac luce in Domino Amen.

Rihholf hujus loci Dominus, omnibus modis studebat istum locum ornamentis decorare; inprimis ecclesiam majorem fecit adjuncta cripta, atque sanctum Oudalricum Episcopum Augustensem in hunc locum vocavit venire, eamque dedicare: sub die VII. Kal. Octobris dedicata est. Posthinc maligni homines, absente Imperatore, Gaminolfus scilicet & Unarogus Comites tulerunt.

a) Ita in autographo, pro Ottone.

b) Ottone.

lerunt quicquid ad locum S. Bened. prædiorum pertinebat, militibusque suis distribuebant, dicentes sibi ab Imperatore datum effe. Sic veniebat predium S. Bened. in manum malignorum hominum. Inforumque tempore Perhtrihcus Presbyter & Mouachus fupradictus migravit ex hac luce XII. Kal. Februarii: martyrifatus cft, videns dolorem qui veniebat super Coenobium S. Bened. ab Ungariis, & a malignis hominibus Gaminolfo & Unargo, qui desensores debebant esse monast. S. Bened. Postquam Ribbolf istud Conobium multis annis rexit, defunctus est IV. Id. Junii. Cui fuccessit Reginpertus ejusdem familiæ, qui studuit quicquid boni potuit. Ejus quoque tempore amplificatus est Clerus S. Bened. quem iple nutrivit: uxorem namque habuit familia S. IfRtxlknkc). er hac filium genuit, litterisque imbui fecit nomine Adalhfronfmd). Qui cum vir factus effet, cœpit magis amare Conobium S. Bened. quam fancti T. e) & ex eo contigit ut corpus illius inde huc transduceret, X. Kal. Decembris, nescientibus Clericis S. Bened, neque Patre suo Domino Reginperto. Cumque cognoscebant sancti Martyris corpus in istud Comobium ventum esse, lætati sunt: & interim, usque dum cogitarent ubi illud collocarent, in Sarcofago collocabant, fuper altare S. Bened, ponebant. Illoque regrediente in Slehedorfenfi loco ad Magistrum suum HERI. Clerici huius loci scilicet Frid Reginf. Cump. cum aliis fratribus, tulerunt caput & majora quadam offa, excaveato Lapide imposuerunt, loco mundisfimo collocabant, nesciente Adalberone. Post hac quoque obiit Reginbertus hujus loci Dominus XVI. Kal. Octobris. Cui succeflit Ratoldus ex Frifingensi Castello nobilis vir. Supradictus vir Adalbero litigavit cum fodale fuo Slehedorfense Clerico, qui dixit ad illum: tace Adalbero, tace, dominum tuum fanctum TfrtxIkuxm f) habes furatum, Ex his verbis contigit ut Adal-C 2 bero .

e) TErtUIInI. Slechdorff. d) Adalberonem.

e) Terrulini id eft

#### 12 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

bero tolleret offa que remanserant, portaretque in Slehedorsensem ecclesiam, collocavit loco quo tulir ea, confitens peccata fua Heri, qui promifit illum non publicare Episcopo suo; qui aliter faciens dixit Episcopo Gotescalcho furatum esse corpus S. T. ab Adalberone. Qui Episcopus supradictus justit sarcosagum argenteum fabricare & offa, que supra dicta sunt, in eo collocare, dicens alia, que in Buronensi loco remanserant, cum vi tollere. Supradictus vir R. hujus loci Dominus descendit ad Episcopum in Slehdorfense Comobium, dicens, se pro certo scire nihil in monasterio S. Bened. esse reliquiarum sancti T. Martiris. Credidit ipso Episcopus Gotescalchus unde veniebat, ut omnes dicerent corpus totum effe in Slehedorfensi loco S. Tfrtxlknkf). Dominus Ratoldus hujus loci omnia bona, que potuit, hic agere studuit; prædium suum in Wacreinna dedit ad altare S. Bened, postquam in ecclefia S. Bened, ante altare illius ambulare greffum recipiebat. Ecclesiam in Atrio S, Bened, in honore S. Mariæ fabricavit. Sarcofagum argenteum, quod super altare S. Bened. stat, fabricavit, cum caplis circumquaque stantibus, cruces duas fabricavit, scriniolum & thuribulum patravit; Missalem librum dedit ad altare S. Bened. multaque bona alia fecit hic. In Frifingensi loco obiit II. Kal. Septembris. Cui Taginus successit, & ipse nobilis, & non plus rexit hunc locum quam dimidium annum; Moguntiacensis Archiepiscopus est constitutus. Cui venerandus successit Adalbero familiæ S. Bened. qui a multis cognominatus suit, propter industriam suam, vas librorum; bona, quæ potuit, hic agere studuit; nihil a Cœnobio S. Bened, alienavit, Hæc agens VI, Non. May migravit ex hoc feculo. Cui venerandus fuccessit Dominus Reginpertus, qui istud Comobium rexit, ut S. Bened, decuit, Prædium fuum ad altare S. Bened. in villa Bolzinwanc dedit coram testibus. Propter infius peticionem & intercessionem Brunonis Epi**fcopi** 

f) Tertulini.

scopi Augustensis Civitatis, dedit Heinricus bonz memoriz Imperator ad altare S. Bened. quicquid S. Bened, habet in villa Hohftar, Ettinhofa, Tumindorf, Wanilihousa, Tumindorf, Halthein, Propter petitionem Chounradi Imperatoris, ipfe supradictus vir Dominus Reginbertus permifit in ifto Cœnobio S. Bened. Monachos iterum ordinare, ac regimen hujus loci a fe dedit in manum Chounradi Imperatoris, & ab ipfo accepit Ecclefiam S. Mariz, oux est in Atrio S. Bened, cum appendiciis suis, una cum annona fina. Cui successit Ellingerus Teginrinseensis Monasterii Abbas. & iftum locum rexit unum annum, atque ad altare S. Bened. dedit dalmaticam unam, subdile unum, stolas & albas & libros, regulam S. Bened. Martyrologium, fecundum compositionem Bede Presbyteri, Antiphonarium unum, Pfalterium unum, & ipfe a fe dedit regimen hujus Cœnobii in manum Chounradi Imperatoris; arque ab info Imperatore successorem accepit Monachum suum. valde venerabilem virum nomine Gotahelmum. Anno ab Incarnatione Domini MXXXIII. constitutus est Abbas huius loci venerandus & Domino dignus & Cœnobio S, Bened, necessarius Dominus Gotahelmus, die II. Kal. Octobris. Postquam ille beatus suscepit regimen hujus Coenobii; studuit illud reparare in id quod fuit: inprimis regulam S. Benedicti docuir observare. Monachosque huic loco nutrivit, ipseque jejuniis & vigiliis vacabat & orationibus, ita tamen ut pene nulla vigilia præteriret fanctorum festivitatum, quam non iciunio venerarer. & IV. feria VI. feria jejunaret. Multos labores & perfecutiones fustinuit a Clericis ante fervitoribus S. Bened. & fui quoque fratres ex congregatione S. Quirini deserverunt illum, & ipse peregrinus in hoc loco perfeveravit usque ad exitium vitæ fuæ, ferviens Domino & fancto Benedicto, confessus Christum. Studium habuit operandi manibus fais quod necessarium fait, maxime retia sua. Ipsius quoque tempore, Domino largiente & cogente, conversus est Dominus

Regin-

#### 14 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

Reginpertus, atque ante altare S. Bened, Monachicum habitum fuscepit, Kal. Novembr. Accepto itaque monachico habitu. Dominus Gotahelmus antecelfore fuo, fupradicto viro, hordinem dignum constituit, vereque fundamentum illum posuit hujus Monachicae vitæ, Decanum illum ordinavit. Qui suscipiens regimen secundum regulam S. Benedicti, & secundum præceptum Domini Gotshelmi Abbatis, docuit semet ipso, vacans die noctuque, jejuniis & vigiliis & orationibus: ita tamen ut nulla hora, præter quando refectionem corporis accepit, aut quando lassa membra somno dediffet, ab ejus ore oratio Pfalmorum ceffaverit. Hæc exercitio fuir Domini Reginperti postquam Monachicum habitum suscepit. per annos XV. & obiit III. Id. Februarii. Isti funt servitores S. Benedicti quos Dominus Gotahelmus Abbas in hunc locum congregavit; inprimis antecessorem suum hujus loci Dom. Dom. Reginpertum, Adalpertum, item Adalpertum, Oudalmannum, Reginpertum, Adalpertum, Burchardum, Diotricum, Diothericum, Goteschalchum, Adalwardum, Gotahelmum, Albricum, Meginhardum, Rihhaldum, Irminhorium, Adalricum, Ottonem, Oudalricum, Meginhardum, Engilmarum, Burcwardum, Sygymarum, Engilberonem, Perhtericum, Engilberonem, Gotahelmum, Maginhardum, Engildeonem, Ruotpertum, Jacobum. Isti funt institutores hujus loci, idest Monachica vita. Hos omnes Dominus Gotahelmus Abbas nutrivit ex pueris preter VII. viros R. A. A. R. B. R. M. Istud monasterium reparavit cum istis adjutoribus, id est quicquid muris circumdatum vides; illius gratia & labore deputare debebitis res Ecclefiasticas, id est Albas cum humeralibus & cingulis L. acquifivit, XII. inveniebat, stolas optimas XX. adquifivit, cafulam unam, X. cafulas inveniebat. Cappas VII. adquisivit, III. inveniebat; Tapetes IV. adquisivit, unum inveniebat; velamenta II. adquifivit, II. inveniebat; Calices V. patravit, III, inveniebat; Facitergia II, acquifivit, II, inveniebat; cruces III.

patravit, Il. inveniebat; Candelabra II. patravit, XII. inveniebat; Thuribulum I. patravic. I. inveniebat; vestimenta sediliorum IX. comparavit, unum inveniebat; libros quoque patravit plurimos; multos feripfit, multos comparavit: in fenectute fua moralia Job patravit, per Monachum fuum Adblpfrtxm g) infcripfit; campanas VII. adquifivit, unam Herirandus Abbas Tagaranfeenfis huc dedit, tempore ipsius, ad altare S. Benedicti. Tabellas Altarium comparavit; unam Dominus Reginpertus comparavit que ante altare S. Benedicti esse videtur. Prædia quoque plurima Dominus Gotahelmus ad altare S. Bened. adquisivit; alia comparando, alia fratres pro annona folvenda dederunt, alia pro Elemofina accipiebat a Christianis hominibus; nullum annum præteriit, quin aliquod prædium ad altare S. Benedicti adquireret. Intercessione ipsius Heinricus Imperator dedit ad altare S. Benedicti Chochalun, Orta, Pura, Puhila, cum appendiciis suis, & familia utriusque sexus, cum Imperiali carta tradidit ad fupra dictum locum. Fautores Gotahelmi Abbatis erant boni Christiani viri ad adquirendum supradictum prædium ad altare S. Bened. Altmannus, scilicet, venerandus Abbas Eberispergensis monasterii; Adalberonus namque qui illud in Beneficium de isto loco suscepit, Rihlindis Christianissima Comitissa ejusdem supra dicti prædii Domina. Hæc & alia multa bona adquisivit Dominus Gotahelmus Abbas ad cœnobium S. Benedicti in pago Housi situm. Cum effet Gotahelmus XX. annos hujus loci Abbas, Nitkerus Frifingensis Episcopus impetravit ab Imperatore supradicto Heinrico sibi committi Dominum Gotahelmum & Abbatiam Buronensem in servitium, nesciente illo. Hzc quoque cum impetrasset, dixit ad Dominum Gotahelmum callide, ut cum illius licentia & permissione sibi liceret in Buronensi villa zdificia sua erigere. Hoc rennuit Dominus Gorahelmus, neque zdificia fabricare permifit, nec fervitium impendere voluit;

<sup>8)</sup> Adalpertum.

voluit; nec ad illum utrumque veniebat, nec ille huc umquam venerat; fed in Ravennam descendit, justione Imperatoris, ipfo anno quo hac contigit, & in ea, subitanea morte, defunctus est & in flumen projecerunt corpus ejus Ravennenses cives, ficut ad nos venit ex relatione fuorum. Post hine quoque Dominus Gotahelmus, cognito ejus obitu, descendit ad Imperatorem supradictum Heinricum, rogans pro libertate Abbatiæ S. Benedicti. qui susceptus est gratissime, & dimissus est ab Imperatore cum privilegio libertatis. Posthine nullus hominum mortalium aufus fuit concupiscere istud Comobium. Ipse autem Gotahelmus domum regrediens continuavit omnia bona sua studia. & istum locum omnimodo decoravit. Eiusdem studii suerunt omnes Monschi illius circa istud mo . . . . ; alii scribendo , alii libros comparando, alii adquirendum prædium huic loco studebant; alii forores & ancillas adquirebant; manibus fuis alii operabantur. quod necessarium suit ad monasterium S. Benedicti; alii secularia officia facere scientiam habebant. Nullus illorum suit qui aliquid boni ad istud locum non fecifiet. Ex his viris erant alii studium habentes reliquias fanctorum in hunc locum congregare, quantum potuiffent, justit hoc illis habere studium Dominus Gotahelmus Abbas: Inprimis fuit venerandus Monachus Reginpertus ex laice converfus, qui rogando Episcopos & . . . . .

Catera defunt.

Unargus hujus loci destructor. Hengildeo hujus loci defenfor. Arnoldus hujus loci defenfor. Irminkardis comitiffac Henticus hujus loci defenfor. Adalber hujus loci defensor. Oudalfealch hujus loci defenfor.

Fride-

Fridericus Comes defenfor,
Abrahamus Epifcopus.
Oudalricus Comes hujus loci defenfor,
Chunradus hujus loci defenfor,
Adalbero Comes,
Rihlindis Comitiffa,
Altmannus Abbas,
Welf Dux,
Otto Comes,
Sikko.

Chunradus Comes.

Nickerus Epifc, qui fubitanea morte extinctus est in Ravenna civitate, destructor libertatis Cœnobii S. Benedicti.

Judita Duxatrix defensatrix hujus loci.

Isti sunt qui prædia S. Benedicti in beneficium acceperunt vel qui desensores illius mali vel boni exstiterunt, id est sapedicti viri & fæmine.



# Chronicon Benedicto-Buranum

circa 1150, compositum.

Anno ab incarnatione Domini DCCXL. indictione VIII. sub Zacharia Papa, Rege Karolo patre Karlomanni & Pippini, tempore quo S. Bonifacius Mogonciensis Archiepiscopus, in Francia, Fresia, Austrasia, Bawaria, fidem Christi seminabat; cum Volumen VII.

#### 18 MONUMENTA BENEDICTO-BORANA.

jam ecclesie & monasteria in his partibus consurgerent, locus iste a folitudine invia & condensa ferarum cavea, divino est nutu & amminiculo habitabilis effectus. Cuius conditores & cultores primi fuerunt tres fratres, viri clarissimi, Lantfrid, Waldram, Ellilant, tam virtutum quam divitiarum dignitate inclyti Primates Regni, & predicti Regis Consobrini. Qui cum de rerum suarum abundantia pauperum peregrinorum maximeque spiritualium, utpote religiofishimi, studerent inopiam supplere; prefati Antistitis, circumquaque predicantis, crebra visitatione sunt plenius instructi. Itaque tanti Patris noticiam venerantes, & amicitiam operibus declarantes, ad persectionem Evangelicam, que sola supererat, omnia relinquendi, & crucifixum sequendi pertingere sunt conati. Itaque cum circa fluvium Livbisaha habentes predia, & in villa Antorf eius confinio pulcherrima domicilia venationibus adjacentis nemoris, pro confuetudine, aliquando exercerentur, cuncta perlustrantes, inter frondose umbracula silve, ad sempiterna Paradysi virecta suspirabant; & quia jamdudum seculi naufragium evadere statuerant, placuit eis ad conceptum negocium, converfionisque diversorium perfecte, terre situs & amenitas, jusseruntque statim, extirpatis frutectis, prope rivum Kalomonbach habitationem sibi adjuncta basilica construi." Quem quod locum sibi Dominus non elegit, fignorum indicio declaravit; ceforibus namque repentina incisione vulneratis, Columbe advelantes cruentata ligni prefegmina raptim asportaverunt, & huic loco, in quo nunc venerandum altare confistit, sparsim inferentes, quasi ex rationali industria, cruciculas composuerunt : Stupefacti & prosecuti cum fervis, Domini ubi celestis auspicii omen animadvertunt, que ibi cogitaverant, hic perficiunt ecclesiam cenobiumque operosisfime coedificantes incomparabiliter structuris, picturis & preciosis perornaverunt metallorum ac thesaurorum insignibus. Deinde & alia tria grandi manu diligentie monasteria instituunt I. Chochalenfe.

lense, in quo venerabilis eorum soror nomine Gailswindis, predii sui parte tradita, cum virginali degeret contubernio II. Sledor-sense III. Stasalense. Quibus duobus duo e presatis fratribus W. scilicet & Elil. portiones de reditibus sue sortis, que sufficerent singuli singulis, condonarent.

His viriliter perpetratis, in Franciam profecti, conductu & annifu beati Bonifacii Mogontini Archiprefulis, a piislimis Regibus Karlomanno atque Pippino, irrefragabilia perpetue libertaris privilegia Burenfi ecclefie acquifierunt, quam etiam ab eodem tante auctoritatis & fanctitatis Metropolitano dedicari regalique edico publice honorificari, idem Principes petentes, preceperime. Mox convenientibus illustribus & katholice excellentie personis a supra memorato Pontifice & Wicterpo reverendissimo Augustano Episcopo XI, Kal. Nov. die, in nomine S. Trinitatis, ad plurimorum memoriam fanctorum, quorum & plurimas congregaverunt reliquias, hec ecclesia est dedicata, & preter ceteras cenobialis cautele aptitudines, ab introitu mulierum inviolabili fanctione alienata, statimque magnificis oblationibus ac prediis est dotata & ditata. Tradidit namque inprimis gloriosissimus vir Lantfridus villam Antdorf XXX, manfuum cum omnibus appendiciis, cum contiguo nemore, cujus est terminus a fluvio Ridirbach, usque in flumen magnum Isaram, abinde in medium campum Walagowa, directo & limite Panchsteta, Azalunwit ad medium Chinepoz, inde Habechowa, Habechstanga usque Reidinasc quod est in campum Seshoibit, atque paludem Winidowa, inde revertitur ad orientem Ridirbach. Itemque ipfe una cum germanis ac forore Chochalun, Nidegeltingen, Otilingen, Santowa, Imeringen, Tuteingen, Kararhusen, Munigisingen, Vssingen, Altheim fingulas cum viculis & omnibus pertinentiis suis. In Halla V. loca falinaria: in Bozan preciofa vineta; in Siimilaga VI, manfus,

D 2

alia-

Hoc inicio Ecclesia sancti Benedicti est fundata, dedicata eterneque ingenuitati ex Apostolica & Imperiali potestate dicata, non Regno, non Episcopio, nec ulli unquam ditioni nisi solius Dei ancillata; et hoc, eadem die, receptum, collaudatum & firmatum, promulgatum a sancto Bonisacio Mogontino Archipontisice, sancto Wicterpo Augustano antistite, & pene universis conregionalibus Episcopis, Abbatibus seu etiam reverendis Sacerdotibus, Thassilione Duce & cunctis Provincie Primoribus, aliisque fidelibus. Tuac dedit Dux Thassilo, cum presentis caterve testimonio, S. Benedicto Mutilstat, Ollichingen, singulas cum singulis Ecclesiis & molendinis, idem XX. mansus Rotbach etiam cum pertinentiis suis, & alii alia sui suorumque monimenta.

Igitur & Abbas maxima vigilantia curam & vite pabula susceptis ministravit ovibus, C. videlicet L. Monachis & L. sanctimonialibus, quos ipse una cum fratribus ex diversis elegerar finibus. E quibus huic loco probabiliores L. instituit, reliquos vero per Monasteria isti subjecta distribuit, Slechtorsense, Staphalense a Wescinesprunnense, Santowense, idem per singula XXV. fratres. In Chochalensi autem & Pollingensi ejusdem numeri Virgines, Quas caulas ne leo rugieas aut lupus esuriens circuiret, suimes pre-

#### CHRONICON BENEDICTO - BURANUM. 21

presentia certis indefinenter diebus visitabat, ita ut sola dominica domesticorum cure affisteret, diligentiam regule augeret, negligentiam corrigeret, aliis seriis illa procuraret, familiamque Domini sui mensura tritici satiaret.

Interim bono ejus odore attracti ad normam discipline confluxerunt plurimi, se & sua dedentes, carnem suam cum viciis & concupifcentiis crucifigentes. Horum tanquam illustris signifer Engildio Comes ultroneus venit, rebus & armis exutus, novum hominem induit: villas infra dictas patri Benedicto sub testimonio gravium personarum attribuit . Pancingen . Mulihusen . Piringin . Vmbindorf, Salichdorf, Scondorf, XL. & amplius mansus cum Ecclesiis omnibusque appendiciis. Graman quopue Miles quidam adolescens, egrotare incipiens, Deo se sanctoque Benedicto, gratia hospitatis Monachum devovit, statimque convalescens distulit; denuo infirmatus, reatum fuum agnovit, venit & medullitus abjectis vanitatum illecebris, vestem cum voto penitentie accepit, dato predio suo, III. mansibus in villa Ouwa, cum prato Antfranga, aftantibus & attestantibus non paucis nobilibus: ipse XXX. die se a sancto Benedicto vocari palam consessus, obiit, qui, ut credimus, eundem & invitatorem & fusceptorem habuit. Ergo cum hos & his fimiles nonnullos fui exemplo accenfos pervigil paftor Lantfridus ad supernam patriam premisisset, templumque Dei, & moribus & honoribus fublimiter per XXV, annos amplificaffet. iam confummato curfu, ad celeste bravium, in vigilia translationis S. Bened. est sublevatus & in preclara festivitate, a sancto Wicterpo Augustano Episcopo, solemniter humatus.

In cujus locum frater ejus Waldramus continuo promotus vestigia predecessoris indeclinabiliter est secutus, incedens in omnibus mandatis & justificationibus Domini sine querela, solenti D 3 custo-

zustodia, simul eadem regens augensque ovilia. Velocius itaque fama fanctitatis ejus pervolante, concurrebant non pauci utriusque fexus in castris castimonie celestis militaturi, terrenis expediti stipendiis, ut ditarentur eternis. Intra quos, tanquam Sydus eximium emicuit Kyfila Regina spectabili Francorum progenie orta, que, calcatis mundi pompis, venit a finibus suis, quas ad audiendam fapientiam Salomonis, cum multo comitatu & divitiis. cum capellanis fuis, viris prudentibus, quorum & unus postes Frifingenfis extitit Episcopus. Ingressa ergo templum, immensa obtulit facrificia librorum, thefaurorum, ornamentorum, & villas Goutingen, Buoch, Liveistein, una cum ecclesiis, edificiis, cun-Eisque appendiciis, coram testibus infinite multitudinis. Ipsa in vestitu religionis ad S. Michaelem, celebrem tunc pudicicie aulam. fe contulit, cui & specialiter amplissima rerum insignia pecunie. codicum, diversorumque utenfilium, nec non & altaris vafa. facerdotaliumque vestimentorum species preciosissimas attulit, ibique sub angelice fanctitatis emulatione degens, omni vite sue tempore, cenobicis S. Bened. indumentorum abundantiam prebuit. Non mediocriter-ergo exaltata sui regiminis penna, venerandus Pater Waldramus XXX. & IX. anuis jam premia laborum recenturus, in vigilia S. Scolast, ad hereditatem incorruptibilem de carnis ergaffulo est vocatus, & sequenti die, a S. Sintberto Augustano Episcopo, celebri honore tumulatus, fraterque Ellilandus in Qui ut erat divine legis peritissimus, corda fedem 'fubrogatus. discipulorum vicinorum, longinquorum sermonibus sale sapientie conditis, imbuehat, & ex debito suscepte farcine manipulos exulminis ad arcam dominicam inceffanter colligebat.

Invidia autem diaboli simulante accensi, contra illum tree fratres, viri potentes, filii scelerati, Reger, Milo, Aribo, predia supradictarum ecclesiarum distrabere, & confinia pretitulati nemo-

nemoris invadere moliti funt. Abbas Regi Karolo injuriam conqueritur. Rex tunc forte in procinctu politus, Hantoni Episcopo Augustensi, atque Kys Duci, judicium faciende vindicte committit. Statuto examine in villa Egolvingin, presumptores illi nefarie direptionis convicti, finguli pro compositione dederunt XL. folidos Duci, XII. Abbati, in Dominico XL. verbi gratia Reg. inprimis pro banno vadatus eft folid. XL. Kysl. judici & fideiusiores extiterunt Gagarhardus & Crimrich, Abbati folid. XII. fidejuffor Sygur, in Dominico fol. XL. fidejuffor Afolt; Milo vadatus est primo XL. fol. in dominico, Abbati, iterum XL. in dominico. atque Abbati XII. alios XL. in dominico, fidejussor super totum filius ejus Kyfilhardus. Aribo vadatus est Abbati solid. XII. fidejustor Helmker, in dominico XL. fidejustores Suttker, Helmker. rurfum in dominico fol. XL. fidejustor Aribo; pro emendatione XII. fideiuffor Meginrat, & hec nomina virorum qui juraverunt & testificati funt pro ejusdem filve S. Bened. limite intemerabili: Sigur . Anthugi , Pabo , Hiltipato , Afolt , Hiltibrant , Crimrich , Meripato, Meginrat, Meginhart. His ita sedatis, tempora Elilandi Abbatis tranquilla deinceps & quietiflima permanferunt, nec erat Satan vel occursus malus, sed prudenti ac pacifico pastori & oyes & opes multiplicabantur nimis.

Tunc & Merigozus quidam Diaconus toto corde ad menaftice discipline normam conversus, plenissimum & grande volumen Bibliothece dedit, simulque quicquid proprietatis in villa Matholyingin habuit, cum testimonio infra comprehenso. In nomine Domini nostri Jesu Christi, ego Merigozus solo nomine Diaconus cogitans invenire ante tribunal Christi veniam delictotum, seu recompensationem eternorum, trado rem proprietatis mee, atque hereditatem hereditario mihi jure a parentibus meis Gadam in loco Mahtolyingin, ecclessam & que in ea sunt casas.

#### 24 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

curtes, mancipia, mobilia & inmobilia, quicquid dici vel scribi potest in terris, pratis, filvis, campis, calmibus, montibus, fontibus, aquis, aquarumve decurfibus, arboribus pomiferis, fructiferis & infructuosis, cultis & incultis, trado atque transfundo. pro remedio anime mee vel Parentum meorum, five omnium fidelium, exceptis IV, mancipiis, Samuhele, Rifrido, Tuccun, Perachlinde. & aliquibus mobilibus: cetera omnia mea que hodie fine ulla contradictione possideo, integerrime firmiterque offero ad altare S. Benedictiburin, ea ratione ut, refervato mihi ufufru-Anario victualis necessitatis, post meum exitum, ad pastorem fratresque hujus ecclesie, sine ullius judicii consignatione, contradictione, retractatione, pertineat. Si quis vero, quod fieri non credo, heres vel coheres parentatis mee, vel extranea quecumque persona, magna seu parva, hanc traditionem a me sactam caffare, infringere vel mutare voluerit, primo iram Dei omnipotentis incurrat, & ab ecclesia Catholica alienetur, & S. Bened. fit ante Dominum exactor ejus; nec non & mundane legis judicio coactus, perfolvat VI. uncias auri & V. pondera argenti, & infe illicite usurpationis effectu careat; sed hec traditio firms, inviolabilis permaneat aftipulatione fubnixa. Ego Merigoz qui hane fieri, confirmari rogavi, Irminheri, Ernest, Rihhart, Peppo, Afolt, Snelhart, Helmbreth, Bertholt, & ceteri nonnulli. Vocabula mancipiorum que tradidi Sigifrid, Mahalbalth, Zotan, Gotefrid, Erpho, Outrich, Waltrich, Leidrat, Rathere, Zeiffe. Isanbreth, Swedihho, Gislheid, Genia, Glismot, Winnilind, Touta, Berblind, Ranthild, Ellinhilt. Ante altare fupra memorate ecclesie actum publice, in presentia Elilandi Abbatis, atque Kyslhardi judicis, five ceterorum virorum prudentium, anno inearnationis Domini DCCCVIII. Indict. IV. idus Julii, tempore Karoli piisimi Regis, Anno Imperii VIII. Conquisivit etiam Elilandus Abbas medietatem eccletie S. Martino dicate, atque predium

dium in vico Vsfingin, coram omnibus nobilistimis de pago Huosin, ex legatione domini Imperatoris, per eum & Kysilhardum habita concione in villa Sehhiringin, die mensis Majas v. ubi interpellati Liutkerus, Gagandus & Lantoldus, & inquisita ratione secundum plenissimam justiciam, singuli reddebant de sua parte partem mediam Ecclesie atque predium sive molendinum, simulque quicquid verbis vel litteris comprehendi potest, terris, pratis, silvis, campis, culmibus, montibus, fontibus, aquis aquarumve decursibus, arboribus sructisferis & infructuosis, cultis & incultis. Liutkeri fidejussior Pabo, Gaganhardi Sygur, Lantoldi Pabo. Isti testes in presentia cause, Anthugi, Hyltipato, Oudalrich, Hiltibrant, Dictiont, Moricho, Pillunc, Reginoldus, Milo, Aribo, Kysilhart, Habmunt, Mathere, aliique quam plurimi.

Eodem tempore dedit Matrona quedam, Heriswindis nomine, neptis sepedicti Abbatis, Kararshusen, predium suum, ad altare fancti Bened, pro comemoratione sui filiique occisi. Ante omnia invictifimus pie memorie Karolus Elilandum patrem speciali familiaritatis complexu ascivit, & decorem domus Dei dilexit, protexit & auxit; concedens ei & ipse libertatis privilegium regia imagine infignitum, regulamque fancti Bened. a primo exemplari per semetipsum exarato transcriptam cum sacrosanctis eiusdem reliquiis, desiderabili & impreciabili thesauro, ipsius videlicer brachio, nec non & duo infignia Omeliarium volumina, que quanta confecerit diligentia, nec dum vetustate abolita, patefaciunt vestigia. Igitur peracto milicie sue termino, repositis in celo sudoribus, reverendus Pater Elilandus, XLVI. prelationis anno, plenus dierum, in vigilia fancte Marie, ex hac luce ad veri luminis requiem migravic, atque ipsa beate assumptionis celebritate appositus est ad fratres suos, sicut tribulationis particeps, ita & regni coheres. Anni igitur, quibus tres hi fratres prefuerunt, Volumen VII.

computantur C & X. &, ut bone militie iam emeriti, quieverunt mirum in modum finguli, non in aliorum quam eorum vigiliis fanctorum, quorum specialiter nominibus Ecclesias sue devotionis dicaverant. Gesta conversationis eorum prime, medie, ultime quamvis ammiranda & fanctitati condecentia referantur: nos tamen non nisi que certifimis constant probationibus proloqui decrevimus; fed neque ampliffimorum & incomparabilium prediorum. que ab ipfis collata, & variis districtionibus ablata usque hodie elucent indicia, mentionem facimus. Sane gubernaculum fedis fue locupletissimum, ordinatissimum & pacatissimum reliquerunt. Que bona, mox ut defuncti funt, paulatim imminui, & per incrementa immo detrimenta, tanquam in precipicium collisionis, dilabi ceperunt. Nam & initiales eorum fuccessores Rimgrinus, Zacco, Erpfmannus, Vrolf, Snelbort, Abbates V. contra decretum predecessorum, fine congregationis electione constituti, non per oftium in ovile ascenderunt, sed aliunde: Quorum primus & secundus annos XIII. presederunt, & prior in Staphalensi Monasterio sepultus est; Tercius XXXVI. & Ratisbone in monte san-Eti Hemmeranni conditus iacet: Quartus in Slehdorfensi; qui quamdiu presuerit, & quomodo vel ipse vel quilibet horum cenobium rexerit, veraciter compertum non habemus. Quintus demum Snelbardus cum, post obitum superioris, proponendus a Rege mitteretur, fratribus invitis, utpote qui ne vocabulum quidem nossent hominis, quidam inter eos magne gravitatis Presbyter & Monachus, Odalunc nomine, requisitus, spiritu prophetico repletus ait : Scitote fratres in adventu Snelbardi, monačhilis discipline tenorem esse finitum; nam hoc prefagit celeritas agnominis ipsius, quod acceleraverit ruina huius Monastici status: Quod ne incredibile putetis, hoc vobis fignum, me scilicet hodie a carnis carcere transiturum. Quod & factum eft. Cunctis namque in Ecclesia coadunatis cum apparatu processionis, pro susceptione solita novi Abbatis, idem

idem beatus vir, oratione premissa, expansis in modum crucis manibus, ante altare sancti Bened. ruens, XVIII. Kal. Decembris, spiritum reddidit, & sic adventantis ruine, quam predixerat, tremendum in semetipso exemplum prebuit.

Isdem namque, cura ufurpata, cum quodam carnali fracre fuo Monacho, in propinquum nemus aliquando spaciatum egressus eft, ubi ex improvifo ingens cervus e faltu perfiliens eundem ipfius Germanum validis impetiit cornibus, transfodit & extinxit. Tempore illo, ut prelibatum confumaretur vaticinium, crudelitas Ungarice gentis erumpens imparatam Boicorum patriam, cum innumerabili copia occupavit, predis, cedibus, incendiis omnia miscens Ecclesias, Monasteria, Christiani populi recessus & latibula quoquo versum perscrutans, depopulans, devastans, & inflammans, colonos profequens ac trucidans. Ad hunc ergo locum, ductu diabolico, pervenientes, rebus, thefauris, ornamentisque omnibus, quibus ab initio fundatus ac deinceps incredibiliter pompificatus fuerat, spoliaverunt, sacras & reliquas edes ignibus concineraverunt, fratrum alios conflagratione, alios decollatione, alios exquifitis cruciatibus martyrizaverunt, familiam per diversas, usque in hodiernum, provincias irrevertibiliter disperserunt. Abbas Snelbardus jam pridie, quia mercenarius fuerat, adventantibus lupis, in Wescinisbrunnum cenobium fugerat, ubi & dormitione preventus, Anno XXVIII. paufat. Postquam verocongressione Bawariorum per Ottonem victoriosissimum Imperatorem , prefumptuosa cervicositas Hungariorum concisa est & digna talione confumpta, cum innumerabiles occifi, plures cepti, ad extremum Principes hostilis exercitus Ratisbone essent e culeis appenfi, paucis confusa vix suga elapsis, Arnolfus Dux Provincie. tanto graviori quanto liberiori ufus tyrannide, fundum delolate. homs Ecclefie ficut & aliarum multarum diripuit, atque participi-E 2 bus

bus & fatellitibus suis in beneficia distribuit, quodque singultuose dicendum est, ita precium redemptionis animarum, usque in prefentem diem, curie vel curialibus fervit. Legitur idem facrilegium in revelatione S. Oudalrici Augustani Episcopi a Synodali colloquio S. Dei Genetricis Marie. & beati Petri Apoftolorum principis, ob hujusmodi perfuationes orto fanctorum clamore interpellatus, & communi universorum decreto ad penam damnatus. Taliter destructa hujus habitationis edificatio & culturs pe VIII, annos deferta mansit & inculta, solis duobus presbyteris & Monachis Berhtrico & Sinberto cognita, qui celitus inspirati ne penitus in solitudinem refrondesceret, in tanta penuria sanctorum memorias & Patrum cineres custodiebant, ut divisis inter se mutuo septimanis, paupercula fibi victualia a convalle Fluminis feminudis conportarent humeris, qui qualicunque viventes sustentaculo, aurem celi precibus pulfabant, & ymnis miffarumque folemniis. Sinbertus aliquantisper villam Bibirbach cepit incolere, atque Berhtrico college suo, hic solitario subsidenti, alimenta ministrare, donec fedatis bellorum tumultibus, & redeunte pacis tranquilitate, destitute ab incolis pristine sedes requirebantur, & necessariis fructibus exercebantur. Tunc interventu fancti Oudalrici Augustani Episcopi, Wolfoldus quidam Presbyter ab Ottone Augusto impetravit reparationem vel provisionem istius destructe domus, & Clericorum vitam instituens, ac sollicite antiquas ruinas erigens, cum ablata bona non pollet recipere, sua non distulit offerre, tradens fancto Bened, quicquid proprietatis habuit in villis Vneringin, Sindelsdorf cum apendiciis, fervis & ancillis: e quibus etiam unum nomine Richolfum, studiis litteralibus ac moralibus per se a primevo educatum fibi fecit in preposituram subrogari, quam ipse cum fideliter XII, annos amministrasset, habitu & actu mutatus est in Monachum, in quo per septennium deinceps religiofissime conversatus, in vigilia fancti Martini Epifco-

Scopi migravit ad Dominum. Richolfus successor, iuxta quod a Magiftro didicerat, toto nifu in reedificatione templi laboravit, Bafilice fancti Bened, criptam addidit, aliasque tres capellas I. fancti Laurentii, II. sancti Stephani Protomartyris, III. sancti Sixti Pape & Martyris fabricavit, quas, ex invitatione ipfius, fanctus Oudalricus Augustanus Episcopus, VII. Kal Octobris, in nomina fancte Trinitatis, ad eorundem commemorationem fanctorum confecravit; fed non hane in officio omnium Sanctorum colendam. illam autem precedentem beati Bonifacii Moguntini Archiepifcopi dedicationem honorandam ac folemnizandam, immobilemque manere constituit. Qui & propter peticionem Cleri, & multiplicem adhue desolationis inopiam, seminis ingressum Eccesse cum. Deinde cum iam per fecuritatem licentia facerdotis indulfit. pacis tempus curationis expectaretur, ecce nova paulatim & intolerabilis irreplit perturbatio. Nam ablente & irretito expeditionibus Imperatore, Gaminolfus & Vnargus Comites, nostri falso defenfores, omnes, qui ab Ornulfo paulo ante dicto Duce remanferant, reditus abstraxerunt, & in suos suorumque usus retorserant, mentientes hec se a manu imperiali beneficialiter promeruiffe. Richolfus XX. annos hec & talia faciendo passus. HII. Idus Iunii decessit. Berhtricus quoque fidelissimus ille & revera in camino probatus Dei fervus, XII. Kal. Februarii; quem non absurde Martyrum consortem pronunciaverimus, quod inter tot affictionum vulnera eo asperiorum, quo productiorum, animam iofius pertransivit gladius. Tercius inde Prepositus existens Reginbertus dilatavit gloriam populi sui, & in fide ac lenitate san-Rificatus, obiit XVI. Kal. Octobris, Huic fuccessit Ratoldus ex Frifingensi castello natus, qui dum incessu pedum careret. erando & bonis operibus infiftendo, obtinuit, ut greffum reciperet. Unde Deum in fancto Benedicto magnificans, Ecclefias fancte Marie & fancti Laurentii, que funt in cimiterio, condidit,

E 2

pre-

## 30 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA

predia que habuit contulit, Furiholz & Munengefingen fancte Marie, Wachreine pro gratiarum actione fancto Benedicto. Addidit & quedam mobilia non minus necessaria: Sarcofagum argenteum, feriniolum cum reliquiis deauratum, capfas, cruces, turibulum, librum missalem. Quibus omnibus candidatum Deo foiritum reddidit in loco unde oriundus fuit, II. Kal. Septembris. Quo mortuo nobili nobilior fuccessit, Tagino scilicet, qui dum locum vix dimidio anno amministrasset, ad sacerdotium Mogontine Ecclefie rapitur; dignus plane, per quem S. Bonifacius reciperet quicquid in servitio sancti Benedicti laboravit, ne gratis consecrando laboraret, dum pro mercede laboris tale munus re-Huic successit quidam de familia nomine Adelbero. facris litteris eruditus, & loci utilitati omnino deditus. hunc Reginbertus ultimus prepolitorum hanc Eccleliam rexit: vir qui utramque partem respiciens; & finem Canonicis & inicium Monachis dedit. Inprimis namque predium, quod in Polzinwanch habuit, fancto Benedicto tradidit, deinde dive recordationis Heinricum Imperatorem adiit, & interventu felicis memorie Propnonis fancte Augustensis Ecclesie Episcopi, animum Cesaris mitigavit. & ut predium daret, quod Monasterium Hohstat, Ettenhoven. Toumindorf, Wanilihufen, Altheim haberet, impetravir. Videns vero possessiones crescere, & paulatim locum ad profe-Etum venire, cogitavit qualiter locum in pristinum statum reduceret; & quod hoc fine regia providentis fieri non potuit. Imperatorem Chounradum, qui tunc forte in sceptris agebat, adiit. caufam aperuit, & locum, cui fe amplius non fufficere indicavit, in manu Augusti refignavit. Convocans vero piislimus Imperator, ex consultu Domini Reginberti, Ellingerum Tegrinseensem Abbatem loco prefecit, ordinem Monasticum inibi reformari precepit. Quod dum Abbas naviter exequi niteretur annus expletus est, quo finito, accepit successorem ante tempora secula-

ris predestinatum Gothelmum proprii Monasterii Monachum. Ele-Aus vero beatus ille, Imperatori oblatus eft, & ab illo, fecundum consuetudinem temporum, investitus, in Abbatem levatus, anno dominice incarnationis MXXXIII. die, qui est II. Kalendarum Octobrium; sicque Monasticus ordo qui, nescio quo divino indicio, per multa tempora cellaverat. Gotehelmo Monasterium regente, resta aratus est. Cepit repente Vicarius Christi regulam tenere, ordinem fervare, Monachos congregare, pueros instituere; qui cum in timore Domini cosquissent, ceperunt & infi Magistri cooperatores existere, & domus Dei machinam quali totidem columne erigere. Videns hoc Reginbertus, qui plebem in Ecclesia sancte Marie regebat, & iam ex preposito Plebanus effectus fuerat, mente conpunctus est, & toto corde converfus ad Dominum; id infum tantillum, quod remanferat, funditus reliquit, & crucem Christi baiolans, segui Dominum sub regulari norma elegit, non iam prepofitus vel plebanus, fed Mopachus & egregius fancti Bened, matricularius. Denique cum crebris vigiliis, ieiuniis & orationibus dies duceret, fideque plenus, fpe robustus, in caritate radicatus, ad arcem virtutum conscenderet, vocavit eum dominus Abbas in partem sue sollicitudinis, fecit eum Decanum; hocque per XV. annos fideliter administrato, III. Id. Februarii, diem clausit extremum. Fiunt interea habitationes utiles, Monachis ordinatur claustrum, difoonuntur officine, pro arbitrio Abbatis, furgunt parietes nove Ecclefie - ficut hodie cernuntur - fiunt calices - acerre - turibula, campane, coemuntur pallia, tapetia, dorfaria, formantur cafule, cappe, dalmatice, tunice, albe, laborantur stole, fanones, nihilque est quod pretermittat sollers ac pia pii patrisfamilias vigilantia. Succedent prosperis adhuc prosperiora; recipit ius proprietatis, per cartam imperialem, de Burin, de Pubilen, de One, de Chochilen, & de omnibus appendiciis corum, que,

nique ad ea tempora in fervicio ac beneficio Adelberonis Comitis de Ebersperch steterant . illoque annitente, ac sponte, iure fuo cedente, nimiumque uxore fua Richlinda fuadene, in arbitrium Ecclefie redierant, Facta funt hec per misericordiam Dei, annitente optimo loci gubernatore Gotehelmo Abbate, & pio Principe III. Heinrico imperante, & hoc sub testamento confirmante. Non equis hec oculis ille malignus humani generis hoftis intuitus est, vidit & invidit, nec prius a molimine sue fraudis abstinuit . donec quietem . quam vir beatus in Christo possederat. turbavit. Orta est namque adversus eum contentio Clericorum qui sub Reginberto preposito Ecclesiam tenuerant, que dum aliquantisper duraret, abierunt retro fratres eius, qui eum de proprio Monasterio secuti erant, ipsumque solum dimiserunt; sed non fuit folus, quia fratres quos educaverat, & quos in professione receperat, viriliter partes eius tenebant. Auxit quantitatem mali fastus & fuperbia Nitkeri Frisingensis Episcopi, qui amenitate & utilitate loci captus, eum fibi ab Imperatore inbeneficisri fecit, statimque fibimet dominicale, inde & edes publicas ibi fieri constituit; sed non est sapientia, non est prudentia, non est confilium contra Dominum: Ante namque quam horum aliquid fieret , abiit Ravennam , vocatus ab Imperatore, ibique subitanea morte preventus, molitionis iniuste dignas penas exsolvit. Bis vidit noster Anchises nostram Troiam captam, bis vidit restauratam; denique mox ut Imperatorem adiit, Imperator quod fecerat calfavit. Hac femel ac fecundo vir inperterritus fretus victoria , in Dei timore, & in Monastica disciplina, usque ad finem vite perseveravit, donec cum luctu ac fletu omnium, IIII. Kal. Novembris in pace quievit. Sic bellatore Christi de medio sublato, interim fcandala seviunt, interim vires hostium crescunt, accepitque Nitkerus successorem nomine Ellihandum, qui plus quam antecessor in nostra cervice crassatus est. Is Heinrici Imperatore familiaris erat, eaque fiducia fretus, non iam in beneficium, ut antecellor, sed in proprietatem sub chyrographo locum accepit. Huius terrore & impetu omnis spes nostra interiit, iura subacta sunt, primumque Abbas noster Megingozus, qui regulariter intraverat, eiectus, Ratmundus substituitur. Fiunt castra eius in locis nostris secretioribus, in quibus, cum quasi de nostra captivitate gloriatur, tangitur plaga infanabili, & scaturiens vermibus, qui vulgo pediculi vocantur, fedo & miserando exitur vitam finivit.

Quo tali morte mortuo, rurfus fratres curiam imperialem adeunt, rurfus libertatem recipiunt, munitam tali privilegio. quale usque hodie in nostro armario videre licet & legere. Ratmundus vero, quem substitutum fore prediximus, litteras noverat. lectioni, fimplicitati, patientie & castitati deditus erat; sed ultra modum lenis, diffolutionis & negligentie exitiabilis occasio fuir. Unde tanta lues coinquinationis & macule per membra Monasterii diffusa est, ut jam non tantum spiritualibus, sed ipsis etiam secularibus obprobrio forent. Qui clamor dum etiam ipsas Domini Sabaoth aures pulfaret, & jamjamque diem ultionis in corde haberet, ille simplicitatis amator Ratmundus obiit, & III. Kal. Octobris de hoc feculo migravit. Interim omnem dissolutionem & lasciviam Monasterii Adelbero Tridentinus Episcopus vehementer premebat, datus ab Imperatore Dominus & rebus fratrum quafi laicali beneficio usus. Hic Campidonensis Monasterii prepositum tulit, nobisque in Abbatem preposuit; virum largum, ac per omnia Antecessori suo dislimilem. Denique fere litterarum expers, sed exteriorum scienția preditus, dum non adeo simplicitati intendit, diffolutionem, quam Anteceffor nolens nutrierar, ita defecuit . ut in tanto cetu non remaneret qui diffolutionis malum vel posteris nuntiaret. Mortuo namque Tridentino, per quem intra-Volumen VII.

verat, ea tempestate, qua III. Heinricus regno pulsus est, & quartus Heinricus sceptro potiri cepit, curiam adiit, libertatem reformavit, investitus est; sicque roboratus domum regrediens, Monachos qui corrigi nolebant, ejecit, & Fratres Deum timentes. & regulariter viventes de Scashusensi Monasterio advexit. rum primordia quam leta, & quante pinguedinis fuerint, nullus crederet, nifi forte aliquis altius intendens intelligeret hoc posse fpem Helisei, qui in porta Samarie post tantam egestatem, una tantum nocte media, modium fimile, & duos modios hordei, statere uno vendi predixit. Auspicium hujus habundantie suit piscis qui dicitur carpo, primo die primi introitus eorum captus, sed nec prius, nec postea in illo gurgite visus, tante pinguedinis tantique fuminis, ut comedentes in naufeam vertere diceretur. Odore virtutis eorum attracti quidam nobiles, quidam divites secularis contemplerant, & Monasticam vitam professi. Deo & sancto Benedicto fe fuaque omnia dederunt. Ex quibus Dominus Oudalricus de Elfindorf, vir nobilis & exspectabilis cum uxore & unica prole femetipfum Domino fanctoque Bened, Sacrificium obtulit, conferens in usus fratrum, presente Advocato, coram testibus, res & possessiones quascumque habuit, scilicet Elfindorf, Surgeloch, Mages, Rufian, & cetera quecumque in regno isto longe vel prope possederat. Ea tempestate exitialis discordia inter regnum & facerdotium agebatur IIII. videlicet Henrico a Romana Ecclesia dissidente, ac summo Pontifice illum, propter istius modi discordiam, excommunicante. Crevit hoc malum in ruinam partium, & dum queque pars sibi eligit quem sequatur, ab altera mox parte suspecta habetur, & detecta suspitione, odiis & proscriptionibus continuo urgetur. Unde factum est, ut & nos, licet de iure Regni effemus, mallemus tamen adherere Deo quem Regi, & electo Deo effendere regem, quam contempto Deo tandem amittere regem. Igitur Hermannus Augustensis Episcopus hanc

#### CHRONICON BENEDICTO - BURANUM. 35

temporum necessitatem callide rimatus, repente assuit, Augusto perfusfit, ut illos rebelles Monachos corriperet, fibique eos & Augustensi Ecclesie corripiendos in proprietatem daret. Consenfit verbis ejus Cesar nobis iratus, nosque statim, sub testamento. in proprietatem Augustensi Ecclesie tradidit. Initium dolorum hoc. Etenim exteriores dominos pati, quorum tamen speciali obedientia non conftringimur, grave est & revera permolestum, habere vero Dominum, & cum illo manum conferere qui vestroque gladio pugnat, mortale est, & exitio proximum. Denique duo Frifingenses & ille Tridentinus nobis a tergo fuerunt, qui spiritualiter constringere non potuerunt; Augustensis vero nobis in fronte est, faciem ferit habens potestatem sive spiritualiter examinandi, five materialiter opprimendi. Hac fiducia fretus. postquam de proprietate loci investitus est ab Augusto, continuo advolat, justitiam expostulat, non illam Ecclesiasticam quam sedi nunquam negavimus, fed illam fervilem, quam nunquam profiteri & etiam a judicio sanguinis refellere parati suimus. Exigit ab Abbate fidelitatem, offert Abbatiam, fed Abbas iterare facramenta nolens, quod femel legitime acceperat, denuo ferviliter accipere infolitum ducebat. Illo autem in malis perseverante, ac familiam in servitutem Augustensis Ecclesie sacramento addicente. Abbas ejieitur, Fratres disperguntur, quidam in captivitatem, quidam in dicionem aliorum cenobiorum. Ex his duo erant quibus afperius ceteris imminebat, Bertricus & Ortolfus, fed Ortolfus continuo anguste servandus dimittitur, Bertricus vero, quasi atrocius multandus actrocioribus Ministris traditur. Quem habitu Monastico confettim spoliantes ac longius asportantes, ferro vinctum, custodie traditum, penisque captivi crudelitatem torquentis depascunt. Sic fere per annum vinctus tenetur, donec desuper respiciens Domimus affuit, & vehementiam Episcopi terribiliter stravit: Guttur namque eius, collum & fauces lues quedam invafit, que interius

exitialiter regnans foris emergere per putredinem gestiebat, factisque per extentam desuper cutem, numerosis foraminibus virus & fanies, quam intus conceperat, anhelitu fetido paulatim ejiciebat. Boja namque illa que talos Bertrici visibiliter artabat, invisibiliter ad fauces Episcopi transierat, que clauso meatu spiritus egra suspiria miferum diutius trahere rogebat. Cervix vero que mediam viam colli tenet, quafi vestigia digitorum virilis manus pretendebat, que clarius expressa valido ictu adacti colaphi formam exprimebant. Hoc ne fabula putetur, pene tot atteffantur, quot homines Auguste morantur. Mittitur continuo & captivi dimittuntur. dimisfique ad patriam revertuatur. Interim beate memorie Chounradus Abbas igne tribulationis purgatus, Salzburch migravit ad Dominum, XVIII. Kal. Januarii, & Engelscalcus, quem ipse a pue-Pretereo longas tergiversationes ro educaverat, substituitur. crebras ejectiones, amara interdicta divinorum officiorum, Ecclesie, sepulture; taceo duos superpositos Nortpertum & Oudalscalcum, in solo Engelscalco regulariter electo paululum subsisto: Hic a fummo Pontifice ordinatus in Abbatem, toto orbe profugus agitur; nulla pax, nulla quies ei tribuitur, fed quemadmodum de S. Athanasio scribitur, adversus eum Episcopi & Abbates, Clerici & Monachi congregantur, & Principes conveniunt in unum, dum etiam ipse longo morbo contabescerct, & plaga slagelli Domini nunquam de carne ejus recederer. Vicit tandem magnanimi viri constancia perfecutorum pertinaciam, vicit sustinendo, locumque quem in fervitutem redegerant, vellent, nollent, in libertatem preripuit. Frequentat enim Dominum Papam Innocentium, fequitur diu & augustalis memorie Lotharium imperatorem, donec Monasterium in libertatem vindicat per privilegium Imperatoris, ac femet ipsum reformat in pristinum gradum, per litteras summi Pontificis, que cui videre vel legere vacat veniat: adhuc ea femperque, Deo volente, nostrum armarium reservat. Sic homo ju-Aus

i

I

frus & timoratus Abbas Engilscalcus, camino tribulationum exuflus, II. Kal, Junii, migravit ad Dominum. Tunc fratres quos metus difperserat, & quos iterum Dominus in unum congregaverat. conveniunt in virum magisterio idoneum, nomine Waltherum, qui non folum Monasticam disciplinam peroptime noverat . sed etiam exterioribus studiis adprime eruditus fuerat. Hic regularis discipline sectator eximius, & magistra auctoritate usus humiles provexit, superbos repressit, adhibitaque intus forisque diligentia, docuit eos ordinem servare, discursum vitare, chorum frequentare, seque ipsos per omnia Deo & hominibus irreprehensibiles exhibere. Iple auxit Monasterium edificiis, possessionibus. personis, & precipue pace, qua tam prospere usus est, ut difcordia, que pene per XX. Annos cum Episcopis Augustensis Ecclesie protracta est, illo modeste agente, cessaret, & querela tumultuantis familie sopita jaceret. Roboravit quoque vigilantiam illius auctoritas summi Pontificis Eugenii III. ac Majestas Domini Imperatoris Counradi III. quorum privilegiis acceptis, libertatem loci munivit & securitatem sui ac familie confirmavit. Quia ergo longo tempore seviens ac omnia subvertens tempestas horrenda cessavit, pacemque servis suis in circuitu Dominus dedit, dilapsa reparare, dispersa congregare, neglecta curare studeamus, & ad

condendum librum traditionum, in quo oblationes fidelium conferibantur ac feripto teneantur, adjuvante Domino, veniamus.



Monu



# MONUMENTA BENEDICTO BURANA.

# Codex Traditionum.

Num. I. circa Annum 750.

Notum fit omnibus Christi fidelibus, quia duo germani fratres Ekkolf scilicet & Hoholt nobilitatis honore non infimi, quidquid proprietatis habebant, in his villis Ettinhova, & Hostat S. Benedicto dederunt, coram testibus, tempore Lantsridi, Waldram, Elilandi Abbatum & constructorum huius loci.

Nobilis quedam Matrona, Wangart nomine, omne predium fuum, quod in his villis Secheringen & Effingen habebat fancto Benedicto, ac fibi fervientibus fratribus delegavit, excepta fecunda parte fuperioris vici Sechringen, quam fancto Michaeli tradidit, ad stagnum Staphala, tertia vero sancto Tertulino ad Slechdorfense Monasterium.

Num. II. fub Abbate Gotahelmo ab anno 1032.-1062.

Norum sit cunctis Christi fidelibus presentibus scilicet & futuris, qualiter quidam Comes, nomine Arnoldus, nobilissimus bellator Imperatoris, atque fidissimus desensor sancti Benedicti, semper cogitans de remedio anime sue parentumque suorum, & quomodo in hac mortali vita consistens, de substantia temporali eterna premia sibi compararet. Iccirco tradidit ad altare S. Bened, absque

nl.

allius contradictione, quidquid proprietatis habebat in villa Taerzins, edificia, curtes, animalia, five in agris, in pratis, filvis, calmibus, montibus, aquis, aquarum decurfibus, cultis & incultis, mobilibus & inmobilibus, & quidquid, ficut iam diximus, fua ibi cernebatur esse possessio, Clericis qui illic diu noctuque Deo serviunt annonam; excepta tertia parte predii five animalium & edificiorum, cetera omuia a fuo iure, ac dominio in eorum ius & proprietatem transfundebat. Ea quippe ratione, ut û ullus esset, qui hanc traditionem inmutare vellet, vel frangere, a regia potestate constringeretur; ut hec donatio omni tempore firma & stabilis permaneat. Acta est autem hec donatio in loco Burren, in presentia scilicet clericorum ac laicorum, & isti funt Testes per auriculas tracti. Engeldie Comes, Albero Comes, Poppo Comes, Otto Comes, Iohanes Comes, Pilgrinus Comes, Dietrious Comes, qui dedit Pfans, Liupoldus Miles, Sigemarus, Oulschalgus, Ysaac, Alamarus, Starchant , Durinch , Lutto , Friderich , Mahtpertus , Adelgerus , Anthugi, Mathun, Adelwart, Alpot, Emizrat, Poppe, Perhtolt, & alii quam plures; feliciter.

Notum sit cunctis sidelibus Christi presentibus scilicet & futuris, qualiter quidam clericus huius samilie, Gunthalm nomine, pergens ad limina Apostolorum Petri & Pauli per manum Engilperti ad altare sancti Bened. tale predium quale illi donaverat quedam Matrona, nomine Hemma, in villa Gerashusan cum omnibus pertinentiis suis huc tradendum; eo pacto ut post amborum vitam serviret perpetualiter fratribus hic Domino samulantibus, pro animabus utrorumque. H. r. t. s. Ebermunt Miles, Engispert. De familia Wilipato & frater eius Immo, Sountpert, Adalwart, Rihpolt, Perethrich, Hieridio, Rato. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini MXXXIII, regnante Chonrado Imperatore II. impe-

Digwood W. Google

# 40 MONUMENTA BENEDICTO-BURANAS

perii eius VIII. Kal. Martii VI. feria, sub Gotabelmo Abbate, & gimaro Sen. Advocato.

Gloriofissimi Imperatoris Chonradi silius Heinricus III. Rex secundus Imperator Romanorum propter petitionem Adalkeronis Comitis ac Rihlinde uxoris eius, rogatu etiam Domini Altmanni Abbatis Aprimontis restituit Domino Gotehelmo ad monasterium S. Benedicti predium quod illi habebant in benesicium ad sun Hurbora in his villis Buren, Chochalen, Orta, Buhila cum decimis & familia utriusque sexus quecunque dispersa erant, & hoc regia autoritate sirmatum est, anno 1048.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam suturis, qualiter quidam Miles, Stephanus nomine, dedit ad altare S. Bened. X. iugera cum curte adiacente, & prato iuxta sluvium. Item Dietricus liber homo dedit in eadem villa VII, iugera, cum curte,

Anno ab incarnatione Dominica MLV. Richolfus presbyde Pancingen tradidit ad altare S. Bened. cum filio fuo Richolfo dimidium mansum in villa Uffingen, ipsumque filium suum Domino
instituit serviendum. H. r. t. s. Froibirgis uxor presibati presbymri, que & ipsa tradidit Ambrosium super beati Immaculati, Remphine, Liubolf, Gumpost, Rato, Heinricus, Reginfrid, Willo.

Notificamus cunctis scire volentibus qualiter Hitipurch quedam ex familia sancti Bened. predium suum situm in villa Sindilisdorf, necessitate coacta, nobis vendidit. H. s. t. Hadwin Miles, Malbero, Pero, Engitman, Adalgis, Herolt.

Ermenhilt nobilis Matrona vineam suam sitam in Bozanin per manum cujusdam nobilis viri nomine Gerhardi delegavit, ut ad altare sancti Benedicti daret. Hujus rei testes sunt. Bernhardus,

Eber-

Berhardus, Regimvart, Perhtrich, Adalgis, Waltman, Mathuni, Irminger.

Testamentum Concambii quod sactum est, inter Gotehelmum Abbatem & Advocatum hujus loci Sigimarum, pro villa Hostat presentipagina notamus. Sigmarus Advocatus Bucheim legiuimo concambio suscepti, & villam Hostat protestativa manu sancto Benedicto tradidit. Hujus mutationis testes sunt; Herolt Miles, Reginwart miles, Perhtric, Engilman. & alii multi.

Notum sit cunctis Christi fidelibus tam presentibus quam supervenientibus qualiter Dominus Gotehelmus Abbas comparavit a liberis hominibus, tribus talentis uno solido, XXXI. Iugera arabilis terre, cum curte & edificiis, pomariis, silvis, pratis, aquis aquarumque decursibus, cultis & incultis, questitis & inquestitis, cum omnibus ad se pertinentibus, ac sub eodem die quo comparavit secit tradi ipsum predium ad altare sancti Benedicti, in presentia tam ipsius quam ministerialium & magna caterva samilie domus istius. Tradiderant namque predium suum Liutto videlicet & Willihilt, sic enim appellabantur, & filii eorum, pro commemoratione amicorum suorum vivorum & defunctorum. Itti sunt testes. Perhetric, Engisman, Adalwart, Gumpolt, Egino, Fridirich, Lantfrid, Sighart, Ebermunt, Gozram, Regimbreht, Dietricus, & alii plures de samilia sancti Benedicti.

Notum fit cunctis fidelibus presentibus & suturis, qualiter quedam musier libera, Wicburg nomine, nupsit cuidam viro ex samilia sancti Benedicti, Eginoni dicto, que tradidit ad Altare sancti Benedicti tale predium, quale habuit in villa Perhingin; id est XXX. Iugera arabilis terre & X. Ingern silve & prati, ea scilicet ruione, ut ipsa cum viro suo, & cum siliis suis, & silii filiorum ejus libera uterentur potestate secum conversandi, nec quisquam Vianne VII.

#### 42 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

potens effet eos ad ullum fervitium redigere, vel cuiquam in beneficium prestare, nisi ipsi petissent. Hujus rei testes sunt, Wosfhart, Perhtricus, Engilman, Engilhoh, Egino, Waltherus, Adalwart, Anthugi, Otmunt, Wimunt, Friderich, Lontfrid, Sigihart, Ebermunt, Diethalm liber homo. Acta sunt hec sub Abbate Goteh. Sigmaro Advocato II. - die dedicat, sancti Benedicti. -- Reginherus & quidam hujus samilie tradidit predium suum in Perhtingen XI, Iugera.

Notum fit omnibus viventibus pariterque supervenientibus. quod Sigihardus quidam hujus familie tradidit mansum unum in Villa Windorf ad altare fancti Benedichi pro annona filii fui Attonis presbyteri. In supradicti Sigihardi manum suit idem predium delegatum, ex traditione cujusdam hujus familie Sounberti nomine. Moris namque tunc temporis erat, ne quis auderet fervus fancti Benedicti predium fuum tradere censuali femine, sed uni ex familia, aut certe Mulieri libere. Hac Causa accidit ut predictus Sounpertus delegaret mansum unum situm in Windorf in manum Sigihardi tradendum, quo illum rogarent filii filie fue Gifale, quam idem Atto presbyter duxerat Uxorem. Accidit autem ut moreretur predicta Gifila, & Hatto presbyter cum manu filii fui Jacob, & Sighardi, tradidit ex fuo jure predium ad altare faneti Benedicti pro annona filii sui Jacob, & commemoratione sui & uxoris fue omniumque amicorum fuorum. Hoc testantur Engildio, Dietricus, Engildio, Albericus, Lantfrid, Oudalhart, Oudalricus, Gerhart, Perolf, Fridericus, Engilmannus, & alii quam plures.

Engilbirc censualis mulier sancto Benedicto tradidit predium suum ad Trubingen V. videlicet jugera cum curte. Hi sunt testes. Perhiricus, Sigihardus, Reginherus, Lantsfridus.

Wolfhe-

"Wolsheri rogatu fratris sui Wolstregil potestativa manu dedit ad Altare sancti Benedicti pratum in Lechuelde pro remedio anime sue & fratris omniumque amicorum suorum. Isti sunt testes. Remino, Ougo, Perhtric, Routmunt, Engilfrid.

Anno ab incarnatione Dominici MLVII. quidam vir nobialis, Reginbertus nomine, tradidit ad altare fancti Benedicti mansum unum in loco Hului situm, juxta villam Allingen, pro commemoratione fratris sui Gotchelmi qui in hac Ecclesia conditus jacet. Illius rei testes sunt: Starchant subadvocatus, & filius ejusdem Reginberti Oudalricus, ex familia sancti Quirini, ex familia sancti Benedicti, Engildio, Adelbero, Engilbertus, Albricus, Otmunt.

Notum facimus presentibus & suturis, qualiter quedam nobilis semina, Adalbira nomine, dedit predium suum in villa, que dicitur Reine, viro suo Meginhardo, post amborum mortem, siliis hujus samilie tradendum. Isti sunt testes, Sigmarus & frater ejus Bernhart, Chadolt, Roudolsus & frater ejus Rihbertus.

Dietherus presbyter, ob recordationem sui parentumque suorum, partem predii sui in villa Hostat delegavit ad altare sancti Benedisti, partem etiam filiis reliquit. Hi sunt testes: Gotchalm, Routmant, Otmunt, Walker.

Notum fit omnibus, quod Remphingo quidam nobilis dimidium mansum in Trubingin cum VIII. jugeribus injuste a Gotehel-mo Abbate mutuavit, quem idem pie memorie Abbas postea abcedem receptum in jus proprium & Ecclesie restituit. Hujus rei testes sunt: Bernhart, Gotehelmus, Oudaikerus, Liubolf.

Racholfus quidam hujus familie tradidit ad Altare fancti Benedicti predium fuum in loco Racholfisriet fitum juxta castrum Bi-G 2 finbero

#### 44 MONUMENTA BENEDICTO-BORANA.

finbere pro remedio sui amicorumque suorum. Hi sunt testes : Chadok, Sigihart, Anthugi.

Notum sit cunctis Christi sidelibus qualiter quidam hujus samilie, Ratkis nomine, tradidit predium suum in villa Phassinhouan ad altare S. Benedicti Isti s. t., Perhericus, Reginherus, Sigihart,

Soundertus Diaconus censualis hujus Ecclesie tradidit ad altare sancti Benedicis predium suum in villa Tutingen, pro remedia anime sue. Isti sunt testes: Anthugi, Liubosf, Otmunt, Engildio, acta sunt tempore Gotehelmi Abbatis.

Rihperht quidam hujus familie tradidit predium suum juris in Reine ad altare saucti Beneditti pro commemoratione omnium amicorum suorum. Hi sunt testes: Perhtricus, Anthugi, Lantfridus, Lanbolf, Gozram ea ratione, ut posteri ejus inbenesicientur.

Num. III. fub Abbatibus Megingoto & Ratmundo. 1062 — 1090.

Notum sit cunctis Christi sidelibus presentibus & suturis, qualiter quidam nobilis homo, Adalbertus nomine, delegavit in manum nepotis sui Adelberonis, silii Sigimari comitis, mansum in villa Manosteshusin, ut post obitum suum daret ad altare sancti Bened. Post non multum vero temporis accidit, ut idem Adalbertus in pace vitam siniret, & corpus eius in loco isto, secundum petitionem eius, tumularetur, & predictus Albero cum manu Gertrudis uxoris Adalberti, sicut rogatus suerat, tradidit idem predium ad altare sancti Benedicti cum omnibus pertinentiis suis. Eadem vero Matrona Gertrudis voluntate Dei instincta & consilio virorum bonorum, qui presentes aderant, ex sua parte dedit ad altare sancti Bened, virum nomine Woppo & uxorem eius Wippo, pro se & pro anima viri sui omniumque debitorum utro-

romque. Isti sint Testes. Sigimarus Comes & situs eius Albero, Reginpertus de Wispurgeriet, Reginbertus situs sororis eius. Huc de Scongors, Gezini de Wisheim, Roudolfus de Otting & situs eius Rudolfus: de familia ista Engideo, Engibertus, Sonbertus. Acta sunt hec regnante Heinrico IIII, Rege, Ratmundo Abbate, Sigimaro advocato.

Notum fit cunchis Christi fidelibus presentibus scilicet & futuris, qualiter Sigimorus iuvenis Comes, tertius advocatus noster, tradidit ad altare fancti Bened, predium fuum, quod habuit in villa Phrumare, cum omnibus pertinentiis suis, pro se & pro anima fratris sui Adelberonis interfecti, qui ei idem predium dereliquit huc tradendum fratribus hic Deo servientibus, seu pro animabus omnium propinguorum suorum defunctorum. H. r. t. s. Atto Miles. Adalbero frater eins. Item Adelbero de Sefitten; Oudalrious de Ouva , Oudalricus Zant Suevus , Maganus de Lochufin , Roudigerus, Otto , Leo frater eius , Chadolt , Meginhart , Houpertus , & frater eius Gifilheri: de familia autem Engilram, Engildio, Engelbertus, Otmunts Etich , Gotescalcus , Perphart , Dietrious , Liubolf & filius eins Liubolf. Albrich . Alapolt. Eodem die Adalbero Miles frater Atonis tradidit tale predium, quale habuit in villa Chrouwilingen pro fe & uxore fua, & post amborum vitam, fratribus in Burenfi loco Domino servientibus serviendum. H. r. t. s. qui & supra. Hec acta Dominica die in translatione fancti Bened. fub Abbate Ratenundo.

Notum sit cunctis sidelibus Christi, qualiter quidam liber homo, Ingram nomine, tradidit ad altare sancti Bened. tale predium, quale habuisse videbatur iuxta Richilinga, nomine Albratismos, pro commemoratione sui, amicorumque suorum vivorum seu mortuotum. Isti s. c.: Prun, Ratkis, Hadisom. Ex familia sancti Bened. Engilia & filius eius Bernhardus, Megmhardus, Reginhertus. Acta sunt bee sub Abbate Rasmundo & advocato Bernhardo.

G ;

# 46 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

Notum sit omnibus viventibus suturis & supervenientibus, quod quidam nobilis homo, Woluoldus nomine, dedit predium suum presente uxore sua Adelheida, filiabusque Werenthilda & Liuza, in villa que Trubingen dicitur, in manum cuiusdam amici Perhtoldi, eo pacto ut post mortem amborum, traderet ad altare sancti Benedicti. Repente itaque evenit obitus utrorumque, datumque est predium ad altare sancti Benedicti a viro Perchtoldo.

Notum sit presentibus & supervenientibus, quod Dominus Gotelboldus de Telingen nobilis homo tradidit nobis predium suum, quod habuit apud Cucunberch, sub his Testibus: Poppo Comes advocatus noster, Berchtoldus Comes fraterissius, Eberhardus de Herrenhusen, Eberhardus de Askeringen, Berchtoldus de Ufelindorf, Chountadus de Brunnen ministarialis advocati nostri, Bernhardus de Wilheim, Egilossus de Mahtoluingen, Deginhardus de Seuelt, Oudalscalcus de Ebroluingen.

Tradidit nobis etiam Dominus Gotefridus de Antorsf nobilis homo predium suum, cum duabus siliabus suis, ad Salamaneschirichen prope sluvium Stroge, sub his Testibus an Otto frater advocati nostri Poponis & Berhtoldi, Gebolf de Askeringin, Dietricus Galle & Gotefridus ministeriales advocati nostri. Ministeriales autem huius Ecclesic: Bernhardus de Leinegreben & silius eius Waltmanus, Berehardus de Burin, Bernhardus de Puhile, Engilmarus de Ubingen, Gerunc de Hustern, Bernhardus de Riet silius Oudalrici, Bernhardus cognomento Mushare, Sigmarus, Eberhardus Faber, Heinricus, Rapote de Antors.

# Num. IV. fub Abbate Conrado. An. 1116.

Testes traditionis quam Dominus Udaleicus de Elsendorscum uxoro sua Chunigunda & sika Richiza secerunt ad aram sancti Benedicti possessionum suarum in Elsendors, Liutkierichin, Surgeloch, Scholzin, Tegendors &c. Chounsadus Salzbungens Archiepiscopus, Hiltipoltus Cur-

cenfis Épiscopus & Bertoldus advocatus, qui hec omnia suo iure desendenda ad altare sancti Benedicti suscepit. Deinde nobiles viri ducti sunt in testimonium: Arnoldus de Lucissettin, Albero de Morlenbach, Richere de Reginrut & frater eius Oudalscalcus & Nortpertus, Otto de Erinsturch, Eberhardus de Herrenbusin, Egelossus de Machtolsingin. Et Ministeriales Salzburgenses, qui intersuent Episcopo suo: Lintwinus, Adelbero & Babo (de Hasibach). Et Ministeriales Bertoldi Comitis: Heinricus de Brunnen, Bertoldus de Almuntingin, Griso & Liutsridus de Anedehts, Roudolsus de Veldosingin & Udalricus de Husin, & alii quam plures, sed & Arnoldus de Munisingin. Ministeriales autem huius Ecclesie: Liubolsus & stiii eius Bernhardus & Eberhardus, Hainricus & stiius eius Bernhardus, Albericus de Busile & filius eius Oudalricus: Item Gerold & Engelbertus de Busile, Rapoto & frater eius Adelbero de Hoveheim, Oudalricus de Rieth, & alii quam plures popularium.

# Num. V. fub Abbate Walthero. 1138 .- 1168.

egitimum concambium, quod factum est inter Watherum Abba-I tem Burenfium & Bertholdum Comitem advocatum nostrum, litteris annotamus, ut presentibus & supervenientibus rerum gestarum certiora documenta prebeamus. Uifcon quidam vicus eidem Comiti est traditus cum suis appendiciis, tradente ipso Houhenraine, cum quesitis & inquirendis, que sui iuris esse visa sunt. Accepit etiam ab Abbate, non commutationis iure nec beneficii, fed amicitie gratia, & licentiali permissione, tantum sibi in vitam suam, & non liberis nec succefforibus fuis predium noftrum Uroutingen, & Drouzelingen, & Molendinum Mulevelden. De concambio vero ea fola interpolita est conditio: Si Comes absque liberis vita fecedat, utrumque predium Buronensi Monasterio deserviat, nec quisquam id fieri equitatis ratione prohibeat, Testes h.r. f. Bernhardus de Wilheim, Deginhardus de Seuelth, Siboto de Baierbrunen, Oudalfcalcus, Heinricus, Werinhere, Oudalfcalcus, Ebroulsingen. Ministeriales advocati: Gotescalcus, Luduwicus, Eberhardus

# 48 MONUMENTA BENEDICTO - BURANA:

dus de Hohenraine, Berhtoldus de Almuntingin, Berhtoldus de Huffa, Chounradus de Herrenhusen, Bero de Musingin. Ministeriales sancti Benedicti: Bernhardus de Lainegreben, & stius eius Waltmanus, Eberhardus de Huseren, Adelbero de Houehaim, Brim de Uselendorf, Oudalricus, Chouno de Viscon, Richere de Burinberch, Dietbaldus de Husen.

Notum sit cunctis scire volentibus, quod Dominus Arnoldus de L'aceissem tradidit nobis predium suum in eodem loco Lucessettes mansum scilicet unum & dimidium, & molendinum apud Aspach cum dimidio mansu, aream prope Ecclesiam & duos agros cum contiguo nemore. T. h. r. s. Bernhardus de Route & siius eius Bernhardus, Chounradus Comes de Valaie, ubi & traditio sacta est per manum Domini Bernhardi de Route, Geroldus de Othmareshart, Tageno de Vagene, Alban de Sessenham, Ottze de Valaie, Eberhardus de Mouterichingen, Siboto de Glane. Ministeriales huius Ecclesie: Engilbertus de Puhile, Eberhardus de Huseren, & alii quam plures.

Quoniam generatio preterit, & generatio advenit, ob reformandam supervenientibus memoriam litteris annotamus, qualiter quidam nobilis homo Arnoldus nomine de Asbach & de Luceistetten, predium, quod a parentibus in Suevia, Aichaim scilicet dictum, iuxta Hylaram fluvium & in aliis locis dilatatum, hereditario iure ad fe transmissim, hereditavit, quodque Welf Dux nil iuris habens, violenter Matre Arnoldi eiecta, fue ditioni vendicatum, ad altare fancti Benedicti in loco Burenfi, pro redemptione anime fue parentumque delegaverit; hac interposita conditione & spe, ut si ipsi invasores qui idem predium iniuste possident, quandoque, Dei gratia aspirante, resipiscant, & se pecasse consiteantur, domini Abbatis fratrumque imbi commorantium interventu divine propitistionis gratiam confequentur; ita tamen ut predio dimisso vel precio dato aut digno concambio facto, Deo sueque sanchistimo confessori reconcilientur, ne in die iudicii durius reddere cogantur. H. delegationist, f. Egilolf de Machtolfingen, Gewolf de Askeringen, Cum. roth

rath & frater eius Heinrich de Brunnen, Eberhart de Huseren & frater eius Gerunc, Bernhart de Lainegreben, Etich de Lucelstetten, aliique quam plures. Facta est autem traditio ista anno incarnationis Dominice MCXLIII. V. Id. Febr. huic loco presidentibus Walthero Abbate & Berhtoldo advocato.

Ego Etich alludentis & deludentis instabilitatem mundi confiderans, & quia non sunt, que in hoc mundo perpetuo durare possint perspectans, premia suturorum bonorum adipisci desiderans, trado ad altare S. Benedicti proprios servos & ancillas, Hainricum & Luibnannum, Irmingardem & Benedicti proprios servos & ancillas, Hainricum & Luibnannum, Irmingardem & Benedicti proprios servos & ancillas, Hainricum & Luibnannum, Irmingardem & Benedicti proprios servos & ancillas, Hainricum & Luibnannum, Irmingardem & Benedicti proprios en ut vir singulis annis decem dentitios ser semine quinque persolvant. Nillusque Abbatum tam presentium quam suturorum habeat potestatem tam ipsos quam successor es corum in benessicum alicui prestare & hoc present cyrographo rogavi confirmari. H. r. t. s. Conradus advocatus, Dyesseicus de Buennem, Aicum & Gotspale frater eius, Werinharus de Isingove, Berehardus, Luitsridus ministeriales, Rudegerus de Steingove, Engelbertus de Buchile, Sigimarus preco, Bernhardus sutor.

Idem Etich delegavit Deo & fancto Benedicto fratribusque sibi servientibus predium suum in Allingen, mansum unum, & eo amplius, cum consensu Domini sui Arn de Lucessfetten per manum Domini Geboss de Askeringen, pro commemoratione sui & commum side-lium desunctorum. Testantur hec Chounracht & frater eius Heinrich de Brunnen, Berchartt & frater eius Eberhart, Bernhart & silius eius Waltman, Engilbertus de Buhile, aliique multi.

Gunthalm huius familie quidam tradidir huic Monasterio omne predium quod habuit ad Witipuhele & propeNuwenrieth, accepto pretiopro hoc. H. r. t. s. Berehardus, Bernhardus, Eberhardus, Gotehalm, Grozze, Richere, & alii multi.

Volumen VII.

## 50 MONUMENTA BENEDICTO - BURANA.

Dietricus huius familie quidam tradidit Domino & fancto Benedicto ad Eginrieth tria iugera. Hoc testantur. Berehardus, Bernhardus sutor, Sigimar faber, & Gotescath frater eius pillor.

Tradidit Déo & fancto Benedicto Gotfridus quidam de Bozan, acceptis quinque talentis a nobis, vineam unam in Bozan adiacentem illic domni nostre. H. r. t. s. s. Berengerus, Outwin, Routbertus, Adam, Adelbertus, Heinricus, Hecit, Engilmar, Erlewin, Loupreht, Goilis, Chunradus, Bozan.

Anno Domini nostri Iesu Christi MCXLVIIII. indictione XII. VII. Kal. Octobris & regnante Chuonrado Rege anno XI. Ichames filius Buzinne de Rujan, consentente uxore & filius, dedit nobis vineam unam in villa Rufian in loco, qui dicitur Platilles, pro redemptione anime sue & patris, presente advocato Adalberto, qui eam in desensionem accepit. H. r. t. s. Wecil, Schwiker de Malles, Hartwic de Scennon. Dietmar de Sengisis: de Rufian Vit. Miniguze, Adam, Miniguze, Miniguze, Symon de Tyroles, Ichannes, Leo, Genze de Rufian, Arbo, Hecil de Tyroles.

Engilhertus de Puhile cum filio suo partem suam prati & partem fratrum suorum Dietrici & Othmundi ab eis comparatam adiacentem prato nostro, qui dicitur Anger, re contrassgnavit etiam benesicium suum in manus Domini Waltheri Abbatis quod habuit ad Langenoive. Testes huius sacti sunt, Burchardus & Bernhardus de Riet, Adalbero de Puhile, Heinricus Tuchilman, Gotescalchus pictor, Meginhardus faber. A. D. MCLI.

Ego Degenhardus trado ad altare fancti Benedicti in loco Burensi pratum iuxta villam Uneringen situm pro redemptione anime mee & parentum meorum, omniumque sidelium desunctorum. T. h. r. s. hii. Berinhart de Wille, Roudeger de Bouch, Heinricus cognomento Boimunt, & frater eius Sigifridus, Bernhart de Lainegreben, Eberhart de Huseren, Alewic de Etinhoven, Weriant de Egiungen. Anno incarnationis Dominice MCXLIIII. facta est hec delegatio ista in presentia Domini Wattheri Abbatis.

Notum sit presentibus & supervenientibus scire volentibus. Gotescalcum nobilem virum predium suum sancto Benedicto Burensi patrono, quod videbatur in Sconebach hereditatis iure possedisse, tali ratione & conditione tradidisse, ut non habeat Abbas potestatem exinde aliquem inbeneficiare, vel alicui vendere vel concambire: quod fi aliter factum fuerit, Altoum frater eius Gotescalci habeat potestatem predium hoc invadendi, & in usus suos convertendi, datis tunc probabilioris monete decem talentis super altare sancti Benedicti, & fic omni remota contradictione perpetualiter possideat, eandemque conditionem sue posteritati transmittat. Huius conditionis & traditionis funt hii teffes : Pilgrin de Eskinowe, Gotefcalh de Tambach, Perhtolt & frater eius Wittigo de Peringen , Lanfrith & frater eius Hadewin de Mezemeiringen, Otto de Phafinchirchen', Werinherus de Arnowe, Hawart de Sconebach , Roudolfus de Briickke , Roudegerus de Wetilincheim. Werinhere. Ministeriales huius Ecclesie : Berehart , Bernhart de Lainegreben & frater eius Hartmandus de Augusta, Gotchalm coznomento Grozze , Hartmandus pillor , Eberhardus faber , Adalbero de Antorf , Bernharth pillor , Gotescalch cognomento Lugenare , & frater eius Bernharth, Gotescalh viator, & alii quam plures. Acta funt autem hec anno Dominice incarnationis MCXLVII. in prefentia Domini Waltheri Abbatis.

Notificamus tam presentibus quam supervenientibus, Dominum Northertum nobilem virum pro remedio anime sue & omnium parentum suorum desunctorum Molendinum in Regenrich cum adiacente prato & predio, & vineam in Bozana villa, que eum in divisione fratum suorum contigerat. Domino & sancto Benedicto fratribusque sibi in Burensi loco servientibus contulisse, ea scilicer conditione, ut

H 2

Abbas non possit ulli in benessicium prestare, nec etiam nistro maiori utilitate Monasterii vendere: quod si hec conditio suit violata, proximus cognationis sue, dato aureo denario super altare sancti Benedicti, possideat, quasi a progenitoribus heredicata. T. h. r. s. hi: Richere de Hohenekk, silius fratris ipsus Nortperti, Eberhardus de Herrenhusen, Hartmannus de Williburgerieth, Adelbero de Hagebach. Prepositus & Ministeriales huius Ecolesie: Bernhardus de Lainegreben, Eberhardus de Huseren & frater eius Berehardus, & alii multi. Etich de Lucissetten, Engelbertus, Degenhardus, Eberhardus pistor Puhilensis, Oudalricus & silius eius Bernhardus de Rieth, anno Domini MCLXVIII. sub Abbate Walthero.

Notum sit omnibus hominibus, quou ingilburch soror Dietrici de Eginrieth, istius samilie predium suum quod illic hereditavit, partem scilicet illius predii, quod same suus ante tradiderat, Deo & sancto Beuedicto frattibusque sibi servientibus pro remedio anime sue contulit. Testes sunt hii: Deginhart de Buhile, Gotescalh pictor, Bernhardus sutor, Heinricus, Tuchilman, Eintrich, Engelbertus Roubaire, Chounradus sutor, Heriman villicus.

Notificamus cunctis scire volentibus, quod Dominus Roudegerus de Bouch tradidit Deo & sancto Benedicto sibique samulantibus in loco Burensi, predium suum, quod habuit ad Aich cum
filio suo, potestativa manu, remota omnium conditione, sub his
testibus, Nortpertus sisius Domini Bernhardi de Wilhaim, Roudegerus de Secheringen, Bereh ardus & frater eius Gerungus, Bernhardus
de Rieth. Tradidit etiam sub eisdem testibus Oudatricum, qui ipsum predium excolebat cum uxore & filiis. Delegavit & alia vice idem Roudegerus Domino & sancto Benedicto propriam ancillam nomine Horradam cum filiis suis, uxorem scilicet Oudatrici silii Diethalmi ad persolvendum singulis annis censum suum. H. r.

t. f. Berhtoldus filius ipfius Roudegeri, Deginhardus & Chounradus de Rough . Berhticus faber . Richere . Berehardus . & alii plures .

Tradidit fe quidam nobilis homo Adelwart nomine de Frouitineen, ad altare fancti Benedicti fingulis annis cenfum fuum perfolvendum. Testes sunt hii : Reginhart de Erringen, Dietricus Pero, Rernhardus de Rieth.

Oudalhardus Ef filius ejus Dietricus de Eginrieth tradiderit nobis illic in ipfa villa quosdam agros pro redemptione animarum fuarum. Testes hujus rei funt hii : Chounradus, Richere, Otmunt, Pertholh, Lonfrid, Engillont, omnes de Secheringen, Engelbertus de Puhile.

Notum facinus omnibus scire volentibus, quod Pero de Tuzzingen tradidit predium suum in Zeizmanningen, per manum Gebolf de Ascheringen, Deo & sancto Benedicto, & in beneficium recepto usque ad terminum vite fue, ob testimonium traditionis singulis annis nummum perfolvit. H. r. t. f. Iftius Ecclefie Ministeriales Berehardus & frater eius Eberhardus . Waltmannus . Luitfridus . Heinricus , Oudalricus & filius eius de Rieth , Sigimarus , Berhtoldus de Perge . Engelbertus & frater eius Sigihardus de Puhile . Dietricus Peroi Geberhardus Mezze, & alii multi.

Notum fit cunctis Christi sidelibus, qualiter quidam Ministerialis Comitis Heinrici . Roudeverus de Wetilnchaim . tradidit ad altare sancti Benedicti per manum Domini Gotfridi de Antorf liberi scilicet hominis predium suum ad Erloch, quod pro condigna pecunia possederat, pro remedio anime sue suorumque parentum. H. r. t. f. Comes Perhtoldus advocatus nofter & Otto frater eius. Deginhardus de Sevelt, Gotfridus de Antorf einsdem predii delegator, Amelbertus de Lochusen , Otto de Ascheringen, Oudalscalchus de Uffindorff . Eberhardus subadvocatus , Ortwinus de Fruetingen , Berhtol-H 3

dus de Hohenreine, Oudalscalchus de Nidernhoven, Dietricus frater eius de Hufen, Arn de Ruetkisse, Prun de Uffilndorf, & alii quam plures. Facta funt hec fub Abbate Walthero, advocato Berhtoldo Comite.

Notum facimus tam presentibus quam supervenientibus hominibus, qualiter quidam liber homo, Engilram de Telingen, delegaverit predia fua, Telingen, Nezstat, Hobestorf, ad altare fanchi Benedicti pro remedio anime, patris sui, & omnium parentum fuorum, si absque uxore vel herede compare, vel superiore, vita discesserit. Hoc testificantur, Chounradus de Gozoltshusen, Adelbertus de Pfaffenhoven, Roudegerus de Bouch, Meginhardus de Maishahe, Chounrad de Gifingen, Chounrad de Mamemdorff, Berhtoldus de Mouterfpach , Heidinricus de Bouchaim , Heinricus de Piugern. Item Heinrich de Piugern , Pilgrinus de Tannen , Oudalfealchus de Mouterfpach.

Quidam homo Guntherius nomine, cum uxore Engilburga. & liberis tale predium, quale habuerunt in Legenberch in vadium trium talentorum delegaverunt, ea conditione, ut fi a propinquis eorum in posterum questio pro eodem prediolo nata suerit, tria talenta prohabilioris monete Monasterio persolvant, & predium equitatis ratione retineant. H. r. t. s. Hermanus de Sindilsdorf. Item Ministeriales Comitis , Eberhardus subadvocatus , Rauenolt, Albero villicus de Sindilstorf.

Notificamus tam presentibus quam supervenientibus, qualiter quidam Ministerialis sancti Benedicti, Alawinus nomine predium fuum in Ettinhoven, in manum Ortolfi cognati fui delegaverit, ut quocunque filii sui Witigonis petitio concordaret, illuc, remota omnium conditione & refragacione, contraderet; cuius premonitus petitione ad altare fancti Benedicti in presentia Domini Waltheri Abbatis sub his testibus delegavit. Ortosfus delegator eiusdem

predii, Adelbertus de Reine, Nithardus tornator de Berhterskademe,
Reinbertus Vihirude, Adalbero Napulle, Dietricus Uierstaltare,
Dietricus servus Luitfridi.

Innotescimus cunctis scire volentibus, qualiter censuales sancti Benedicti, Oudairicus scilicet & Gerrat, partim necessitate, partim etiam salute anime sue duos agros in Reine ad astare sancti Benedicti tradiderint. Huius traditionis testes sunt, Engelbret de Puhile, Bernhardus sutor, Herimannus, Adelbertus & Rapoto de Sindelsstorf.

Notificamus tam presentibus quam supervenientibus cuiuscunque iuris fint hominibus, qualiter quidam Berhtoldus Ministerialis fancti Benedicti predia, que iusta & legitima possessione possedit, potestativa manu ad altare iam dichi fancti, remota omnium contradictione, delegaverit, qualiterque ea, quibus ab Ecclesia nostra inbeneficiatus exstitit, ad altare idem tradidit, & qualiter mancipia, que hereditario iure possederat, cum his que in beneficium ab Abbatibus nostri loci perceperat, cum prediis & beneficiis, ea conditione sancto Benedicto tradiderit, ut a servicio fratrum inibi Domino famulantium neque ab Abbatibus, neque ab advocatis, neque a qualibuscunque personis, vel concambio vel beneficio, aut ullo pretio vel quolibetcunque modo posfint divelli. Hanc autem traditionem pro anima fua, & patris fui Gotescalchi & Regenfridi avunculi sui, iterumque Regenfridi avi fui, & pro animabus totius cognationis, & pro omnibus fidelibus defunctis noveritis factam, & ita stabilitam, ut quicunque contra eam temere venire presumpserit, vinculo anathematis Domini Eugenii Pape perpetualiter damnandus sit, si non quantocius resipuerit. Hec autem predia & beneficia in his locis sunt sita. Buhilin , Chunigefowa , Puochova , Staimbach , Rieth , Sindelftorf , Hazena , Secheringen , Phaphenhoven. H. r. t, f. Berhtoldus Comes , Hein-

vicus de Scovenburch, Gotfriches de Antorf, Oudalfchalchus de Uffelendorf . Otto de Ascheringen . Richerus & frater eins Adebero & Gebehardus de Hohinburch. De Anedehs, Liutfridus, Ortwin, Eberhardus, Bernhardus & filius eius Waltmannus de Lainegreben, Hartmannus de Augusta, Perchardus & filii eius Adelbero, & Otto, Oudalricus de Puhile, Oudalricus de Lainègreben, Gerungus & Eberhardus de Huseren, & alia quam plurima multitudo tam Clericorum quam Laicorum. Antequam huiusmodi delegatio fieret, idem Berhtoldus molendinum in Puhilin cum curtalibus & VI. agris exceptive fue potestati retinuit, que postmodum cuidam Irmengarde, remota omni refragatione, in proprietatem contradidit : IIII. agros in Stainbach Ecclefie in monte fancti Georgii Puhilin delegavit. Facta funt autem hec anno MCXLVIII, indictione VIII, tempore Chounradi Regis, in presentiarum Domini Waltheri istius loci Abbate, & advocato Berhtoldo Comite; feliciter, Amen.

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam fupervenientibus, qualiter Perhtoldus Comes & Advocatus huius loci, eterne vite defiderio, animarumque parentum fuorum defun-Storum remedio, terminum tilve in Scarinze, a Liten usque Sevelt hereditario iure se attinentem, Deo & fancto Benedicto tradiderit, ea scilicet conditione, ut curtem in Erlingen adiacentem castro suo Anedehs, que nobis quidem frequenti incursione suorum inutilis, fibi autem utilis & oportuna videtur, ad terminum vite fue fibi delagatam recipiat, nec in posterum quisquam suorum liberorum ex eadem curte quid proprietatis aut servitii retineat, fed fancto Benedicto fibique famulantibus, remota omni refragatione, utrumque predium in perpetuum permaneat. H. r. t. f. Deginhardus delegator einsdem filve de Sevelt, Engilram de Telingen, Siboto de Baierbrunen Ministeriales huius Ecclefie , Berehar Jus Weriandus de Egilingen & filius eius Eberar, Waltmannus de Lainigreben. Ministeriales Comitis Berchtoldi, Eberhardus subadvocatus, Grifo de Unigen, Ekihardus de Tanchirichen, Sigimarus de Wachcheringin, Ortolfus de Gorniwicen, Tuto de Sevelt, Pilgrim de Pasingen, Hartmannus de Usselendorf, Sigimarus faber, Gotescalcus pistor, Berntardus aurisex, Ramunch de Askeringen, Egilolfus de Erinsburch, Sigihardus de Puhile, & alii quam plures.

Noverit universus Ecclesie kattholice Senatus, qualiter Sunpertus de Mounichin tale predium quale Swabhusin in hereditario iure possederat, & quod a fratre & a sorore jure fori in proprietatem perceperat, beato Benedicto potestativa manu tradidit; ea interposita conditione, ut benesicium in Wachrain quoadusque deservire possit, remota omni contradictione, libere possideat. Sed & filius eius Heinricus, si uxorem ducat, que B. Bened. quoquo pacto attineat, si jus benesicii persolvat, quoadusque vivat, idem benesicium non amittat. H. r. t. s. Chounradus de Irisbourc, & Gerungus & Eberhardus, Waltmonnus de Houistrn, & alii quam plures coloni sancti Benedicti. Bernhardus nepos & Marewardus, Chounradus faber, Ministeriales, Rusegerus servus Abbatis.

Ego Meregart cernens mundum in maligno esse positum; ne simul tugientem sequar, labenti inheream, ad portum Monasterii consugio, prediumque quad Arbinrieth dicitur, per manum Domini Hartmanni de Tutinhusin, Deo & S. Benedicto una mecum sideliter ossero. Hoc testantur Hartmannus delegator prædii. Ministeriales Ecclesie: Gerungus de Huserin, Brun de Uselenders, Bernhardus de Rieth, item Bernhars Malachara, Pero servus Gerungi.

Quidam miles Pabo nomine de Otilingin predium suum Ricth dictum, situm inter medios sines Hagene & Rutkisse, S. Benedicto daredecrevit, sed infestatione immicorum provincia decedens Aquilegiam adiit. Ubi infirmitate depressus, recordatus est voti quod Volumen VII.

nondum persolverat: ascitoque colono Aquilegiensi Paginulso nomine, qui sibi samiliaris exiterat, in manus ejus predium predictum S. Benedicto tradendum delegavit. Interea vi Febrium plene depulsa cum eodem Paginulso Bawariam revertitur. Votum quod voverat per eundem sancto Benedicto persolvit. Hujus rei testes sunt Adalbero de Morlbach, Heinricus aurssex de Lainegreben, Diethalm.

Tradidit nobis Dietricus de Stainbach duo jugera, pro anima fratris sui desuncti, sub his testibus: Lantfridus & Heinricus filius Sigall, Adalbero Chrusinstee. Omnes de Stainbach.

Quidam hujus Ecclefie famulus Otto nomine, vite labentis incertudinem perpendens, predium suum quod Instadelaren habere videbatur, uxore & liberis, Ottone videlicet & Aribone, consentientibus, in manus Meginhardi cognati sui S. Benedicto tradendum delegavit. Hujus rei testes sunt: Adalbertus Parrochianus de
Guttingin, Heinricus Clericus de Bibersbach filius Dietrici, Gelfrat, Meginher, Wolfram, Berthold, Oudalric, omnes de Gutingin. Paucis
dehinc revolutis diebus, Otto predictus veniens una cum Meginher delegatore predium ad altare S. Benedicti tradiderunt. Hoc
testantur Deginhardus de Sevelt, Deginhart filius ejus Ministeriales
hujus Ecclesse Waltmannus, Oudalricus de Lainegreben, Luitfridus,
Bernhart de Rieth, Sigihardus de Puchile, Engelbertus frater ejus, Dietricus preco, Tuto de Sevelt, Bernhart Sutor, Adalbero Zwicho.

Wiepertus ministerialis hujus Ecclesie necessitate coactus predium suum Windinhule vendidit, & digno accepto pretio, ad altare S. Benedicti tradidit. H. r. t. s. Waltmanus de Lainegreben, Engilbertus & frater ejus Sigihardus de Puhile, Dietricus preco, Gebehardus Mezze.

Noverint universi Christi sideles, quod Dominus Gotfridus de Antorf, tradidit Deo & S. Benedicto, per manum Aribonis silii sui

fui & uxoris fue, predium fuum apud Suirgloch, quod fibi in proprietatem venerat a Domino Henrico Comite. Hec delegatio facts eft, remota omnium contradictione, ipfa die qua fepultus eft in hoc loco, sub his testibus : Oudalfealeus de Uflindorf, & ipfe Aribo deleeator . Et frater ejus Oudalricus. Hujus autem Ecclefie ministeriales Gerungus de Huseren, Waltmannus de Lainegreben, Prun & frater eins Albero , Oudalricus de Pukil , Roudegerus de Stainbach , Diemar &? frater ejus Ekkehard de Celle , Ortolfus de Antorf , Bernhardus de Riet. item Bernhardus, qui dicitur malahere. Postea autem idem predium concambitum est, cuidam Meginoldo, & filie ejus de Suirgloch, pro predio fito in Windihule, ea scilicet conditione, ut si eadem filia ejus absque herede decedat, utrumque predium in Suirgloch & in Windihule fratribus Domino & S. Benedicto in loco Burensi servientibus in perpetuum deserviat. Et hoc testuntur Oudalricus de Lainigrebin, Gotscalchus de Erloch , Gotscalchus Houbel , Ainwicus & Gebehardus nostri Servientes . Albero cognomento Chnappe, Chounradus Piize, Chounradus de Suirgloch.

Notificamus tam presentibus quam supervementibus, cujuscunque juris sint, hominibus, qualiter Dominus Albero de Houhinburch tradidit Deo & S. Benedicto, pro legitimo concambio molendini scilicet in Regimieth, filvam in Pouchperch, manisestis indiciis & terminis designatam & notatam. Ita tamen ut si ipse absque silis & herede vita decedat, ipsum molendinum cum prenominata silva Deo & S. Benedicto fratribusque inibi samulantibus, pro remedio anime sue & omnium parentum suorum, in perpetuum deserviat. Ob hoc ipsum molendinum delegatum est in manus Domini Hartmidi de Stainbach, quatenus delegatum est in manus Domini Hartmidi de Stainbach, quatenus delegatum ibi traderetur, & maneat uti, ficuti dictum est, ratio & justitia exposcat. Facta sunt hec inpresentiarum Domini Waltheri Abbatis & Advocati Berhtoldi Comitis. Hujus rei testes sunt: Ipse Comes & Advocatus Berhtoldus, Aribo de Antors, Adelbertus Zollo. Ministeriales Comitis, Grifo de Unigin, Ludzicus de Anedes, Herront de Hunstowin, Berhtoldus Soouczugil, Oudalicalus

#### · 60 MONEMENTA BENEDICTO - BURANA

scalchus Galle, Albero & Megingozus, & Artossus de Putine, Diemar de Celle, & miles suus Haimo de Wile, Oudalricus de Wile. Ministeriales hujus Ecclesse Waltmannus de Lainegrebin, Oudalricus Avunculus ejus, Hartwicus de Munigissingen, Albero Avunculus ejus de Hovehaim,

Tradidit etiam Dominus Richerus frater presati Alberonis predium in eadem silva Poucperch, per manum silie & fratris sui ejusdem Alberonis, pro remedio anime sue & omnium parentum suorum. Cujus traditionis testes sunt: Albero delegator & miles suus Albero cognomento Prouliz, Oudalricus de Chumiztorf, Roudossus Scarsach, Chounradus Stoubare, Gerungus de Huseren, Roudegerus & frater ejus Routpertus, Eberhardus de Huseren, Gotfridus pictor, Dietricus preco, Oudalricus, & frater ejus Eberhardus de Rimistinreine.

Notum facimus cunctis Christi fidelibus, qualiter Burchardus hujus Monasterii censualis, tradidit ad altare S. Benedicti, per manum Waltmanni, agrum, pro remedio anime sue & omnium parentum suorum. Hujus rei testes sunt idem Waltmannus & avunculus ejus Oudalricus, Bernhardus de Rieth miles, Meginhardus faber, Bernhardus textor, Heinricus sarcinator; tradidit etiam per manum ejusdem Waltmanni, sub eisdem testibus, Gotehelmus, qui dicebatur crassus, agrum, pro remedio anime sue & omnium parentum suorum.

Notum sit omnibus hominibus quod Dominus Oudalscalchus Clericus de Routhisse tradidit Deo & S. Benedicto predium apud Raine situm, pro remedio anime sue & omnium parentum suorum; testes sunt hujus rei, Ludowicus de Anedes. Oudalricus Krebeze, Lantfridus de Heibach, Goteboldus & frater ejus Adelbertus de Raine, Herimannus de Raine, Dietricus Zaigilli, Albero Napulle.

Notum esse volumus omnibus scire volentibus, qualiter Dominus Wiswinus de Wolfrathusin predium situm in Asimuntingia quod

quod fibi a famulo suo, Ortolfo nomine, defuncto obvenerat, S. Benedicto tradidit, pro redemptione anime sue & Domini sui Heinrici comitis & predicti famuli sui Ortolfi. Idem enim Ortolfus cum se verissime S. Benedicti famulum sciret esse, sed in dominum alienum usurpative devenisse, cum jam moreretur, ascito domino suo Wlsicino sub Sacramento rogavit predium suum S. Benedicto, cujus ipse servus erat, delegaret, quod devote se facere spondens, sub his testibus sponsionem suam corroboravit: Domino Oudalscalco de Usilindors, & Ministerialibus Eccleste Waltmanno Alberone, Luitsrido, Rouperto de Stainbach, Pilgrimo de Pasingen, Perholdus de Egolvingin.

Noverint universi Ecclesie Katholice filii, quod Ortossus de Phasinhovin sive de Giltihingen, querimoniam habens super predium situm apud Sibihinhussu, quod Hartwicus de Niuvenriet tradidit Deo & S. Benedicto, dato eidem Ortosso talento, quicquid proprietatis vel juris in eo assirmabat habere, Deo & S. Benedicto condonaverit. Sed quoniam pater suus virum ex samilia S. Benedicti vita privavit 2 duo mancipia, pro remedio animeipsius, Deo & S. Benedicto tradidit. Utriusque autem rei abdicationis & traditionis testes sunt: Perhetoldus Subadvocatus, & Gerungus & silius fratris ejus Eherhardus & Heinricus de Huserin, Luistridus de Stainbach, Albero de Houchaim, & Bernardus sutor & alii multi.

Notum facimus omni generationi tam presenti, quam supervenienti, quod tres nobiles fratres suerint habitantes in predio suo apud Chumiztorf, quorum unus, accepta uxore ex samilia S. Benedicti tradidit ei partem predii, que sibi in divisione fratrum obvenerat; ea scilicet conditione, ut si ipsi absque liberis vita decederent, ipsum predium ad altare S. Benedicti in loco Burensi imperpetuum attineret; sed ut hoc ratum & firmum foret, delegatum est in manus cujusdam viri ex samilia S. Benedicti, qui ipsum Tradidit semetipsam quedam nobilis mulier de Pontingin ad altare sancti Benedicti, Liutkart nomine, ad singulis annis censum suum persolvendum, ea scilicet ratione, ut secundum institiam censualium semper ad altare sancti Benedicti deserviat. T. h. r. s. Berhtoldus subadvocatus, Eberhardus & slius eius Eberhardus de Huserin, Gerungus frater eius, Waltmannus de Lainegrebin, Liutsridus & frater eius Routdegerus, Fridericus de Pontingin, & alii multi.

Notificamus cunchis scire volentibus, qualiter quidam homo nobilis Leo nomine tradidit ad altare sancti Benedicti predium suum in Tinsinbach, pro remedio anime sue & uxoris & omnium parentum suorum, reservato sibi eiusdem predii dimidie partis usus suuchructuario: ea interposita ratione, ut nulli hominum inbenesicietur, aut vendatur, nisi pro condigno concambio commutetur. Et hoc sactum est sub his tessibus: Liutsiridus de Stoinbach, Otto de Puhile, Ainwicus spicarius, Herimannus de Reine, Heinricus Stainman, Eberhardus textor de Chochelin, Guntherus & slius eius Hartmannus.

Noverint universi Christi sideles, qualiter quidam Engeldie renuntians seculo & proprie voluntati in loco Purensi, tradidit Deo & sancto Benedicto tale predium quale apud Husin possidebat, XX. scilicet jugera arabilis terre. H. r. t. s. Gerungus de Husirin, Walthmannus de Lainigreben, Albero de Puhile, Routpertus de Stainback, Riwin de Uffilindorf, Eberhardus de Husirin iunior, Dietricus

tricus prece, Gotescalchus pictor, & nostri Servientes, Ainwicus spicarius, Gerungus & Chounradus. Postea uxor sua gravata infirmitate aliud predium suum ad altare sancti Benedicti in eodem loco situm, per manus Alberonis de Houchaim, tradidit, sub his testibus: Perheddus de Puhile, Albero delegator, Goteschalchus pictor, Albero villicus de Chochilin, Bernhart neve & frater eius Eberhardus, & alii quam plures.

Notum facimus cunctis Christi sidelibus, qualiter quidam Heinricus nomine, cum uxore & siliis, predium suum in Stainback situm, ad altare sancti Benedicti tradidit, ea conditione, ut ipse & silii ipsius nulli hominum inbenesicientur, & ipsum predium Camere deserviat. Et hoc sactum est sub his tessibus: Deginhardus de Puhile, Gossalchus Hohit, Heinricus servus, Hartwicus de Pruningisriet, Heinricus de Orto, Gerungus & frater eius Heinricus, Eberahardus silius Richardi.

Notum sit omnibus scire volentibus, qualiter Richardis de Waltrammisperch tradidit ad altare sancti Benedicti, per manum Ondalrici de Lainigreben, duos agros in Puhile, pro remedio anime sue & omnium parentum suorum. H. r. t. s. Liutfridus & frater eius Routpertus de Stainbach, Dietricus Wenzo, Dietricus Pero, Albero Plancho.

Sub eisdem testibus tradidit mulier quedam Irminrat de Puhile agrum, pro remedio anime sue, per manum presati delegatoris.

Tradidit etiam quedam mulier de Chumiztorf Deo & S. Benedicto, per manum Purchardi & Adelberti fratris eius, predium fuum in eodem loco situm, cum domo & sundo curtis & omnibus his attinentibus, pro condigno pretio, remota omnium contradictione, sub his testibus: Adelbertus delegator, Dietricus preco Bernhardus nepos, & frater eius Eberhardus, Gerungus & Albero, Ainwi-

Ainwicus spicarius, Dietricus sporo, Eberhardus sitius Stolline, Bernhardus Kazze, Leo de Secheringen, & alii quam plures.

Noverint universi Chrissis sideles, quod Arnoldus de Reine, tradidit ad altare sancti Benedicti predium, quod possidebat in codem loco, pro condigno pretio, sub his testibus: Bernhardus miles de Rieth, Amelgoz, Bernhardus nepos, Ainwicus, Eberhardus, Siguwin. Cunpoldus, Burchardus de Huserin, & alii quam plures huius Ecclesie.

Tradidit ad altare sancti Benedicti quidam homo Gerrat nomine predium suum apud Sinndissorf, pro condigno pretio, sub his testibus: Wahmannus de Lainigrebin, & Oudalricus avunculus eius, Dietricus preco, Ainwicus spicarius, Herimannus de Reine, Oudalricus de Lainigrebin, Albero Napulle, Idem predium postea concambio mutatum est ad Stainbach.

Censuales quidam huius Ecclesie tradiderunt, per manum Eberhardi de Huserin, agrum in Glethaim, sub istis testibus: Eberhardus qui & delegator, Heinricus de Wolfrathusen, Walmannus de Lainigrebin, Gotscalchus pictor, Bernhardus Kazze.

Tradidit etiam quidam homo de Stainbach, Lanzo nomine, ad altare sancti Benedicti tres agros cum sundo curtis & horto, es scilicet conditione, ut ipse & silii sui nulli hominum inbenesicientur. Et hoc sub his testibus sactum est: Oudalricus de Lainigrebin, Chounradus cognatus eius, Heinricus Lobehere, Dietricus qui & detegator suit, Werinherus Priuwevel tabernarius.

Noum sit Christi sidelibus, quoniam Oudalicachus de Wile, tradidit ad altare sancti Benedicti predium in Pibirbach, pro remedio anime sue & omnium parentum suorum, sicut notum est huius Ecclesie samilie ibi commoranti. H. r. t. s. Ministeriales huius

huius Ecclefie, Waltmannus de Lainigrebin, & Chounradns filius fororis eius, Gerungus, Bernhart de Rieth, Roudegerus de Lainigrebin. Thetricus preco, Heinricus villicus de Pibirpach, Chourad de Langenove. Bernhart Wipf, Albero Ziwike, Meginherus faber, Bernhardus neue.

Sub eisdem testibus tradidit Wolvoldus de Mouringin. per manum Wolvoldi filii fui, pratum, ficut notum est familie nostre inibi manenti.

Tradidit nobis etiam Dominus Helmbertus de Nuwenburch. omne predium fuum, quod habuit in Hardere, cum uxore & duobus filiis fuis. H. r. t. f. Berehardus de Burren, Gerung de Huseren. Bernhardus de Laingruben , Berhtoldus de Puhile , Oudalricus & filius aus Bernhardus de Riet, Richere de Burren, Sigimarus de Burren.

Norum fit presentibus & supervenientibus, quod Dominus Hoholdus miles & nobilis homo de Ifine tradidit nobis predium fuum, mansum scilicet unum in Peingen cum filia. T. h. r. Fridericus de Peingen, Eberhardus de Askeringen, Ortlieb de Anedehs. Ministeriales huius Ecclesie, Berehardus, Louitfridus, Es Rouvertus frater eius, Gerune de Husern.

Tradidit quidam cenfualis Chouneadus nomine ad altare S. Benedicti predium suum in Hunshovin pro condicto pretio, duorum feilicet talentorum & dimidio. H. r. t. f. Oudalricus de Lainerrebin , Harten , & alii multi. Et quia de Sacristia emptum est. Sacristiam attinere instum est.

Notificamus tam prefentibus quam supervenientibus cuiuscunque fint iuris hominibus, qualiter Dominus Otto de Goshaim five de Horiburch, cum uxore sua Luutkarda, tradidit Deo & S. Benedicto, ex petitione Domini Arnoldi fratris lui, mulierem quandam Richardam pomine cum filiis suis, censualem scilicet pro uno denario Ecclesie apud Holzhusin, cuius idem Otto advocatus erat. Sed

Sed quia eadem mulier nupferat viro ex familia fancti Benedicti. actum est interventu Domini Arnoldi, ut frater suus ad eandem Ecclesiam ex propriis mancipiis tot homines restitueret : ea scilicet conditione, ut ipsa mulier neque ab Abbate, neque ab Advocato, neque a qualibet persona a servitio sancti Benedicti, & fratrum fibi fervientium nunquam divellatur; iure cenfualium fingulis annis censum suum, unum scilicet denarium persolvat. quis huic iustitie contrarius exstiterit, & infringere voluerit, mulier potestatem habeat revertendi ad Ecclesiam unde mutata & concambita est. H. r. t. f. Oudalricus de Pupilingin, Reginherus subadvocatus, Diemarus de Celle, Gifiloldus de Hostirhovin. Huius Ecclefie Ministeriales, Hartwicus de Munigifingin, Sigimarus de Secheringen, Gerunch, Gerolt , Heinrich de Houchstat , Heinrich filius Napullin , Heinrich facrinator de Rieth, & alii quam plures.

Notum fit omnibus presentibus & futuris, qualiter Oudalricus de Sindilftorf, predium suum in Zeizmannirgen Deo ac sancto Benedicto, pro remedio anime sue ac uxoris iam defuncte, tradiderit, reservato sibi tamen iure & usu advocatie. H. r. t. s. Lazarius de Wolfratchusin, Bernhardus de Chiriheim, Hartnidus de Holz, Oudalricus Ahorn, Heinricus de Scallicheim, Oudalricus de Rieth, Rapoto, Arnoldus, Heinricus fratres, Rapoto de Sahfinhufin. Ministeriales Ecclesie, Gerungus de Husim, Waltmannus de Lainigrebin, Oudalricus de Wacheringen, Heinricus filius eius, Ortolfus de Nidergelten, Eberhardus & Heinricus de Hufirn, Marcwardus & Ortolfus de Pruningesriet, Gotscalcus pictor, Oudairicus, Albero & Otto de Puhile, Sigihardus & frater eius Engilbertus de eadem villa, Ortolfus preco, & alii quam plures.

Dietricus Wenzo dedit agrum in Lainegrebin pro remedio anime sue. H. r. t. s. Gerungus de Husim, Oudalricus de Pubile, Waltmannus Et Oudatricus de Lainegreben, Gotscalcus pictor, Bernhart

de Rieth, Heinricus pictor, Ortolfus preco, Geroldus pellifex, Perh-

Noverint universi filii Ecclesie, qui nascentur & exurgent, & ipsi narrent filiis suis, qualiter quedam matrona de Chumizdorf, Christina nomine, cum filio suo Sifrido, & filia Sophia, predium summ in Sconinreine instra vallum conclusum, se predium in Chumizdorf sancto Benedicto tradidit pro remedio anime, filii sui Ortwini nuper defuncti, & Ismrici occisi. H. r. t. s. Arn de Rukisse in cuius manu idem predium servatur delegatum. Weriandus homo suus, Ekehardus de Chumizdorf, Berhtoldus Gisse, Gerungus de Husim, Roudegerus de Staimbach, Heinricus pistor, Gotescalcus suttor, Gotescalcus pistor, Albero Plancho.

Notum sit omnibus Christi fidelibus presentibus & futuris, qualiter Oudalricus de Pupilingen divino instinctu predium suum in Munigen fancto Benedicto tradidit, quod tamen eadem vice usque ad terminum vite sue, vel si antea carere proposuerit, recepit, & in testimonium huius traditionis modium frumenti fingulis annis perfolvat. Homines vero, qui Parscalci vocantur vulgo, idem predium ab iplo poslidentes, conditione qua supra delegavit. H. r' t. f. Ministeriales Ecclesie, Hartwicus de Muningen & filius eius Weriandus, Oudalricus de Lainegreben, Gotescalcus pictor, Siboto de Owe, Eberhardus & Fridericus de Wilheim, Heinricus Frifingenfis de eadem villa, Oudalricus filius delegatoris, Eberhardus plebanus de Ambans . Bernhart frater eius de Rieth , Hericus frumentarius de Hohftat. Oudalricus de Uneringen, Roudegerus filius fororis Domini Oudalrici, Roudegerus Prunfthart, Reginhardus Claudus, Engilbertus manfionarius Ecclefie parrochiane, Emwicus granarius, Bernhart textor, Hezil . Gebehardus Mezze , Albero plancho , Gerhoc de Raine , Gebzo de Antorf.

K 2

Notum fit tam presentibus quam supervenientibus, qualiter Sigimarus de Giltichingen tradidit Deo & sancto Benedicto mulierem nomine Perhta, ea scilicet conditione, ut nulli hominum inbeneficietur, nec aliquo pacto a servitio sancti Benedict divellatur. H. r. t. s. Chounsadus delegator, Gerungus, Waltmannus, Oudalricus, Liutsfridus & fratres eius Routpertus & Roudegerus, Heinricus de Hoostat.

Noverint universi fideles Ecclesie presentes & suturi, qualiter Heinricus de Aichindorf censualis Ecclesie tradidit ad altare S. Benedicti predium, scilicet mansum cum quesitis & inquisitis, pro remedio anime sue, & omnium parentum suorum, ea conditione, ut vacca sibi pro sustentatione vite reddatur, & ut pro eodem predio ad terminum vite recepto, singulis annis denarium in testimonium persolvat. Huius rei testes sunt, Eberhardus de Hohinreine, Waltmannus de Lainegrebin, Albero de Puhile, Eberhardus frater eius, Heinricus de Husirn, Bernardus & Meginhardus & Deginhardus de Hunshoven, Adelbertus de Aichindorf, Berholdus Hecil.

Litteris annotamus tam presentibus quam supervenientibus hominibus, qualiter Comites de Valaie, Dominus Otto & frater suus Dominus C. tradidit Deo, & sancto Benedicto, per manum Domini Hartnidi de Stainbach, in presentia advocati nostri B. Comitis, locum & sundum Molendini cum agris huic attinentibus, pro predio in Meningen. Testes predii Gotfridi & Gerungus, Oudalricus, Eberhardus, Albero Ciwicke, Eberhardus de Puhile villicus, Heinricus de Rieth, Adelmarus de Uffingin, Roudegerus Proushart, Gebehardus pittor, Bernhardus de Boucova filius Oudalfridi.

Num. VI. Sub Abbate Ortolpho. 1168-1180.

Notum sit omni Ecclesse & generationi altere que aderit, qualiter Dominus Gebehardus de Hohinburch predium suum in Pon-

Pontingen , quod ad eum hac conditione a patruo fuo Norberto deductum erat, ut post terminum vite sue sancto Benedicto delegaret, per manum advocati nostri Berhtoldi Marchionis, fratribus Burenfibus ferviendum tradidit, ob commemorationem fui, & omnium parentum suorum defunctorum. H. r. t. s. Adalhero de Hohinburch patruelis eiusdem Gebehardi, Eberhardus de Maisacha, Gozwinus de Asmuntingen, Bernhardus frater eins de Chirichen, Oudalricus de Wolfrathufin & nepotes eius Egilolfus & Marcwardus, Rapoto & Oudalricus Poden fratres, Heinricus de Tanchirchen & frater eius Sibrandus , & Ekkehardus & Helmhardus , Heinricus snecco , Lazarius de Wolfrathufin, Egilo!fus senior de codem, Aribo de Studach, Heinricus de Waninnheim , Roudolfus & frater eius Eberhardus de Hohinreine. Heinricus de Strazloch. Oudalricus de Milinpere, Siboto de Chiricheim. Heinricus & frater eius Ortolfus de Niuvarn, Oudalricus Ahorn, Conradus de Niuvarn, Perhtoldus de Daningen, Chounradus spicarius Marchionis . Oudalricus de Ichinheim . Liebardus de Ufhoven . Oudalricus de Sahfinhufin, Oudalricus de Munigen, Albanus de Pufincham, Adelbertus, Otto & Chounradus de Portuhufin, Heinricus Spiez de Waringowr, Grimoldus liber homo de Steine, Heinricus de Daningen, Wolfkerus de Chlamminsteine, Wickerus de Nuzdorf, Heinricus de Slittirs, Roudolfus & Heremannus de Asmuntingen.

Num. VII. Sub Abbate Wernhero. 1180-1183.

Notum sit omnibus Christi fidelibus presentibus & suturis, qualiter Adala quedam de samilia sancti Benedicti ancillam suam Mathildam, cum duobus liberis suis Heinrico & Gista, pro remedio anime sue, & mariti sui Engilberti nuper defuncti, in presentia Domini Werinheri Abbatis, ad altare sancti Benedicti tradidit, ut singuli quinque denarios omnibus annis persolvant. H. r. t. s. Ministeriales Ecclesie, Gerungus, Eberhardus & Heinricus de Husirn, Arudsus & frater suus Rapoto de Lainegrebin, Oudalricus plarra, K 3

Heinricus pillor, Gotscalcus sutor, Geroldus, Trutmundas, Heinricus, Chouradus, Berhtoldus Hecil. & alii quam plures.

Notum sit omnibus Christi fidelibus presentibus & suturis. cuiuscunque fint iuris, qualiter Ortwinus & Berhtoldus fratres de Frontingen, mediante & annitente Domino fuo Berhtoldo Marchione, dimidium mansum in predicta villa sancto Benedicto ac fratribus Domino servientibus tradiderunt, quem tamen ea conditione receperunt, ut si unus eorum obierit, alter qui superstes esse videretur, ad terminum vite fue possideat; quo defuncto Ecclesia heres, quod fuum est, habeat: Ipsi insuper, quoadusque vixerint, ob testimonium huius traditionis, denarium singulis annis persolvant. Ea vice & iam decimationem in Pfaffinhoven in beneficium a Domino Werinhero Abbate acceperunt, conditione & ratione, qua fupra de predio. H. r. t. f. Berhtoldus Marchio, Oudalfcalcus de Uffilindorf. Ministerialis Marchionis, Lazarius, Oudalricus ambo de Wolfratskufin, Oudalricus de Ellinloch, Otto de Hunishovin, Egilolfus de Sindilsdorf, Albero de Uffilindorf, Waltherus subadvocatus de Erinheim, Albero, Arnoldus de Sindilsdorf, Ministeriales Ecclesie, Berh. toldus de Cochil, Gerungus de Hufirn, Eberhardus & Heinricus fratres de eadem villa, Heinricus de Perga, Oudalricus de Puhile, Oudalricus de Lainegrebin, Gotscalcus pictor, Heinricus pictor, Meginhartus faber, Ortolfus preco, Otto de Lainegrebin.

Testes prediorum sancti Benedicti in Vroutingen, Drozzetingen & Molendini in Mullvelt, que Perhioldus Marchio, gratia amicitie & permissione licentiali, tantum sibi & non liberis nec successotibus aliquibus accepit, que tamen petitione fratrum, & divino instinctu remissit. H. r. t. s. Oudalscalcus de Uffilindorf, Heinricus de Scownburc, Bernhardus de Wilheim, Perhioldus sidelis Domini Heinrici predisti. Ministeriales Ducis, Chounradus mille, Ministeriales Marahionis, Grisso de Anedehs, Dietricus Galli, Loudewicus de Anedehs, Eber-

Eberhardus de Braitbrunnen, Heinricus de Friuntisbach, Berhtoldus, Gisso, Trageboto filius Galline, Chonradus & Siboto fratres de Homeras, Oudalricus de Wolfrathufin, filii fororis sue, Egilolfus, Rapoto, Heinricus, Arnoldus, Oulricus Podem, Rapoto, Albero de Uffilindorf. Otto de Huntshovin, Chounradus Brixinarius, Heroldus pincerna Marchionis , Nendinc cocus eius , Waltherus subadvocatus , Sigifridus de Ettilingen, Oudalricus de Hufin, Meginhardus de Charlsbach, Adelbertus aber homo de Aichindorf , Heinricus & Ortolfus filii Oudalrici. Ministeriales Ecclesie, Berhtoldus de Puhile, Gerungus de Huhrn, Eberhardus & Heinricus de eadem villa, Luitfridus de Steinbach, Roudegerus frater eius Albero de Puhile, Oudalrious, Marcwardus, & Ortolfus de Bruningenrieth, Gotfcalcus pictor de Peffinbach, Engilbertus & Sigihardus de Puhile, Gotepoldus faber ab Riet, Oudalricus de Lainegrebin, Roudegerus filius fororis eius, Adelbero Vitt. de Murninfowe, Oudalricus Bruhtore, Bernhardus frater Dietrici de Reine, Bernhardus Fizwrm, Oudalricus filius Hadelougi de Lainegrebin.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, qualiter Dominus Arnoldus, & Mathildis ancillam suam Irmingare nomine, cum siliis suis, sancto Benedicto tradidit, ea ratione, ut nulli inbenesicientur. H. r. t. s. Gerungus, Eberhardus, Heinricus de Husirn, Arnoldus de Wilheim, Roudegerus de Stainbach, Oulricus de Puhile, Sigihardus de eadem villa, Oudalricus de Lainegrebin, Sigihardus & Chounradus de Littinbach, Oudalscalcus de Emizinowe, Trittmundus villicus, Gotscalcus sutor, Adelbero, Bernhardus silius Liutsridi de Puhile.

Num. VIII. Sub Abbate Adelberto. 1183.—1203.

Ob memoriam hominibus reformandam innotescimus omnibus Christi fidelibus presentibus & futuris, cuiuscunque sint iuris, qualiter quedam nobilis matrona Perha nomine predium suum

in Rochoven, curtem videlicet & manfum fancto Benedicto, pro remedio anime sue, delegavit, sed postea fratri suo Domino Oudalrico de Arbingen usum fructuarium de eodem predio, usque ad terminum vite fue, a fratribus monasterii impetravit, qua vita decedente predictus Oudacricus fidei fororis iam defuncte oblitus, predium memoratum cuidam Ottoni de Grazzolingen inbeneficiavit, quod & infe, donec Dominus Oudalricus defunctus est, retinuit. defuncto Ecclefie, que diu tacuit, iusta occasione accepta, in prefentia Domini Berhtoldi Marchionis & aliorum iudicum, tam din clamavit, donec tandem predium suum iudiciario ordine a Gotfrido filio Ottonis recipere meruit; quod tamen, rogatu Marchionis, a manu ipfius, & Adilberti Abbatis, ea conditione recepit, ut quoadusque vivit, fancto Benedicto, pro testamento cause, V. deparios in festo fancti Martini singulis annis persolvat. Mortis tandem jure foluto, fine omni contradictione, Ecclefia fuum predium irrefragabiliter possidest. H. r. t. f. per aures tracti. Berhtoldus Marchio, Chounradus Comes de Valai, Oudalfealeus de Uffilin. derf . Berhtoldus de Vagini, Ministeriales Marchionis, Lazarius &? Heinricus de Wolfrathufin, Item Heinricus de Lausberch, & frater rius Ekkehardus de Tanchirch, Eberhardus de Scondorf, Heinricus frater eins de Schallincheim, Oudalricus de Milbach, Oudalfcalcus de Ambingen , Ludewicus de Anedehs, Ministeriales Chounradi Comitis , Chonradus de Perga, Gotfridus Lunt, Heinricus Ettirstein, Albero & frater eius Heinricus de Hartpenningen, Gerungus iuvenis de Hufirn, Chonradus de Sindilstorf.

Sicut audivimus & vidimus, fic generationi altere transmittimus, presentibus & futuris cuiuscunque fint iuris, qualiter Berhtoldus Marchio de Anedes advocatus huius loci, divino nutu & instinctu compunctus, totum predium suum in Marchpach ad altare sancti Benedicti, pro remedio an ime sue, & omnium parentum

fuorum tradidit & dimidium mansum, quo Heinrico Merra erat inheneficiatus, eidem traditioni indidit, ut post finem vite sue, omnium contradictione remota, fratrum Deo servientium usui cedat. H. r. t. f. Oudalscalcus de Uffilindorf . Heinricus filius eius. Bernhardus de Wilheim, Gozwinus de Wintaha, Marchwardus E. Berhtoldus de Hoheinwanc, Aribo subadvocatus de Drozzilingen, Albertus Snabil, Oudalricus de Ebrolfingen, Hartnidus de Wolfrathufin. Ministeriales huius Ecclefie, Berhtoldus de Choclin, Gerungus de Husirm 83 filius eius Gerungus, Albero de Buhilo, Eberhardus & frater eius Heinricus, Rudigerus de Stainbac, Oudalricus de Plarro, Adelbertus 87 frater eius Oudalfealeus de Ebroluingen, Marewart 87 frater eius Chounradus de Brunigesrieth, Oudalrious de Puhile, Sigihardus de eadem villa. Heinricus de Velles, Counradus de Niurtingens, Heinricus de Exilingen , Heinricus de Husen , Albero Gnouse , Heinricus Mul , Ortolfus Preco, Bernhardus Nepos, Nending Cocus, Herimannus ab Rieth , Otto faber de Secheringen , Sigimarus pater eius , Rudigerus Pruns . Counradus de Sindilstorf , Roupertus de eadem villa . Heinrious de Antrichhinchen, Albero Sutor, Albero Pellifex, Heinricus Pellifex. Countadus piscator, & alius Contadus edituus de Choclingen. Ortolfus piscator, Counradus Lappi, Troutmundus de Lainigrebin. Eberhardus Hutil, Hartwicus Willicus, Dietricus faber, Oudalricus faber, Heinricus piscator, Counradus Prukstech, & alii quam plures tracti.

Quidam liber homo de Diningen, Eberhardus, de servili libertate se in liberalem servitutem transserens, Deo cui servire regnare est, & sancto Benedicto semetipsum obtulit, ea conditione, ut singulis annis V. denarios ad altare persolvat. H. r. t. s. Rapoto de Sindildorf, Marcwardus de Bruningenrieth & fratres sui, Ortosfus & Chounradus, Gotscalcus de Spileberc, Hartmout de Valaic, Ortosfus Preco de Lainegrebin, Heinricus piscator.

Volumen VII.

### 74 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

Notum facimus presentibus & suture successioni transmittimus, qualiter Bernhardus de Rieth predium suum, quod hic possidere videbatur, sancto Benedicto post terminum vite sue delegavit, benesiciis vero renuntiavit, donec se ipsum ex voto renuntiet; curtem cum iugere & horto excepit, quam filio suo Heinrico usque ad terminum vite sue possidendam pactus est, de cetero omnia, que delegavit, eidem filio suo sus constituto servienda tradere rogavit. H. r. t. s. Arnoldus de Lainegreben, Heinricus frater sius, Eberhardus de Huseren, Bernhardus Nepos, Eberhardus & Tisnhovin, Eberhardus & Heinricus de Riet, Pertholdus pellifex, Geroldus & frater sius Reginker de Languinove, Chounradus de eadem villa, Oudalricus textor, Eberhardus pellifex, Dietricus preco, Heinricus Varis, Albero cocus de Uffingen, Heinricus Gensewox, & quam plures,

Notum facimus presentibus & futuris, cuiuscunque fint conditionis & iuris, qualiter quedam matrona illustris Gifila nomine de Asmuntingen, locum sibi apud sanctum Benedictum hic eligens, ipsumque ardentius diligens, predium dimidium, videlicet mansum in Apfilechaim, quem neque viro neque filiis aliquando tradidit, cum moreretur, Domino Marcwardo iam tertio marito delegavit, & fancto Benedicto cum filia Agnete, additis . quinque talentis offerri cum possessoribus rogavit; Filiis suis Rouberto & Gozwino iure advocatie retento. Huius traditionis hi testes funt, per aurem tracti: Marcwardus delegator predii, Gozwinus iuvenis de Asmuntingen, Roudolfus procurator sius de eadem villa, Dietricus frater Domini Marcwardi de Dorf, Roudtgerus filius fororis eiusdem, Pabo faber servus eius. Ministeriales Ducis, Heinricus Ed Oudalricus fratres de Wacheringen , Arnoldus de Lainigrebin, Rapoto frater suus de Sindilsdorf. Ministeriales Ecclefie, Gerungus de Hufirn & filius eius Gerungus, Albero de Pontingen, Eberhardus & HeinHeinricus fratres de Hustrn, Roudegerus de Stainbach, Oudalricus de Puhile, Bernhardus & Eberhardus fratres de eodem, Sigihardus & Heinricus pictor de eadem villa, Bernhardus Dicze, Ortolfus preco & frater eius Dietricus, Bernhardus nepos, Bernhardus faber, Geroldus servus Abbatis, Hartwicus Villicus, Siboto de Eouve, Chounradus de Wile.

Notificamus omnibus presentibus, & suture posteritati transmittinus, qualiter Dominus Adilbertus de Portirhusia, dimidium mansum in Oslindors sancto Benedicto, ea conditione, delegaverit, ut dimidium mansum in eodem vico, quem Ecclesia nostra possederat, addito suo in benesicium recipiat. Ipse tamen omnem occasionem impulsionis ab Ecclesia sua Tegarensi sub Sacramento se spopondit ablaturum, & quia idem predium libera manu emerat, libertatem eiusdem predii irrefragabiliter promisis stabiliturum. H. r. t. s. per aures tracti: Aribo Judex Ducis Berhapldi, Richerus de Witolshovm, Oudalricus de Ebrolvingen, Eberhardus & Heinricus fratres de Hustin, Gerungus de eodem, Siboto Moimekke, Dietricus preco, Bernhardus nepos, Adilbero Pamphare, Berholdus pellisex, Ortolsus frater eius, Geroldus servus Abbatis & stius Dumo, Rondegerus silius Sibotonis de Owa, Bernhardus silins Merinhardi sabri, Rahawinus & Dietricus ombo sutores.

Non ficut patres nostri narraverunt, sed sicut ipsi audivimus, & vidimus in civitate Domini virtutum, filiis qui nascentur & exurgent, narramus, qualiter Dominus Otto de Nazzimouz,
divino instinctu sicut pater eius Adilbertus antea secerat, litem
quam in Adilwartisse lacu habere videbatur, ex integro dimisit,
& sancto Benedicto serviturum remisit, ea tamen conditione, ut
a necessitata incumberet, captura piscium secundum libitum Abbais aliqua provenieret. Evidenti etiam assertione multis coram
L 2

aftantibus probavit, neque Oudalrico, neque Heinrico filio eius, nec cuiquam hominum eundem lacum beneficii iure prestitisse, sed quedam causa gratie & karitatis consensisse, que iam in ipso non posse constare manisestavit. H. r. t. s. Ministeriales Ducis Berhtoldi, Adelbero Tomize, Berhtoldus Gisse, & siius sororis eius Berhtoldus. Ministeriales Ecclesie nostre, Gerungus de Husim, & siius cius Gerungus, Eberhardus & frater eius Heinricus de Husim, Bernhardus siius Liutstridi de Puchile, Roudegerus & Eberhardus fratres eius, Chounradus servus Gerungi, Gotepoldus & siius eius de Morith, Heinricus Cellarius servus Abbatis, Engilbertus servus Abbatis, Bernhardus siius Meginhardi, Heinricus Mul, Siboto de Owa, Ortolfus & Hermannus piscatores curie, Arnoldus siius Heinrici de Rieth, Adilbertus de Sindistoorf,

Noverint universi fideles Christi, quod quidam Ministerialis huius Ecclesie sancti Benedicti Goteboldus nomine, dedit potestiva manu sundum unum in Pridrichingen, pro redemptione anime sue & omnium parentum suorum. Hunc sundum tenet Wizimannus donec persolvatur, ab eo, qui constat eum quatuor solidos sueviene ponderis, qui cum dati suerint Ecclesia curtem sum possideat. H. r. t. s. omnes per aures tracti. Eberhardus & frater eius Heinricus de Huseren, Gerungus iunior de eadem villa, Roudegerus Ministerialis & silius eius Chounradus de Stainback, Chounradus de Lainegrebin, Herimannus de Piurpach, Heinricus pellisex de Rieth, Heinricus Domini Bernhardi silius de eadem villa, Gebehardus de eadem villa, & alii quam plures.

Notum sit cunctis Christi fidelibus, qualiter Berchtoldus Marchio Histrie, & stitus eius Berth. Dux Dalmatie tradiderunt, Deo & sancto Benedicto per manum Domini Oudalscalchi de Ufflindorf. Ecclesiam in Vindingen pro remedio anime sue & parentum suo-

11

2

Morum. H. F. & C. Idem Oudalfealeus delegator, Heinricus de Autorf, Heinricus de Rotenberch, Wer de Vurt, Heinrick Kayzere, Etthich de Sarinti, Oudalricus de Eppan, Oudalricus de Nimftenram &
filius eius Oudalricus, Osrich de Ufflindorf, Siboto de Ouwe. Ministeriales Ecclesie, Albero de Pubile & filius eius Otto, Eberhardus de
Hufirn & frater eius Heinricus, Gerungus iunior, Rudigerus de Stainbach, Albero Gnousse, Chounradus Plarre, Dietricus Preco, Bernhardus de Pubile & frater eius Eberhardus, Heinricus miles de Piurbach,
Heinricus Cellerarius & frater eius Chounradus, Geroldus Dumo &
filius eius Chounradus, Engilbertus iunior de Pubile, Rudigerus Prumsthart, Chounradus de Sindilsdorf, Dietricus sporo, Gotescalcus sutor,
Heinricus Villicus de Pubile & frater eius Engilbertus, & alii quam
plures.

Sub eisdem testibus tradidit idem delegator Oudalscalcus predium in Morut, quod Dominus Oudalricus de Antorf tradidit, & sancto Benedicto, per manum delegatoris, pro remedio anime sue & parentum suorum, cum filia quam Monasterio, cum sacris virginibus conservandam obtulit, Deo & sancto Benedicto.

Noverint universi Ecclesie katholice silii, qualiter Burchardus de Albenshusin, duxit uxorem de Egelingen, Engishist nomine, ea conditione, ut filii eorum in divisione iusta venirent Ecclesie Burensi, & Ecclesie in Egelingen. Hoc factum est sub advocato Burensi, Berhtoldo Marchione, H. r. t. s. Adalbero counmulus mulieris, Hartmannus de Wipphershusin, Vernherkloppian, &
alii quam pluras.

Notum sit cunctis Christi sidelibus, qualiter frater Engilmarus de Telingen, tradidit servum suum Winmar, cum sorore sua Linhart & siliam amine sue Hadewic, cum tribus siliis Siboto, Chonradus, Regimpoto, pro remedio anime sue & omnium parentum

### 78 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

surum, Deo & sancto Benedicto, ea ratione, ut nulli inbenaficientur. H. r. t. s. Wolframus de Gisingen, Eberhardus de Husirus, Gerungus invenis, Heinricus Grazze, Eberhardus de Puhile & frater sius Rudigerus, Richerus de Secheringen, Chonradus Stromager, Engilbertus Rouber, Oudelscalcus pellisex de Puhile, Bernhardus silius Diepoldi coci, & alii quam plures.

Notum sit omnibus sidelibus presentibus & suturis, qualiter quidam Ministerialis Ecclesie Sigihardus nomine de Luterbach, predium suum hereditario iure, in loco prenominato, possessima ad altare sancti Benedicti tradidit, in benesiciumque sibi filiisque suis recepit, tali tamen discrimine, ut tam ipse, quam tota successio filiorum, qui ipso predio inbenesiciati suerint, per singulos annos ob monimentum geste rei XII. nummos Monasterio perpetualiter persolvant. H. r. t. s. Ministeriales Ecclesie, Roudegerus de Stainbach, Heinricus de Husern, Otto Groze, Engilbertus de Puhile, Erhardus Lancpose, Rudegerus Enihii, & alii quam plures sideles Christi.

Notificamus omnibus Christi sidelibus, qualiter Dominus Oudalricus de Sindisdorf potestativa manu tradidit, ad altare sancti Benedicti dimidium mansum supra Hard, pro remedio anime sue, fratrisque sui Heinrici de Sindistorf, & omnium parentum suorum. H. r. t. s. Ministeriales Ecclesie, Gerungus & Heinricus & silius eius Eberhardus, Siboto Judex de Wolfratshufin, Ortolfus, Berholdus milites ipsus Oudalrici, Heinrich & Rapoto.

Cunctorum Christi fidelium notitie clarescat, qualiter Dominus Heinricus de Hohenrein, duas ad cenobium sancti Benedicti filias, regulariter inibi iugiter victuras offerens, curiam nobis Franchental contradidit. Ob cuius rei munimen perpetuum

fubscripti testes astabant, Otto Comes in Valaie, Dominus videlicet ipsius Heinrici. Ingrammi duo, Heinrich Vagenare, Roudolfus de Tanne, Ingrammus Virt, Trutgeselle, Heinrich venator, Siboto de Stainhusen, Ortolfus de Lus, Otto de Germarswonch, Diepoldus de Pirkahe, Ruopertus & Bernhardus de Aschentingen, Chounradus de Aschentingen silius Roudolfi, Heinrich de Astingen, Heinricus de Lus silius Alberti, Wernherus de Vispach, Roupertus de Richerpurren, Ouricus de Schalnchaim, Heinrich de Studach, Egehardus de Nannetheim, Chounradus de Chirchaim & silius eius Chounradus, Ortolfus de Hohenchirchen, Heinricus de Vogelare, Isenricus de Chumiztors, Wernherus Scharsach, Heinricus de Husern, Bernhardus de Puhele, Heinricus Cellerarius, Heinricus Ganselin, Gotscalcus sutor, cum siliis.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quia Dominus Waltmannus Ministerialis Frisingensis Ecclesie, filiam Domini Ottonis Ministerialis huius Ecclesie, qui eius duxerat uxorem, tradidit ad hunc locum fancti Benedicti, sine scrupulo cuiusquam contradictionis. H. r. veritatem t. conprobant infra scripti: Gerungus & Heinricus de Husern, Heinricus Strobl, Bernhardus de Puhel, Heinricus Cellarius, Ganselin, Ainwich de Dietperhteschirchen, Otto Tehtier, Liedo de Prunne, Otto de Paingen, Fridericus de Elpach, Heinricus de Sundeliten, Roudegerus Trulle, & alii quam plures.

Num. IX. Sub Gebhardo Abbate. 1227. - 1236.

Notum sit omnibus tam presentibus quam suturis, cuiuscunque sint condicionis & iuris, quod Gebhardus Abbas sancti Benedicti in Buren, quoddam predium in villa Pieverpach, cum omnibus circumstanciis predii, sive in agris, sive in campis, sive in prais, cultis & incultis, ex omni parte eidem predio inherentibus, a quodam milite nomine Heinrich de Husen, & ab uxore eius Ber-Ber-

Bertha, & ab unico tunc temporis filio corum, nomine Dietricia quod idem Heinricus, & eadem uxor fua Bertha iure hereditario proprialiter, & fine aliqua inpetitione possederant, mediantibus auxiliis & consiliis duorum fratrum, videlicet Berhtoldi & Heinriei Comitum in Eschenloch, pro decem & octo talentis Augustensis monete comparavit; & ne in posterum transitio temporum inducat oblivionem, tale forum fecimus scripto commendari. & reflibus, qui intererant, utrumque videlicet forum ac scriptum roborari. Pertoldus Comes, Heinricus Comes, Albero miles de Mentechinzen , Heinricus de Eschenloch , Heinricus Grazze & filii sui Heinricus 23 Albero de Prunesriet, Liebhardus de Sechringen, Pertoldus de Golvingen, Hainricus Stainpoz, Ortolfus de Hagen, Pertoldus preco, Rapoto de Rouxe, Wittigav de Laingreben, & alii quam plures.

Num. X. Sub Abbate Heinrico II. 1246. — 1271.

Togo Heinricus Dei gratia Abbas in Buren, notum facio omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris, qualiter quidam fidelis Ecclefie nostre, Oulricus nomine, a nobis declinans. matrimonium extra familiam nostram contraxit. Sed postea fide fua monitus & penitentia ductus pueros, quos ex aliena conpofsederat, scilicet Peringerum & Heinricum rebus suis decem solidis. ab eo qui eos sub proprietate hereditaverat, scilicet Perhtoldo. Chlocen redemit, qui ipsos pueros ad altare fancti Benedicti sub. iure proprietatis tradidit, sub tali conditione, ut ipsi cum posteris suis non, per me vel per aliquem successorum meorum, deinceps ulli inbeneficiari valeant. Ut ergo illud observari possit, litteram istam figillo nostro roboratam predicto Oulrico tradimus. & testibus istis certificamus: Rudigerus de Awe, Chunrat de Ruogese 13 frater eius Heinricus, Ruopertus, Chonradus de Sindelistorf. & alii &c.

Notum fit omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam post futuris, qualiter Outricus Rusus Index, tradidit ad altare S. 5

10

m

W.

ş

Benedicti, pro remedio anime sue & omnium parentum suorum; duo predia unum in Dingehartingen, & unum in Husen, cum omnibus suis attinentiis, cultis & incultis: sub tali conditione, ut singulis annis prima die post sestum sancti Andree, ex eis servitium fratribus impendatur, quam diu ipse vixerit, & post obitum ipsius idem servitium ex predictis prediis in anniversario suo, sine omni contradictione subministretur. Huius sacti testes sunt, Otto prepositus de Cella Dietrammi, Heinricus Biberchar, Berhtoldus de Usselmoors, Chonradus de Filtingen, Heinricus & Chonradus de Sunderhoven, Eberhardus & silius eius Heinricus de Husen, Chonradus de Rougese, Berhtoldus preco & Albero Calcar, cum aliis &c.

Notificamus omnibus Christi fidelibus presentibus & supervenientibus, qualiter Ropoto Iudex de Wolfrathusen, dedit S. Benedicto pro remedio anime sue & omnium parentum suorum, duo predia unum situm in Humpach, & unum in Purren. H. r. t. sunt, Oulricus Rusus Judex, frater ipsius Rapotonis, Heinricus Biberchar, Heinricus de Endelhusen, Oulricus de Wetilcheim, Heinricus & Chonradus de Sunderhoven, & alii quam plures.

Quoniam per annorum curricula, & hominum caduca tempora multa tenebris oblivionis teguntur, inde notificare cupimus cunctis Christi sidelibus tam suturis quam presentibus, qualiter Comites de Eschenloch, scilicet Berhtoldus & Heinricus sancto Benedicto, pro remedio anime sue & parentum suorum, mansum unum in villa Haderen obtulerunt, ut ex eo perpetualiter singulis noctibus ad sepulchra progenitorum suorum lumen accendatur, & usque ad lucem diei ardere videatur. Postea communi consilio, idem mansus in officium camere per concambium est mutatus, pro alia curte in Dichindorf ad predictum lumen in officium sacrite deputata.

Explicit feliciter.



# MONUMENTA BENEDICTO BURANA.

## DIPLOMATARIUM MISCELLUM.

Num. I. Donatio Merigozi Diaconi. An. 808.

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Ego Merigozus solo no-1 mine Diaconus, cogitans invenire ante tribunal Christi veniam delictorum, seu recompensationem eternorum, trado rem proprietatis mee, atque hereditatem hereditario mihi iure a parentibus meis traditam in loco Matholvingin Ecclesiam, & que in ea funt, casas, curtes, mancipia, mobilia & immobilia, quicquid dici, vel scribi potest, in terris, pratis, filvis, campis, calmibus, montibus, fontibus, aquis, aquarumve decurfibus, arboribus pomiferis, fructiferis & infructuofis, cultis & incultis. Trado atque transfundo, pro remedio anime mee vel parentum meorum, five omnium fidelium : exceptis IIII. Mancipiis Samuhele, Rifrido, Tucoun, Perachlinde, & aliquibus monilibus : cetera omnia mea, que hodie fine ulla contradictione possideo integerrime, firmiterque offero ad altare fancti Benedicti Burin, ea ratione, ut refervato mihi ufu fructuario victualis necessitatis post meum exitum ad paflorem, fratresque huius Ecclefie fine ullius iudicii confignatione, contradictione, retractatione pertineat. Si quis vero, quod fieri non credo, heres vel coheres parentele mee, vel extranea quecunque persona magna, seu parva hanc traditionem a me sactam

Cafe

caffare, infringere vel mutare voluerit. Primo iram Dei omnipotentis incurrat, et ab Ecclesia catholica alienetur, et sanctus Benedictus sit ante Dominum exactor eius, nec non mundane legis iudicio coactus perfolvat fex uncias auri. & V. pondera argent. Et inse illicite usurpationis effectus careat. Sed hec traditio firma & inviolabilis permaneat a stipulatione subnixa. Ego Merigoz, qui hanc fieri & firmari rogavi. Irminheri, Erneft, Richhart, Peppo, Afolt, Snelhart, Helmpreth, Perhtolt, & ceteri non nulli. Vocabula mancipiorum, que tradidi, Sigifrid, Mahalbalth, Zollan , Gotefrid , Erpho , Dietrich , Waltrich , Leidrat , Rathere, Zeizzo, Isanbreth, Swedikho, Gistheid, Genia, Glismot, Winmlind . Iuta . Berthlind . Ranthild . Ellinhild . ante altare supramemorate Ecclesie. Actum publice in presentia Elilandi Abbatis. atque Kysthardi Iudicis, five ceterorum virorum prudentum, anno incarnationis Domini DCCCVIII. indictione I. V. Id. Iul. tempore Karoli piisimi Regis, anno imperii VIII.

## Num. II. Breviarum Caroli M. circa An. 813.

Invenimus in Infula, que Staphinfere nuncupatur, Ecclesiam in honore sancti Michaelis constructam, in qua reperimus altare, auro argentoque paratum I. Capsas reliquiarum deauratas, & cum gemmis vitreis & crystallinis ornatas V. Cuprinam per loca deauratam I. Crucem reliquiarum parvulam cum clave laminis argenteis deauratam I. aliam vero crucem parvam reliquiarum auro vitroque fabricatam I. aliam vero crucem maiorem auro argentoque paratam cum gemmis vitreis I. Pendet super idem altare corona argentea per loca deaurata I. pensans libras II. & in medio illius pendet crux parva cuprina deaurata I. & pomum crystallinum, & in eadem corona per girum pendent ordines margaritarum, diversis coloribus XXXV. Est ibi de argento munidato solid. III. Habentur ibi inaures aurei IV. pensantes de-

narios XVII. Sunt ibi calices argentei II. quorum unus de foris feulptus & deauratus pensat pariter cum patena sua solid. XV. Offertorum argenteum I. pensans solid. VI. Bustam cum cuperculo argenteam ad timiama portandum I. pensantem solid. VI. aliam bustam argenteam I. pensantem solid. V.

Invenimus ibi turibulum argenteum per loca deauratum I. pensans fol. XXX, aliud etiam turibulum cuprinum antiquum I. ampullam cuprinam I. aliam ampullam stagneam I. Urceum cum aquamanile cuprinum I. Ollam vitream magnam I. Ampullas vitreas parvulas cum balfamo II. pendentes fuper eandrm Ecclefiam figna bona II. habentes in funibus circulos cuprinos deauratos II. Invenimus ibi planetas castaneas II. de lana factam & tinctam I. Dalmaticam I. Lineam I. Albas VII. Amictus IIII. Fanones lineos ferico paratos ad offendum ad altare, XIII. Pallia ad altaria inducenda VIII. pallia de lana facta & tiucta ad altare inducendum II. Pallia linea tincta II. Linteamina ferico parata ad altaria vestienda XX. Manicas sericeas auro & margaritis paratas IIII. & alias fericeas IIII. Corporales, IIII. Orarii II. Plumacium I. De libris Liber eptaticum Moysi, & liber Iofuae, & liber Iudicum & Ruth, & libri Regum IIII. & libri Paralipomenon II. in uno volumine: liber Pfalmorum David, & liber Parabolae Salomonis, & liber Ecclefiaftes, & liber canticum Canticorum, & liber sapientie, & liber Iesu filii Sirach, & liber Iob, & liber Tobi, & liber Iudith, & liber Efther, & libri duo Machabaeorum in uno volumine. Libri XII. Prophetarum, & libri Hesdrae duo in uno volumine, liber actuum Apostolorum, & liber Epistolarum Pauli, & libri VII. Epistolarum Canonicarum, & liber Apocalypfis in uno volumine: liber lectionarius, tabulas laminis cuprinis deauratis habens paratas I. Liber omeliarium I. libri Sacramentorum I. libri lectionarii II. liber Ca-

1

nonum excerptus I. Liber expositio Psalmorum sine auctore I. Liber quatuor Evangeliorum vetustus I. Libri Antisonarii II. Liber comentarii Hieronimi in Mathaeum I. liber regulæ sancti Benedichi I. Est ibi de nitro due tine plene, de plumbo tabule III. & una massa & calami CLXX. saldonem ad sedendum.

Invenimus in eodem loco curfam & cafam indominicatam cum cæteris ædificiis ad præfatam Ecclesiam respicientem, pertinent ad eandem currem de terra arabili iurnales DCCXL, de pratis unde colligi poffunt de fœno carrades DCX, de annona nihil reperimus, excepto, quod decimas provendarunt carrad. XXX. qui funt provendati usque ad miffam S. Iohannis, & funt LXXII. de brace modii XII. caballum domitum I. boyes XXVL vaccas XX, taurum I, animalia minora LXI, vitulos V, vervices LXXXVII. agnellos XIV. hircos XVII. capreas LVIII. hædiculos XII. porcos XL. porcellos L. avecos LXIII. gullos L. vafa apium XVII, de lardo bavones XX, pariter cum minutiis cunctos XXVII. verem occisum & suspensum I. formaticos XL. de melle. siclus dimidius, de butiro sicli II. de sale modii V. de sapone sicli III. culcitra cum plumariis V. caldaria aerea III. ferrea vero VI. gramacula V. luminare ferreum I. Tinas ferro ligatas XVII. falces X. falciculas XVII. dolaturas VII, fecures VII, coria hircina X. pelles vervecinas XXVI. fagenam ad pifcandum I. Est ibi genicium iu quo funt fæminæ XXIIII. in quo reperimus farciles V. cum fasciolis IIII. & camisiles V. Est ibi molina I, reddit annis fingulis modios XII. Respiciunt ad eandem curtem mansi ingenuiles vestiti XXIII. ex his funt fex, quorum reddit unusquisque annis fingulis de annona modios XIIII. frishcinguas IIII. de lino ad pisam seigam I. pullos II. ova X. de semente lini sextarium I, de lenticulis sextarium I. Operatur annis fingulis hebdomates V. arat jurnales III. fecat de fœno in prato Dominicocarradas I. & introducit, Scaram facit. Caterorum vero funt VI. quorum unusquisque arat annis fingulis iurnales II. feminat . & introducit. Secat in prato Dominico carradas III. & illas introducit, operatur hebdomatas II. dant inter duos in hoste bovem. id est, quando in hostem non pergunt, equitat, quocunque illi precipitur. Et funt mansi IV. quorum arat unusquisque annis singulis iurnales LX. feminat, & introducit, fecat in prato Dominico carradas III. & illud introducit. Operatur in anno hebdomatas VI, scaram facit ad vinum ducendum; firmat de terra Dominica iurnalem I. de ligno donat carradas X. Et est unus manfus, qui arat annis fingulis iurnales IX. feminat & introducit. fecat de fœno in prato Dominico carradas III. & illas introducit, scaram facit, parafredum donat, operatur in anno septimanas V. Serviles vero mansi vestiti XIX. quorum reddit unusquisque annis fingulis friskingam I. pullos V. ova X. nutrit porcellos Dominicos IV. arat dimidiam araturam, operatur in ebdoma. da III. scaram facit . parafredum donat : uxor vero illius facit comifilem I. & farcilem I. conficit bracem, & coquit panem. Restant enim de ipso Episcopatu curtes VII. de quibus hic breviatum non est, sed in summa totum continetur. Habet quippe summa Augustensis Episcopatus mansos ingenuiles vestitos mille IV. ablos XXXV, ferviles vero vestitos CCCCXXI, ablos XLV, inter ingenuiles autem & ferviles vestitos mille CCCCXXVII, abfor LXXX. explicit.

Not. Breviarium hocce ex appendice II. tomi II. rer. Franc. Oriental. celeb. Eckarti transferipfimus, eo quod illud heic fibi locum postulare videbatur. Nempe compertum habemus, insulam Staphinste, de qua hic sermo est, ubi Ecclesam in honore S. Michaelis constructam invenerunt missi regii, haud aliam esse quam qua Staffelse hodieque vocitatur, in Episcopatu Aug. sita, ubi Lantfridus sundator Buromens accession, pridem excisum, in honorem S. Michaelis Archangelis

con-

confiruxit. Sed de his omnibus ex professo distret Vol. V. Commencarior. nostrorum, Vir P. R. Bonisacius Riedl, Subprior atque Bibliothecarius Buranus, de nobis infigniter meritus.

Num. III. Donatio Wolfdeonis presbyteri. An. 955. In nomine Domini nostri Iesu Christi. Ego Woalfdeo presbyter L cogitans, pro remedio anima mez vel pro aterna retributione, nt venjam delictorum meorum invenire merear ante tribunal Chrifi. Idcirco trado rem proprietatis mez atque hereditatem, quod mihi obvenit de parentibus meis, & quod pater meus, Sigifridus materque mea Kristina bereditabunt mihi in villa Huoneringa, Sindilisdorfe, id eft, inprimis in loco nuncupato Huoneringa cafas & curres, mancipial in eodem loco manentes, quas tradidi, id eft. Sigifrit , Mahalhald , Zuotari , Kotafort, Erpho , Uotriche , Waltrich , Leindragt, Rautheri, Zeizzo. Genia, Glismot, Wuinilind, Tuota. in loco Sindilisdorfa casas cum curte mancipia, Hanpert, Suuedihho, Chempfo, Rihhoalf subdiaconum meum, quem mihi successorem annuente Domno Ottone piissimo Imperatore, & ex electione venerabilis Augustensis antistitis Uodalrici adquisivi, fratrumque congregationis fancti Benedicti. Peculium quoque meorum partem tradidi mobilia mea & inmobilia, quicquid dici vel nominari potest, vel scripturarum titulis denotar : Id est, terris, pratis, filvis, campis, calmibus, montibus, aquis, fontibus, aquarumve decursibus, pomiferis & impomiferis, cultis & incultis, trado atque transfundo, pro remedio anime mee parentumque meorum. Omnia supradicta trado atque transfundo, vel insolubili vinculo delegaveram, excepto quatuor mancipia, his nominibus: Samuelem , Rihfridum, Tuccum , Perhlindam. Cetera omnia a die prefente ficut fupra dictum est, omnia mea potestativa, & de quibus hodie fine ulla contradictione possessus sum, & in meo iure detineam cum omni integritate, trado atque firmabo ad Ecclefiam

fanchi Benedichi, que est sita in Pago Housi, in comitatu Gamt nolfi, in loco nunc Bura firmiter tenendum. 'Qui contra hanc traditionem a me factam aliquid agere voluerit, vel frangere; inprimis iram Dei omnipotentis incurrat, & ab Ecclesia catholica alienus officiatur, & fanctus Benedictus ante Dominum fit exinde exactor, & mundani iudicio perfolvat, ut lex condecet : .id est, auri uncias sex: argenti pondera quinque coactus exsolvat & evindicare non valeat, quod repetit. Hec traditio firma, & inviolabilis permaneat stipulatione subnexa. † Ego Woalfdeo, qui hanc traditionem fieri & firmari rogavi. † Irminheri. † Ernuft. † Rikhart. † Peppo. † Afolt. † Rikart. † Hemipert. † Perhtolt. Sigiperd. Comold. Deotprant, Yfac. Altrich. † Arn. Sigur. Facta est hec traditio ante missos Domini Imperatoris Ottonis, cum manu advocati Oikozi huius loci, & in presentia Gaminossi Comicisa advocati fui Unorgi, atque omnium nobilium & innobilium hominum, qui in Pago Houft erant ante altare fancti Benedicti publice anno incarnatione Domini DCCCCLV, indictione prima V. Idus Iulii, tempore Ottonis primi Imperatoris piiffimi Romanorum Augusti, anno imperii VIII. Ego Cross presbyter rogitus scripsi & Subscripsi, & notavi annum, & diem & horam, hora prima diei V. Idus Iulii, anno Domini, quo supra altare sancti Benedicti.

Not. Qui instrumentum hocce cum donatione Merigozi Diaconi supra n. I. contulerit, mox deprehendet Librarium, qui illud descripsit, Woalfdeoni, solo nomine mutato, affinxisse, quam Merigozus pridem peregerat piam liberalitatem.

Num. IV. Heinricus III. Imp. confirmat bona Monasterii. An. 1048.

In nomine fancte & individue Trinitatis, Heinricus divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus. Si Ecclesiarum Dei loca alicuius doni incremento meliorare vel ditare studucri-

mus.

h

H

ŧ,

mas, nobis id profuturum elle minime dubitamus. Quapropter omnium Christi fidelium, presentium scilicet ac suturorum noverit univerfitas, qualiter nos divini amoris inftinctu, ac remedio anime nostre, five interventu atque petitione Adalperonis Comitis, nec non Gotehelmi Abbatis, tale predium, quale in illis quatuor villis Buron, Chochalon, Pubila, Orta nominatis, Monasterio in honore fancti Benedicti, confessoris Christi, in eadem villa Buron constructo prius pertinere videbatur, situm in comitatu Oudalscalchi Comitis, in Pago vero Huoson, & posten in beneficium multis donatum fuit; nunc etiam cum omnibus pertinentiis, feu apendiciis, areis, edificiis, pratis, pascuis, silvis, calmibus, montibus, venationibus, aquis aquarumve decursibus, molendinis. piscationibus, exitibus & reditibus, viis & inviis, quesitis seu inquirendis, per hanc nostram regalem paginam corroborando & confirmando eidem Monasterio, ad usum & stipendia fratrum inibi Deo famulantium, integre concedimus atque largimur, de noftro iure ac dominio, in eius ius & dominium omnino transfundimus. Ea quippe ratione, ut prescripti Monasterii provisores. & fratres ibi Christo servientes, de iam nominato predio. & decimationibus, five corum utenfilibus dehinc liberam habeant potestatem, ad utilitatem tamen Ecclesie, quidquid eis placuerit faciendi, omnium hominum contradictione remota. Et ut hec nostre corroborationis auctoritas stabilis, & inconvulsa omni permaneat tempore, hoc preceptum inde conscriptum, manu prooria corroborantes atque confirmantes. Sigilli nostri impressione infigniri iusimus, Signum Domini Heinrici tercii Regis invictiffimi fecundi Rom. Imp. Augusti, Eberhardus Cancellarius vice Bardonis Archicancellarii & Achiepiscopi recognovi. Data XI. Kal. Nov. anno Dominice incarnationis MXLVIII. indictione I. anno autem Domini Heinrici tercii Regis secundi Imperatoris, ordi-Volumen VII.

#### 90 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

nationis eius XX. regni vero X. imperii II. Actum in nomine Domini Ratisbone feliciter, Amen.

Num. V. Heinrici III. Imp. restitutio Monasterii. An. 1056.

In nomine fancte & individue Trinitatis. Heinricus divina faven-Le clementia Rex. Deo fervire, regnare est. Cum ergo propitia divinitate regni gubernacula teneamus, iuxta regiam magnificentiam volumus omnes sub serenitate pacis nostre gaudere, fed maxime eos, quos specialiter novimus ad munimen regalis defensionis attinere. Noverit itaque universus Ecclesie katholice cetus, quod quandam Abbatiam Burin dictam, a primis fundatoribus & predecessoribus nostris, & a nobis libertate & omni ingenuitate nobilitatam, in nostram protectionem ac tutelam fuscepimus, & quecunque nunc in loco sunt, vel in suturum qualibuscunque ufibus profutura, iuste & legitime acquiri possunt, Gotehelmo Abbati, & eius successoribus illibata conservari decrevimus. Idem fiquidem Monasterium antiquitus liberalitate Regum, largitate Principum magnifice ditatum, nunc variis eventuum casibus, quasi despoliatum remansit: eo quod ad regnum omnia prime fundationis predia, preter ipfum determinalem locum translata fint. Eius igitur desolationi condolentes, tum confilio Principum nostrorum, Bertoldi, Friderici, Oudalrici, tum rogatu Welfonis Ducis, tum fratrum inibi commorantium iustis petitionibus annuentes, Tuzzingen, Zeizmanningen, Karershusen, cum fuis appendiciis, cum famulis & famulabus, & cum pratis de Seshopten, iuxta ripam fluminis Wirmine usque Dietprucce, eidem Monasterio imperiali Maiestate restituimus, & Abbati ea loca possidendi, vendendi, vel ad quoslibet usus inslectendi liberam facultatem pro debito nostro concedimus. Ne ergo quelibet persona per aliquam furreptionem temere venire prefumat. Contra hanc nostram constitutionem, presentem paginam sigilii nostri impresfioRone corroboramus, & libertatem, quam loco illi pie indulfimus, & reditus, quos redonavimus, omni evo irefragabiliter beato Benedicto, fibique servientibus stabilimus.

Not. Subscriptio Cancellarii, cum figillo Casareo violenter avulsa est: constat tamen diploma, hoc datum fuille Turegi, ineunte An. 1056.

Num. VI. Heinricus IV. Imp. Buronense monasterium mancipat Ecclesiæ Frisingensi. An. 1075.

In nomine faucte & individue Trinitatis. Heinricus divina faven-L te clementia Rex. Omnibus Christi nostrique fidelibus tam futuris quam presentibus, notum esse volumus, qualiter nos ob remedium anime patris nostri, pie memorie Heinrici Imperatoris Augusti, nostraque in Christo perpetua felicitate, instinctu quoque fidelis nostri Adalberti Hamaburiensis Archiepiscopi, nec non ob fidele servitium Ellenhardi Episcopi ad Ecclesiam Frisingensem in honore fancte Dei Genitricis, & fancti Corbiniani constructam, Abbatiam Burum dictam in Pago Sundergove in comitatu Sigimari Comitis sitam, cum omnibus appendiciis, hoc est villis, vineis, in quacunque Provincia, seu quocunque Pago, vel comitatu sitis, nec non utriusque fexus mancipiis, areis, edificiis, agris, campis, pratis, pascuis, filvis, forestis, forestariis, venationibus, terris cultis & incultis, aquis, aquarumve decurfibus, molis, molendinis, exitibus & reditibus, viis & inviis, quesitis & inquirendis, omnique iure & utilitate, quam nos inde habuimus, in proprium dedimus, ea videlicet ratione, ut predictus Ellenhardus Frifingenfis Episcopus, suique successores liberam inde potestatem habeant tenendi, constituendi, vel quidquid ad communem utriusque Ecclefie utilitatem voluerint, faciendi. Et ut hec nostra regalis traditio stabilis & inconvulsa omni permaneat tempore, hanc cartam inde conferibi, manuque propria corroboranses figilli nostri impressione iusimus insigniri. Signum Domini Hein-

### 92 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA

Heinrici quarti Regis. Sigehardus Cancellarius, vice Sigefridi Archicancellarii recognovi. Data 15. Kal. Sept. anno Dominice incarnationis MLXV. Ind. III. anno autem ordinationis Domini Heinrici quarti Regis XI. regni vero VIII. Actum Gerftungun in Dei nomine feliciter, Amen.

Num. VII. Concambium libri & vineæ. An. 1074.

Notum sit cunctis Christi sidelibus, presentibus scilicet atque futuris, qualiter ego Udalricus presbyter indignus, fancti Benedicti fervus ultimus, tradidi cum permissione Abbatis mei Ratmundi & omnis congregationis in id ipsum consentientis, misfalem librum Oudalrico Bauzano Comiti, & impetravi ab illo vineam pretiofam, que fita est in Bozan in loco, qui dicitur latino nomine Runcazi, quam vineam supradictus Comes ob petitionem meam dedit in manum Diotpoldi militis sui, fratris utique mei, ut ille conferret ad altare fancti Benedicti pro fe, & pro anima fratris sui Altmari Comitis, omniumque debitorum suorum in proprietatem sempiternam fratribus ibidem Deo servientibus, sine ulla contradictione. Que res factà est in villa Kalthari in prato eiusdem ville, anno ab incarnatione Domini millesimo LXXIIII. in VII. feria fanctorum Cosme & Damiani, regnante Heinrico IIII. Rege, sub Heinrico Tridentine Ecclesse antistite, in manu testium horum, Adalbertus miles de Gotingum, Wolfkeo miles de Outenheim, Kerhart miles de Teriunis.

Num. VIII. Heinricus IV. Imp. Burum in libertatem vindicat. 1078.

In nomine fancte & individue Trinitatis. Heinricus divina favente clementia Rex. Omne quod scribitur testamentum gestarum rerum continet fidem, notitiam, memoriam, & firmamentum. Qua ratione, & per hoc scriptum, notum sit omnibus in Christo viventibus tam futuris quam presentibus, qualiter nos Ecclesiam nomine Burin, quam a nostra manu, & a regia potestate dimisfam & slienatam fua libertate distitueramus; qualiter hanc dum refipifcendo nobis inde confultum voluimus, tum quoque ob falutem anime, ac peccatorum remedia beate memorie patris nofri Heinrici. & matris nostre Agnetis, & ob falutem amicorum duorum, fidelium nostrorum, pro quibus ibi specialiter continuis intercedendum orationibus in eternum voluimus : in eam, quum ab institutione sua sumpsit libertatem in perpetuum destinavimus: quatinus deinceps, ea utatur ita, ut in regia tutela & defensione contineatur. Cuius libertatis restitutio, ut stabilis & inconvulsa omni permaneat evo, hanc cartam inde iuslimus scribi, ac propria manu corroboratam nostro sigillo insigniri. Signum Domini Heinrici quarti Regis invictissimi. Gebhardus Cancellarius recognovi. Data anno Dominice incarnationis millefimo LXXVIII. indictione prima, anno autem Domini Heinrici IIII, Regis invictiffimi ord. XXIIII. regni XXII.

Num. IX. Lotharius II. Imp. Burum contra Aug. Epifcopum in libertatem vindicat. 1133.

In nomine fancte & individue Trinitatis. Lotkarius divina favente clementia tertius Romanorum Imperator Augustus. Cum omnibus debitores simus, specialius tamen exauditionis aures illis accomodare debemus, quorum orationibus, & hic, & in suturo adiuvari confidimus. Cupientes itaque sancte conversionis viros, & precipue monastice professionis, divine contemplationi solum modo operam dare, Ecclesiam nomine Burin, sua quodam ingenuitate dessitutam, & Augustensis Ecclesie Dominio incompetenter ancillatam, ab ipsius, ac totius servitutis iugo, omnino deinceps immunem & liberam esse decernimus: scientes, tum Principum nostrorum, religiosorum virorum testimonio illam nulli quiccipum nostrorum.

N

auam debere, fed tantumodo imperiali tuitioni fubiacere. Quam decreti nostri sententiam ratam & auctorabilem esse volentes, Domino Papa Innocentio commoniti, ac unanimi coniugis nostre imperatricis Richinfe, & Principum voto interpellati, candem Ecclesiam, una cum rebus & personis, cumque universis indeterminate pertinentiis, ab omni, ficut diximus, fubiectionis obligatione alienam esse debere, tam futuris quam presentibus notificamus. Itaque imperiali noftra auctoritate confirmantes a fucceffores noftros, tam Reges, quam Imperatores, huius confirmationis cooperatores, & coadiutores esse desideramus. Precipientes itaque iubemus, ut nullus Archiepiscopus, Episcopus, Dux, Marchio. Comes, Vicecomes, nulla denique magna parvaque persona prefatam Ecclefiam, vel res eius, in aliquo molestare, divestire. inquietare prefumat. Si quis vero contra hoc, quod non opinamur, conatus fuerit, & huius confirmationis prefumptuofus violator extiterit; centum libras auri purissimi, medietatem imperatorie camere. & medietatem supramemorate Ecclesie fratribus componat. Quod ut verius credatur, & ab omnibus diligentius custodiatur, presentis decreti paginam sigilli nostri impressione iusimus insigniri. Signum Domini Lotharii tertii Romanorum Imperatoris invictissimi. Ego Ekkehardus vice Adalberti Archicancellarii . & Moguntini Archiepiscopi recognovi. Data anno incarnationis Dominice MCXXXIII, X. Kal, Septembris indictione XI. anno vero regni Regis Lottharii VIII. imperii primo. Actum in Fringensi Ecclesia seliciter . Amen.

## Num. X. Privilegium Lotharii II. Imp. 1136.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Lotharius divina savente clementia tertius Romanorum Imperator Augustus. Cum omnibus debitores simus, specialius tamen exauditionis aures illis accomodare debemus, quorum orationibus, & hic, & in fis-

turo adiuvari confidimus. Cupientes itaque fancte conversationis viros, & precipue Monastice professionis divine contemplationi folummodo operam dare, Ecclesiam nomine Burin, sua quondam ingenuitate destitutam . & Augustensis Ecclesie dominio incompententer ancillatam, ab ipfius, ac totius fervitutis iugo omnino deinceps immunem & liberam esse decernimus: scientes tum Principum nostrorum, tum religiosorum virorum testimonio, illam nulli quicquam debere, fed tantumodo imperiali defensione tueri, & auxilio in oportunitatibus in tribulatione gaudere. Nam idem locus magne nobilitatis, & opulencie priscis temporibus noscitur extitisse, sed nunc variis eventuum casibus pene defecisse, & regnum omnia preter ipsum determinabilem locum sibi usurpasse; que res Nos facit, secundum institiam & misericordiam debitores, semper eidem Ecclesie presidium atque subsidium serre. Quapropter permittimus provida, & pia fedulitate, liberam & canonicam fieri electionem Abbatis, quem fibi fratres fecundum preceptum regule fancti & eximii patris Benedicti elegerint, remota omni conditione vel contradictione, qui Abbas plenariam habeat potestatem disponendi, ordinandi vel agendi, quecunque sui iuris sunt intra vel extra, absque omni refragatione. aut sugillatione. Interdicimus quoque, ne quis quasi hereditario iure Advocatus existat, sed quem sibi Abbas, communicato fratrum confilio, elegerit, cultorem & amatorem iustitie, cui fub iuramento quatinus fit iustus & utilis Advocatus & strenuus defensor, committat advocatiam bannum a Rege vel Imperatore fuscepturus, qui si tyrannica potestate fisus, Sacramenti violator, & foonfionis prevaricator exstiterit, sibi non sua inconsiderate vendicando, placita frequentando, daciones vel exactiones multiplicando, per se Advocatum seu exactores substituendo: habeat Abbas potestatem eum refutandi, & alium meliorem & utiliorem Subrogandi, regia fultus & tutus Maiestate. Quam decreti nostri fen-A ...

fententiam ratam & auctorabilem effe volentes, a Domino Pappa Innocentio commoniti, ac unamini coniugis nostre imperatricis Richinfe, & Principum voto interpellati, eandem Ecclesiam, di-Etante iustitia; una cum rebus & personis, cumque universis indeterminate pertinentiis, ab omni, ficut diximus, subiectionis obligatione, judicio promulgato, alienum esse debere, tam futuris quam presentibus notificamus, idque imperiali nostra auctoritate confirmantes, fuccessores nostros, tam Reges quam Imperatores. huius confirmationis cooperatores, & coadiutores esse desideramus. Precipientes itaque iubemus, ut nullus Archiepiscopus, Episcopus, Dux, Marchio, Comes, vice-Comes, nulla denique magna, parvaque persona, presatam Ecclesiam, vel res eius in aliquo molestare, divestire, inquietare prefumat. Si quis vere contra hoc, quod non opinamur, conatus fuerit, & huius confirmationis prefumptuofus violator extiterit. Centum libras auri purissimi, medietatem imperatorie camere, & medietatem supramemorate Ecclefie fratribus componat. Quod ut verius credatur. & ab omnibus diligentius custodiatur, presentis decreti paginam figilli nostri impressione insimus insigniri. Signum Domini Lottharii tertii Romanorum Imperatoris invictissimi. Ego Eckehardus vice Adalberti Archicancellarii & Mogontini Archiepiscopi recognovi. Data anno incarnationis Dominice MCXXXVI. Kal. Iunii and. XIIII. anno vero regni Regis Lottharii decimo, imperii autem IV. actum in Spirensi civitate, & confirmatum in generali, curia & celebri, multorum Episcoporum, Abbatum & Principum fub Duce Heinrico II. & Augustensi Episcopo Walthero, & advocato Comite Bertholdo, Abbate Engilfcalco impetrante, & collabopante feliciter . Amen.

# Num. XI. Donatio Theobaldi Marchionis Chambenfis & Vohburg. c. 1136.

Noverit universus Ecclesie katholice senatus, qualiter Marchio Theopaldus partem silve, remota omnium contradictione manu potessativa tradiderit beato Benedicto perpetualiter possidendam a fratribus Burensibus, ea interposita condicione, ut intercedant pro anima ipsius, pro suisque parentibus. Est autem terminus illius silve a Coselbata in Vilice, & a Spantanne septuaginta pedum spacio ultra Suviranize. Facta est autem traditio hec sub Rege Leothario, & multi, tectes intersurent huic traditioni, sed hii, qui subscribentur, per sures sunt attracti: Gerungus de Raite, Oudalricus de Loman, & tres strates Adelpertus, Chounradus, Oudescalcus, & Alabrandus, Cotto, & Christianus.

## Num. XII. Innocentius II. P. M. libertatem Buri adilruit. c. 1137.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Buren-A sis Monasterii Monachis salutem & apostolicam benedictionem. Sigut scriptura sacra testatur: Libat Domino prospera, qui ab afflictis pell't adversa. Quia igitur filius noster Engelscalcus Abbas vester ad nos veniens a fratre nostro Walthero Augustensi Episcopo, tum pro sua deiectione, tum pro sententia anathematis posita fuper eum, multa gravamina se pertulisse afferuit; eius oppresfionibus paterna affectione compassi sumus. Accedit ad hoc, quod cloriofus filius noster Lotharius Imperator Burensem abbatiam dicit effe regalem, atque in sua curia effe recognitum, & fententia Principum iudicatum & imperiali privilegio afferit confirmatum. Ideoque nos, quorum precipue interest venerabilium locorum quieti adtentius providere, fratri nostro Walthero Augustensi Episcopo mandando precepimus, quatinus presato Abbati ve-Volumen VII. ftro

ftro in bonis, aut etiam in personis nullam de cetero iniuriam vel molestiam inferat, sed potius tam vos quam ipsum in pace vivere, & Deo servire permittat. Quod enim in curia imperiali causa cognita, sententia Principum est rationabiliter iudicatum, de sundo videlicet, in quo idem Monasterium situm est, nolumus immutari, sed ratum haberi: nec vos lateat, quoniam presatum Abbatem vestrum a vinculo supradicte excommunicationis absolvimus, & ut ei tanquam Presato ac Magistro vestro obedientiam reverentiam deseratis mandando precipimus. Dat. Bari XVII.Kal. Iulii.

Num. XIII. Innocentius II. P. M. libertatem Buri contra Epifc. August. vindicat. c. 1137.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Walthero Augustensi Episcopo salutem & apostolicam benedi-Ctionem. Veniens ad nos filius noster Engelscalcus Burensis Abbas, se a tua fraternitate multa gravamina pertulisse asseruit, tum pro sua deiectione, tum pro sententia anathematis super eum pofita. Preterea gloriofus filius nofter Lotharius Imperator Burenfem abbatiam dicit esse regalem, atque in curia sua esse recognitum, & fententia Principum iudicatum, atque imperiali privilegio confirmatum. Ideoque fraternitati tue mandamus, atque precipimus, quatenus per te, vel per fummissam personam nullam prefato Abbati, vel eius fratribus de cetero iniuriam vel molestiam inferas, sed potius eos in pace vivere, & Deo servire permittas: quod enim in curia imperiali causa cognita sententia Principum iudicatum esse cognoscitur, nolumus immutari, sed rati haberi, de fundo videlicet, in quo idem cenobium est situm. &c. Data Buri III. Id. Iulii.

Num. XIV. Alia Bulla ejusdem argumenti. c. 1137.

Innocentius Episcopus servus servorum, Dei venerabili fratri Wattheri Augustensi Episcopo salutem & apostolicam beneditionem. Noverit tua fraternitas, quod Engiscalcus Burensis Monasterii Abbas, & O. confrater suus, cum sedem apostolicam anno preterito visitallent, ex mandato nostro a sententia, qua eos alligaveras, sunt soluti. Proinde per apostolica tibi scripta mandamus, atque mandando precipimus, quatenus omni dissimulatione summota eos in ecclesiasticam communionem suscipias, & presatum Monasterium, nec in bonis nec in malis personis de cetero inquietes, nec ab aliquo insestari permittas. Molestum autem nobis est, quoniam literis nostris non qualem decuit, reverentiam exhibuisti, & fratres ipsos post susceptimus, quatenus fratres, qui pro tua insestatione ab codem Monasterio recesserunt, ad locum summ reducas vel libere redire permittas.

## Num. XV. Privilegium libertatis Lotharii II. Imp. c. 1137.

Lotharius Dei gratia Romanorum Imperator Augustus Walthers Augustensi Episcopo gratiam suam, & omne bonum. Mirari satis non possumus, quod Abbatem, & fratres Burensis Monasterii, postesquam ate discessimus, tantis vexasti afflictionibus, maxime cum ea, que inter vos agitabatur causa, iudicio & consilio Principum suerit decisa, & libertas loci nostro privilegio, ac divali iussione renovata & roborata: que res quantum divinis & humanis legibus resultet, prudentie tue satis patet. Eapropter mandamus & precipimus sub obtentu gratie nostre, ut ab iusestatione eiusdem Monasterii omnino desistas, & libertatem diu habitam, & per nos renovatam in nullo temerare, vel diminue re

re de cetero presumas. Nolumus enim, ut aliquis contra ius in servitutem redigatur, imo iniuste redactus debita per nos libertate pociatur. Idem etiam Dominus Papa approbavit, & sub canonica animadversione, ne ulterius presumatur, confirmavit.

Num. XVI. Privilegium libertatis Conradi III. Rom. Regis. 1143.

In nomine fancte & individue Trinitatis. Conradus divina faven-te clementia Romanorum Rex fecundus. Regie cellitudinis est Ecclesiarum paci ac quieti in omnibus providere clementer, & quod iusticie proprium est, sua unicuique fine alicuius detrimenti iniuria conservare. Proinde noverit omnium fidelium nostrorum industria, quod in Augustensi Episcopatu cenobium quoddam nomine Burin, a predecessoribus nostris Regibus videlicet seu Imperatoribus, nobilibusque viris, nobiliter in honore fancti Benedicti Monachorum patris edificatum est. & possessionibus regni liberaliter ampliatum: privilegiis etiam ac preceptis in omni immunitate ac libertate, que Deo servientibus convenit studiose munitum. Verum peccatis hominum promerentibus, pace inter Principes turbata, res predicti Monasterii adeo collapse ac distipate funt, ut non folum universa possessio, sed etiam claustra Monachorum iam semiruta, laicis ad poslidendum & habitandum traderentur. Ceterum ubi divine clementie placuit, expulsis tribulationum tenebris serenum pacis eidem loco restituere, ceperunt quidam viri timorati ibidem paulatim aggregari, & de collatis piorum elemofinis, devote Domino famulari. Oboritur iterum adversus eundem venerabilem locum turbida tempestas, pro eo scilicet, quod Frisingensis Ecclesia primo, deinde vero Augustensis, regie Maiestati quorundam persuasione subripientes, idem Monasterium iure libertatis sue, & privilegiis destituere & humiliare conste funt; sed adversus Frisingenses privilegium HeinHenrici Imperatoris: contra Augustenses vero privilegium predecefforis nostri Lotharii pro afferenda presate Ecclesie libertate. fatis clementer ac diligenter conscripta sunt; que privilegia sepedicti Monasterii venerabilis Abbas Waltherus, in curia nostra quam Ratisbone celebravimus, relegenda & confirmanda obtulit. Cuins religiose & rationabili petitioni, pietatis assensu inclinantes maxime ammonitione Domini Pape Innocentii fecundi, iam dictum locum Burin, in nostram & omnium successorum nostrorum, tam Regum quam Imperatorum protectionem, ac tutelam fusc pimus: ira videlicet, ut nullius unquam ordinis persone liceat presatum Monasterium cum suis appendiciis, in beneficium, sive concambium vel mondiburdium accipere, sed ad nostram & Regum omnium protectionem, ac tutelam semper habeat attinere. Habeant igitur Monachi eiusdem loci, per omnia tempora obeunte Abbare. liberam facultatem eligendi fibi Abbatem secundum auctoritatem facre regule, quem concors ac unanimis fratrum affenfus poposcerit; qui Abbas plenariam habeat potestatem ordinandi tam intus quam extra Monasterii sui, & agendi sine alicuius refraga. tione, in rebus, que Monasterio suo pertinere noscuntur. Nullus ibidem advocatus hereditario iure existat, sed Abbas communicato fratrum confilio, instum sibi & idoneum defensorem licerter eligat. Qui postquam de iure & rebus Ecclesie conservandis, per Sacramentum securitatem secerit, bannum a Rege vel Imperatore suscipiat. Qui si postmodum Dei per quem inravit oblitus, iura Ecclefie prefumperit violare, & tam ipfos Monachos, quam eorum homines & possessiones hospitationibus & indebitis placitis vexare: habeat Abbas plenam potestatem tyrannidem eius a fe repellendi, & alium meliorem & utiliorem fubrogandi. Precioientes itaque iubemus, ut eandem Ecclesiam unacum rebus & personis suis, ab omni ut diximus subiectionis obligatione liberam, nullus Archiepiscopus, Episcopus, Dux, Marchio, Comes, vice

Comes, nulla denique magna, parvaque persona, in aliquo molestare, divestire vel'inquietare presumat. Et quoniam regalia omnia, que eidem Ecclefie collata fuerant, inde penitus ablata funt. neque nobis, neque alicui fuccessorum nostrorum, Regum videlicet vel Imperatorum, aliquod servitium vel servitii redemptionem ex codem loco retinuimus. Si vero aliquis contra huins confirmationis paginam prefumptuofe fecerit, centum libras auri purissimi componat, cuius summe medietatem memorate Ecclesie, medietatem vero fisco nostro inferat. Quod ut ab omnibus dili. gentius custodiatur, presentis scripti paginam sigillo nostro insigniri fecimus. Signum Domini Cuonradi Romanorum Regis fecundi. Ego Arnoldus Cancellar. vice Heinrici , Moguntini Archiepiscopie & Archicancellarii recognovi. Anno Dominice Incarnat, MCXLIII. indictione quinta, regnante Cuonrado Romanorum Rege fecundo. anno vero regni eius VI, Actum apud Ratisbonam in Christo seliciter , Amen.

## Num. XVII. Protectorium Eugenii III. P. M. 1145.

Lugenius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Gualtero Abbati fancti Benedicti de Burin, eiusque fratribus falurem & apostolicam benedictionem. Ad hoc a summo Pastore omnium in apostolice sedis regimine pastoralem curam accipimus, ut subditorum saluti paterno provideamus affectu, eosque ab insestantium oppressione munimine sedis spostolice desensemus. Ea propter dilecti in Domino filii vestris petitionibus gratum impertientes affensum, presatum sancti Benedicti Monasterium sub beati Petri, & nostra protectione suscipimus, & presentis scripti patrocinio communimus. Statuentes, ut quascunque possessiones. quecunque bona ex concessione pontificum, largitione Regum, oblatione fidelium, seu aliis modis in presentiarum vestra Ecclesia possidet, aut in futurum iuste & canonice Deo propitio po-

terit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, & illibata permaneant. Et quia idem Monasterium multis olim possessionibus, & diviciis ditatum, ficut ex rescripto litterarum illustris memorie Lottorii Romanorum Imperatoris inspeximus, regni necessitas & imminentia expoliaverunt negotia: placuit eidem Imperatori illud libertate donare, & ab omnibus iniuriis seu exactionibus immune statuere. Nos ergo eandem libertatem auctoritate apostolica confirmamus, &inviolatam inperpetuum manere decernimus. Advocatus quoque ficut idem Imperator decrevit, nullus ibi ponatur, nifi quem Abbas eiusdem loci confilio fratrum elegerit; qui si preter ius suum ad res Ecclesie contra voluntatem Abbatis manum extenderit, iuxta tenorem litterarum iam dicti Imperatoris Abbas potestatem habeat eum refutandi. Obeunte vero te nunc eiusdem loci Abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet furreptionis aftutia preponatur, nifi quem fratres communi concesu, vel fratrum pars confilii sanioris secundum Dei timorem & beati Benedicti regulam providerit eligendum. Nulli ergo hominum Clerico sive Laico fas sit ipsum Monasterium temere perturbare, aut eius possessiones ausserre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus molestiis fatigare, sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum sustentatione concessa sunt ufibus profutura, falva sedis apostolice auctoritate, & Diocesani Episcopi canonica iustitia. Si quis igitur in suturum contra huius nostri scripti paginam scienter venire temptaverit, & commonitus presumptionem suam emendare contempserit, reum se suturo iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo corpore & sanguine Domini nostri Iesu Christi alienus siat: confervantes autem gratia divina custodiat, & sue benedictionis participes faciat. Dat. Remis per manum Guidonis fancte Rom. Ecclefie Diaconi Cardinalis & Cancellarii V. Kal. Aprilis, Ind.

#### 104 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

XI. Incarnat. Dominice, anno MCXLVIII. Pontificatus vero Domini Eugenii III. Pape, anno IIII.

Num. XVIII. Privilegium ampliffimum Adriani IV. Anno 1155.

A drianus Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis, Wat-La hero Abbati fancti Benedicti Burin, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris, regularem vitam professis in perpetuum. Officii nostri nos ammonet & invitat auctoritas pro Ecclesiarum flatu satagere, & earum quieti ac tranquilitati salubriter auxiliante Domino providere: dignum namque, & honestati conveniens esse dignoscitur, ut qui ad Ecclesiarum regimen Domino disponente assumpti sumus, eas & a pravorum hominum nequitis tueamur, & beati Petri atque sedis apostolice patrocinio muniamus. Ea propter dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus, & prefatum Monasterium in quo divino mancipati estis obseguio, & ad exemplar predecessoris nostri felicis memorie Pape Eugenii sub beati Petri & nostra protectione suscipimus, & presentis scripti privilegio communimus: statuentes, ut quascunque possessiones, quecunque bona idem Monasterium in presentiarum iuste & canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Regum vel Principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis procurante Domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus, & illibata permaneant. Et quia idem Monasterium, multis olim possessionibus & divitiis ditatum, ficut ex rescripto litterarum illustris memorie Lotharii Romani Imperatoris inspeximus, regni necessitas, & imminentia expoliaverunt negotia, placuit eidem Imperatori illud libertate donare, & ab omnibus iniuriis, seu exactionibus immune statuere. Nos ergo eandem libertatem auctoritate apostolica confirmamus, & inviolatam in perpetuum manere decrevimus.

Advocatus quoque, ficut idem Imperator decrevit, nullus ibi ponatur. nisi quem Abbas eiusdem loci, consilio fratrum, elegerit, quem si preter ius suum ad res Ecclesie contra voluntatem Abbatis manus extenderit, iuxta tenorem litterarum iam dicti Imperatoris Abbas potestatem habeat resutandi. Obeunte vero te nunc eiusdem loci Abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet furreptionis astutia seu violentia preponatur, nifi quem fratres, communi confensu, vel fratrum confilii pars sanioris. fecundum Dei timorem, & beati Benedicti regulam providerint Sepulturam quoque ipfius loci liberam effe concedimus, ut eorum devotioni & extreme voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nifi forte excommunicati vel interdicti fint. nullus obliftat : falva nimirum matricis Ecclefie canonica infficia. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat supradictum Monasterium temere perturbare, aut eius possessiones ausserre. vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; fed illibata omnia & integra conferventur, eorum, pro quorum gubernatione & sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura: falva nimirum apostolice sedis auctoritate, & Diocesani Episcopi canonica institia. Si qua in suturum ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita nisi presumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio existere, de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo corpore ac fanguine Dei & Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat; cunchis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nofiri Iesu Christi, quatinus & hic fructum bone actionis percipiant. & anud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant, Amen. Ego Adrianus catholice Ecclefie Episcopus. Ego Ymgrus Tuscul. Volumen VII. EpiNum. XIX. Privilegium amplifimum Friderici I. Imp. Anno 1155.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Fridericus savente Dei L clementia Romanorum Imperator femper & Augustus, Burenfis cenobii fratribus. Imperialis Majestas ab omnibus hominibus ea que funt honoris & reverentie fibi querit impendi, spiritusles vero viri & eorum bona, eo quod foli Deo inhereant, & orationibus pro regni statu invigilent, debent regia auctoritate ab omni invasoria presumptione tueri, atque defendi. Unde Abbatiam in honore fancti Benedicti constructam, nomine Burin, in episcopatu Augustensi, ad radices montium sitam, omnimoda libertate communimus, & dicta predecessorum nostrorum beate memorie Heinrici & Lotharii Imperatorum, & Conradi Regis per prefentem paginulam, remota omnium refragatione, corroboramus. Sed quia omnia prime fundationis predia ad regni augmentum antiquitus distracta effe noscuntur, statuimus ut que eidem loco elemofinis piorum collata funt, vel quecunque iustis acquisicionibus acquiri possunt, qualibuscunque usibus prosutura, eidem inconvul-

fa permaneant, ut inibi Deo & beato Benedicto fervientes debitum fervitutis pensum sub serenitate pacis nostre non pigritantes perfolvant. Omnia vero quecunque gignit humus five fub folfa humi, five fint vene falis, vel ferri, vel argenti, vel cuiuscunque metalli, eidem loco stabilimus; & quoniam omnia regalia inde penitus ablata funt, neque nobis, neque alicui fuccessorum nostrorum, Regum videlicet vel Imperatorum, aliquod servitium ex eodem loco deinceps offerri fancimus. Noverit ergo universalis Ecclesia, quod iam predictum locum sic in nostram & omnium fuccessorum nostrorum tam Regum quam Imperatorum protectionem ac tutelam fuscipimus, ut nullius unquam ordinis persone liceat presatum Monasterium, cum suis appendiciis, in beneficium, five concambium, vel mundiburdium accipere, fed ad nostram & Regum omnium protectionem ac defensionem semper habeat attinere. Abbas vero, qui secundum scita canonûm & regulam beati Benedicti preest Monasterio, habeat liberam facultatem, communi fratrum confilio, de omnibus ad fe pertinentibus possidendi, vendendi, concambiendi vel quidlibet agendi; quod tamen non conceditur, nisi pro majori utilitate Monasterii. Nullus ibi advocatus hereditario iure existat, sed Abbas, communicato fratrum confilio, iustum fibi & idoneum defensorem licenter eligat, qui postquam de iure & rebus Ecclesie conservandis per Sacramentum fervitutem fecerit, bannum a Rege vel Imperatore fuscipiat; qui si postmodum Dei per quem iuravit oblitus, iura Ecclefie prefumpferit violare, & tam ipfos Monachos, quam eorum homines & possessiones hospitationibus, & indebitis placitis vexaverit. habeat Abbas plenam potestatem regia sussultus auctoritate tirannidem eius a se repellendi, & alium meliorem & utiliorem subrogandi. Si Dux Bavarie Dei amore compunctus, vel Abbatis & fratrum placatus obsequio, aliquos reditus de antiquirus ablatis reditibus restituere voluerit Monasterio, nostro permissu.

ea que per nos statuta sunt nullatenus infringere presumat. Precipientes itaque iubemus, ut eandem Ecclesiam, una cum rebus &

### Num. XX. Abdicatio prædii Elfindorf. 1161.

glorioso, anno quinto, regni eius quarto.

In Dei nomine. Ego Berchtoldus Comes de Andehsen. Notum facio omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus. qualiter quedam dissensio, que, propter predium in Elfindorff. inter duas fuit Ecclesias Admuntensem videlicet, atque Burensem, hoc modo est sedata: Burenses enim hanc suam contradictionem deserentes, predium illud a fe penitus abdicaverunt. & eandem fue abdicationis fententiam proprio fiquidem scripto firmaverunt. Quapropter ego Bertoldus prefate Burensis Ecclesie advocatus, consequentur illius predii abdicationem seci, in manu scilicet Friderici Palatini Comitis, in cuius comitatu possessio illa fundata, & in cuius iudicio eadem dissensio fuerat olim ventilata; ut aperte universa Christi cognoscat Ecclesia, proprietatem illam ad usum Admuntensis Ecclesie firmiter, & sine ulla contradictione, debere in perpetuum permanere. Acta sunt hec in generali curia Ducis Heinrici Ratisbone, presentibus his Principibus & annitentibus: Chunrado Eistetensis Episcopo, Berhtoldo Marchione de Vochburch, Engilberto Comite Hallensi, Gebehardo silio eius, Sigifrido Comite de Liubenow, Chunrado Comite Valei, Chunone de Megeling, Heinrico de Schowenburch. De Ministerialibus, Rudiggro, Mergarde silio, Udalrico de Chalhaim, & aliis quani pluribus, anno Incarnat. Dominice MCLXI. regnante invictissimo Rom. Imperatore Friderico semper Augusto.

Num. XXI. Jura parochialia Ecclesiæ in Wihse.
An. 1185.

In nomine fancte & individue Trinitatis, Ullohalcus Augustensis L Ecclesie Episcopus. Quamquam cum omnibus, ex debito caritatis, pacem habere debeamus, precipue tamen cum domesticis fidei in pace colere pacis debemus auctorem. Ut ergo confratres noftros & magis religiofos nulla occasione, quoquo modo, a fabbato concordie devienus; quia ubi fratres in unum glorificant Dominum, ibi dabit Dominus benedictionem; Ideo notum effe volumus universis Christi sidelibus tam suturis quam presentibus. quod inter nos & dilectum confratrem nostrum Albertum Abbatem Burensem & Monasterium suum, quandoque mota est controverfia de conventu cuiusdam Ecclefiole in Wihse in fundo suo sice, illo afferente predictam Ecclesiam baptismalem esse, & proprii iuris decimam, plebem, & fepulturam legitimam habere; nos e contra, ficut testimonium habuimus in tota Ecclesia nostra, diximus illam esse filiam baptismalis Ecclesie nostre in Staffense, & omni privilegio carere. Lis ista sepius ventilata & non terminata, tandem interpolito prudentum confilio, ut omnia fierent in caritate & pace, concessimus eis, ut & ipsi ex parte nobis morem gererent. Predicte etenim Ecclesie parochiale privilegium con-

#### 110 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

tulimus in perpetuum, decimam, baptismum, & sepulturam ei recognovimus, & auctoritate noftra perpetuo iure hoc ei confirmavimus: sub tali conditione, quod quicunque sacerdos presate Ecclefie nostre in Staffense legitime president de cetero & illam in Wihle a Domino Abbate in Burren, & fuo Monasterio per canonicam vocationem recipiat, & ius fundi ei recognoscat, neque Abbas potestarem habeat, alienandi vocationem illam in aliam perfonam, quam in facerdotem fepius dicte Ecclefie nostre. In hec autem que diximus, utrique pari confenfu, tranquillo animo, convenimus. & ut inconvulfa & firma penes posteros nostros de cetero remaneant, sub anathemate precipimus, & presenti pagina subscribentes, auctoritatis nostre sententia firmamus. Huius autem rei testes sunt predicti Monasterii fratres : videlicet Heinricus prior . Eberhardus, Ufchalci de Uffelendorff qui etiam interfuit, Bernhardus prepofitus, Alber cuftos, Alber plebanus, & ceteri inibi tunc temporis Deo militantes. De provincia Fridericus Decamus, Eberh. Heinricus. Dietrich. Alber. & item Alber Canonici de Heihach, Witego Archidiaconus, Albreht de Staffense. Acta funt hee anno Dominice incarnationis MCLXXXV.

Num. XXII. Marcwardus liberos suos mancipat Buro. circ. An. 1200.

In nomine Patris & filii & Spiritus fancti, Amen. Presentibus

& suturis notum esse cupimus per hoc scriptum, quod ego

Marquardus cum uxore mea Iuota, Alberto Abbate presidente, duos
filios meos, scilicet Marequardum & Albertum, & tres filias Hemmam, Gerburch, Kunegundem, cum essent de libera prosapia oriunde, & nullius obnoxie servituti, tradidi sancto Benedicto im Buren
perpetuo servituros; hoc tamen pacto interiecto, quod senior ex
issi in die S. Michaelis unum denarium ponendo ad custodiam
filios & silias alias aß omni genere & jugo servitutis absolvata.

& fic filii filiorum & filie per omnem successionem nostre propaginis adulti, solo denario ab omni vectigali, & exactione se liberent, nisi sorte ad ordinationem novi Abbatis donum sunm & devotam presentationem exhibeant. Insuper advocatum alium preter Regem habere non possint, qui ius illis desendat & statuat, nisi quis ex illis sponte sibi advocatum possulet ab Abbate. Huius sacti testes sunt, qui viderunt & audierunt: Chonradus sacti testes sunt, qui viderunt & audierunt: Chonradus sacti testes sunt, qui frater uxoris mee suerat, & hec omnia procuravit, & Otto, & Burchard, & Tophe milites in Muotelinsten, & Meinhart dives, & Meinhard pater villici Uolrici, & quam plutes alii, qui testimonium perhibent de his que sunt hic scripta, & quod in novissimis mortaria sine vexatione debent persolvere, & uxores de Ecclesia sua ducere: & hec cognatio de Tegerback srui-debet hoc iure.

Num. XXIII. Privilegium Philippi Regis. An. 1208. Thilippus fecundus Dei gratia Romanorum Rex femper Augugustus. Quia ex officio suscepti Regiminis quod habemus Imperiali dignitate, quam nos tum ex divina ordinatione tum ex legitima Principum electione fumus confecuti, Ecclesias Dei per omnes dies nostros instaurari cupimus & volumus, & sicubi quoquo modo aliquam iacturam passe sunt, ipsas in hiis volumus restaurari, & ut ipse maneant sub nostre pacis plena tranquilitate: fignificamus universis presentem paginam inspecturis, quod nos Ecclesiam in Burin sub Majestatis nostre specialem suscepimus protectionem. Statuentes & Regia precipientes auctoritate, ut universi Deo ibi famulantes, cum omnibus bonis suis tam mobilibus, quam immobilibus, omnimoda gaudeant securitate, & ut nihil molestie, dampni vel gravaminis ab aliquo vel aliquibus ipli Ecclefie inferatur, fub pena gratie nostre inhibemus. Super ut jam dicta Ecclesia in Burin maiori gaudeat libertate, &

#### 112 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

firmiori potiatur securitate, omnia privilegia ab antecessoribus nostris divis Romanorum Imperatoribus seu Regibus ipsi Ecclesie indulta, & precipue illud privilegium quod dilectus pater noster,
Fridericus Romanorum Imperator Augustus jam presate Ecclesie
contulit, consirmamus, sicut & ipse pater noster privilegia suorum antecessorum per suum privilegium consirmavit & stabilivit,
Regio precipientes edicto, ut iam dicta privilegia & quidquid presate Ecclesie indultum in hiis est, firmiter & inviolabiliter observentur. Quicunque vero contra hanc nostram regiare constitutionem venire presumpserit LX libras auri componat, dimidium nobis, reliquum dicte Ecclesse persolvendum. Datum Hagenowe
VIII. Idus Martii indictioue XI.

## Num. XXIV. Confirmatio Cæfarea donationis. An. 1217.

Tridericus fecundus Dei gratia Romanorum Rex & femper Augustus & Rex Sieilie. Notum facimus universis Imperii fidelibus tam presentibus quam futuris quod cum Ministerialis noster Tidericus de Kaufringen, consentiente uxore sua, mansum unum apud Schorrin fitum, de terra culta &inculta, titulo venditionis. monasterio de Burron ad radices montium donaverit; idem Tidericus una cum ejusdem loci prepolito Friderico nobis attentius fundicavit, ut donationem ipfam ratam vellemus habere & per manus nostras fieri permitteremus. Igitur pro falute nostra & ob remedium animarum omnium progenitorum nostrorum donationem eandem, per manus nostras legitime factam, ratam habentes & gratam, prefato Monasterio de Bärren ipsum mansum cum omni jure suo perpetuo possidendum confirmamus. Sub interminatione gratie nostre firmiter precipientes, ne quis Abbatem aut fratres deinceps in ipfo manfo, & eius proventibus molestare vel impedire .

lin

ali ibe

ili

in

四、河、河

dire presumat. Dat. apud Augustam, An. Domini MCCXVII.

Num. XXV. Otto Dux Meraniæ donat Buro decimas bonorum fuorum. An. 1218.

In nomine fancte & individue trinitatis. Quoniam ea que pro I falute animarum fiunt necessarium est, ut scripture que sacrarium est memorie commendentur; hinc est quod nos Otto Dei gratia Dux Meranie Palatinus Comes Burgundie tenore litterarum presencium notum esse cupimus universis quod nos ob remedium animarum nostrorum progenitorum, nec non in spem divine remunerationis, Ecclesie nostre in Buren, quam ex ratione fovere tenemur, de plenitudine confilii ac confensu universorum nostrorum Ministerialium donationem fecimus. Hanc scilicet quod eidem contulimus omnes decimationes, super singulis bonorum nostrorum libere & absolute ante Montana & infra, agris, pratis, aquis, filvis, cultis & incultis, que tempore donationis eiusdem possedimus vel in posterum suerimus possessuri. Ne quis autem huic donationi finistra machinatione audeat contraire presentem cartam figilli nostri munimine iustimus roborari his presentibus. Comes de Tirol, Com. de Helchenlohe, Bern. de Wileyhin, Gotfsalco & Ludwico de Widerefpert . Lazario & Eberhardo de Porta , Witelino , Egelolfo & Gotscalco de Andehsse, multisque aliis quorum nomina non habemus. Acta funt hec Anno Dominice Incarnationis MCCXVIII.

Num. XXVI. Incorporatio Parochiæ Beurbach. 1223.

In nomine Patris, & Filii & Spiritus fancti, Amen. Sivridus
Dei gratia Augustensis Episcopus. Notum sit presens scriptum inspecturis tam suturis quam presentibus, quod cum quondam Ecclesia in Biurpach parochialis vacasset, Abbas & Conventus claustri de Burren, nostre Diocesis, humiliter preces suas Volumen VII.

nobis porrexerunt, ut dictam Ecclesiam vacantem in usus dichi Conventus in omnibus suis pertinentiis vel usu fructibus perpetuo eidem indulgeremus. Nos vero super hoc habito confilio confratrum nostrorum capituli Ecclesie nostre maioris, ad memoriam reduximus, quanta honestate ex antiquo ipsa Ecclesia inter alias Sub regula sancti Benedicti nigri ordinis in nostra Diocesis sins claruit, primum in omni divino cultu inibi folempniter conservam, demum in hospitalitate ibidem caritative egentibus, & nobilibus exhibita: & nunc per varias, perfecutiones Ecclefiarum in preteritis imperii perturbationibus exortis, quanta fit in rapinis in incendiis, vel variis incommodis calamitate opprella inspeximus, & ei paterna conpassi suimus pietate. Prememoratis quoque confratribus nostris, Prelatis & Canonicis Ecclefie nostre maioris consulentibus, & affensum ad hoc prestantibus in amminiculum recuperationis prefati claustri, antedictam Ecclesiam Biurbach, cuius ius patronatus ad idem spectabat, in omnibus pertinentiis suis indultimus tam tempore nostro quam successorum nostrorum defervire: nobis tamen & successoribus nostris, & Archidiaconis ibidem ius nostrum inconcusse per omnia refervantes: & ipsis claustralibus iniungentes, quatenus Clericum secularem, ad honorem Dei & ipsius Ecclesie profectum, in Vicarium ipsi Ecclesie instituant, iuxta consuetudinem nostre Diocesis & consilium Archidiaconi eiusdem loci, & prebendam conferant conpetentem ipfi, ne in aliquo per ipforum negligentiam tam in animarum cura quam in iure eiusdem Ecclefie, & nostro, & nostrorum conservando, ordo iuris nec torpescat, nec deperire valeat. Hec autem donatio nostra, ut tam a nobis quam successoribus nostris rata & firma permaneat, & omni robore, quo nostra debet auctoritate, vigeat, presenti scripto sigilli nostri munimine roborato confirmamus eandem, & testes, qui interfuerunt, ipsis in cautelam inponimus habundantiorem: Magistrum Rapotonem summum prepositum Ecclesie nostre, Magistrum Purkardum de Wisenslaige prepofitum, & presatarum Ecclesiarum Archidiaconum, & Magistrum Hermanum S. Mauritii in Augusta prepositum. Acta sunt hec Au. Dominice incarnationis MCCXXIII. indictione XI. XIIII, Kal. Iunii.

## Num. XXVII. Donatio Heinrici Marchionis Istriæ

Nateat universis Christi sidelibus tam presentibus quam suturis. quod nos Dei gratia Heinricus Marchio Ystrie nostra auctoritate & manu potestativa contulimus unum mansum, qui noster est proprius in villa Lannes, qui situs est iuxta portam, que dicitur Gater, fuper altare fancti Benedicti in Burrin, & predium postrum fitum juxta Laingruebe, quod dicitur Chamerland in monte Ellinpogen, tali conditione, quod fingulis fextis feriis follempmiter fratres eiusdem Monasterii celebrent missam in communi Conventu de S. Cruce, & forores ibidem Deo fervientes pfalterium unum legant cum devotione & affidua oratione, pro reme, dio anime nostre, nec non parentum nostrorum tam vivorum quam mortuorum. Quod in perpetuum stabile & inconvulsum permaneat, Sigilli nostri impressione sccimus corroborari & muniri. H. I. t. f. Bernhardus liber de Wilheim & filius eins Heinricus, Eberhardus de Porta & frater eius Lazarius, Ch. Galle, Gotscalcus de Andechs. Egeloffus de Wolvrathusen, Otto de Escinesloch & filius eins Chunradus: Oulricus Iudex Rufus, Albertus Prehteli de Lichtenberch. Gotfridus de Priseke & frater eius Meinhardus, Fridericus & frater eius Otto filis Domini Meinhardi Chriemhilt , Gotfridus de Wihfelberch, Gebehardus de Gutinberch, Sifridus de Ramefowe, Sifridus Zgepfeli . Zizimannus . Ortolfus scolaris , Engilmarus scolaris . Heinricus scriba de Ampans, Heinricus scriba de Ecclesia S. Marie, & alii quorum ibi erat copia. Acta funt hec anno MCCXXVIII.

Num.

#### 116 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

Num. XXVIII. Donatio Ottonis Ducis Meraniæ. 1228. In nomine fancte & individue Trinitatis, Amen. Cum univer-I fas Ecclefias in Christo fundatas ob reverentiam Iesu Christi diligere teneamur, quadam prerogativa & spirituali circiumspe-Stione Ecclesias defensioni nostre comissas tenemur vigili, solicitudine promovere. Sed cum ea, que provide statuuntur propter revolutionem temporum frequenter de fragili memoria hominum excidere consueverunt, scripture, que arca memorie dicitur, funt dilucide mancipanda. Hinc eft, quod nos Dei gratia O. Dux Meranie, Comes Palatinus Burgundie, ac Marchio Istrie presentium ac posterorum notitie declaramus, quod nos Ecclesie in Burren, de proprietate nostra dimidium mansum affignavimus in villa, que dicitur Sistrans, & unum molendinum in Mutal pro plaustro vini, quod frater noster felicis recordationis Marchio Mirie dicte Ecclesie testamento ultimo, pro remedio anime sue reliquerat, & constituerat inter vivos. Verum ne quis huic rationabili gesto finistra machinatione audeat obviare, ad firmius robur presentem paginam testium aminiculo fulcientes sigilli nostri decrevimus munimine roborare. Sane huius rei testes sunt : Prepositus Diezzonsis Heinricus, Heinricus feriba quondam Marchionis, Comes Perhtoldus de Escillohe , D. Perenhardus de Wilheim & silius suus Heinricus , Eberhardus de Porta, Gotfcalcus de Widerfperc, Gotfcalcus de Andehs, Ch. Galle, Eglolfus, Fridericus de Rotenberc & frater eius, Wittelo de Selw, Heinricus de Sliters. Datum anno incarnationis Dominice MCCXXVIII. V. Kalendas Augusti.

Num. XXIX. Privilegium Cæfareum Friderici II.
Anno 1230.

In nomine faucte & individue Trinitatis. Fridericus fecundus divina favente clementia Romanorum Imperator, femper Au-

ruffus Ierufalem & Sicilie Rex. Si ad Ecclesias & loca venerabilia Deo dicata benigne dirigimus aciem mentis nostre, ac eorum profectibus intendimus diligenter, nedum eterne retributionis merita, fed laudis preconia consequimur temporalis. Inde est igitur, quod notum esse volumus universis imperii fidelibus tam presentibus quam futuris, quod cum Gebehardus Abbas Burenfis Monasterii, fidelis noster, ad nostre Maiestatis presentiam accesfiffet, quoddam privilegium eidem Monasterio suo a divo Augufto Imperatore Friderico karissimo avo nostro inclire recordationis indultum nostre celsitudini presentavit, & humiliter supplicavita ut privilegium ipsum innovari, & que continebantur in eo, ipsi Abbati, successoribus suis, & Monasterio supradicto confirmare de nostra gratia dignaremur. Cuius privilegii tenor est talis: In pominé sancte &c. Fridericus &c. Burensis cenobii fratribus, Impetialis Maiestas &c. vide supra sub An. 1155...... 19. Nos autem prefati Abbatis fidelis nostri devotis supplicationibus benignius inclinati, attendentes quoque devotionem finceram, quam idem Abbas habere dignoscitur erga nostre celsitudinem Maiestatis, confiderantes etiam quod exhibemus obsequium Deo gratum, fi progenitorum nostrorum, divorum Augustorum memorie recolende vestigia prosequentes, circa prosectum antedicti Mona-Rerii tam liberaliter intendimus quam libenter; predictum privilegium ficut de verbo ad verbum superius scriptum est, instimus innovari, & que continentur in eo prenominato Abbati, succesforibus fuis, & Monasterio sepedicto de innata benignitatis nofire gratia perpetuo confirmamus. Ut autem hec nostre confirmatio robur optineat perpetue firmitatis, presens privilegium fieri, & figillo nostre Maiestatis iuslimus communiri. H. r. t. f. Bertholdus venerabilis Aquilegenfis Patriarcha, Eberhardus Salzburgenfis Archiepiscopus, L. Reginus Archiepiscopus, Sifridus Ratisponensis Episcopus, Karolus Episcopus Seccoviensis, Episcopus de Triesten, Steine. Pilta.

#### 118 MONUMENTA BENEDICTO - BURANA.

Patavien. prepositus, Chunradus Indicen. prepositus, Lyopuldus illustrie Austrie & Stirie Dux, Otto Dux Meranie & Palatinus Burgundie, Bernhardus Dux Karinthie, Raynaldus Dux Spoleti, Rapoto Palatinus Comes & frater eius Comes Heinricus de Ortenberc, Ulricus de Pecka, Aldemarius de Chuoringen, Engelhardus & frater suus Fridericus de Adelechou, Chunradus de Hohenloch Comes Romaniol, Albertus Rimessinde, Gosfridus de Salzpurch, & alii quam plures. Signum Domini Friderici secundi Dei gratia illustrissimi Romanorum Imperatoris semper Augusti, Ierusalem & Sicilie Regis. Acta sunt hec anno Dominice incarnacionis millesimo ducentesimo tricessimo, mense Aprilis tertie indictionis: imperante Domino nostro Friderico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore, semper Augusto Ierusalem & Sicilie Rege, anno imperii eius decimo, regni Ierusalem quinto, regni vero Sicilie tricesimo secundo feliciter, Amen, Datum Fogie anno mense & indictione prescriptis.

## Num. XXX, Ottonis Ducis Meraniæ electio in advocatum. c. 1234.

In nomine sancte & individue Trinitatis, Ekbertus Dei gratia Babenbergensis Ecclesse Episcopus, & O. Dux Meranie, & Palatinus Comes Burgundie, & A. Comes de Tyrole, universis prefentem paginam inspecturis salutem in salutis auctore. Notum sit universitati vestre, quod Domino Ottone Duce Meranie, qui defensor in temporalibus Burensis cenobii extiterat, universe carnis viam ingresso, Dominus Gebehardus, Abbas ipsius loci, curiam Domini Heinrici Regis adiit, & in conspectu ipsius aliorumque Principum Alamannie spiritualium & secularium, libertatem sui cenobii publicavit, que a priscis imperatoribus ipsi loco suerat collata, & ab eo consirmata Imperatore, qui iam seliciter regnat, Domino videlicet Friderico. Quibus peractis & loci libertate a cunctis, qui aderant proclamata, presatus Abbas & Conventus

pro electione defensoris confilium habuerunt, propter tenorem privilegiorum fuorum prohibenciam, nequis ipfius loci advocatiam fuum beneficium, aut feodum feu mundiburdium audeat nominare, sed quem Abbas & Conventus ipsius cenobii elegerint. hic protector eiusdem Monasterii habeatur. Nos igitur presatum Abbatem & Conventum accedentes, instanti petitione rogavimus, ut eandem gratiam qua prememoratam Principem Dominum Ducem Meranie dignum iudicaverant, etiam in filium fuum dignarentur unanimiter exercere, & in augmentum libertatis ipsorum quosdam articulos sub iurisiurandi Sacramento & sigillatarum litterarum nostrarum munimine ipsis compromisimus persolvendos. Sub hac insuper forma, ut autentica instrumenta Domini Imperatoris iplis obtineremus hanc in fe conditionem continentes, ut quocunque subscriptorum articulorum per nos vel ministeriales nostros transgrello, ipfius advocatie amministratio a nobis in pristinam recideret libertatem; videlices quem vellent protectorem eligendi. Articuli autem, de quibus diximus, hii funt, ne detur Iudex, nili ad petitionem Abbatis & Conventus: ne Stiure ab hominibus eorum extorqueantur: ne aliquis Iudex infra parrochiam iudicium exequatur: ne res vel homines ipforum sub iure advocaticio ulli in feodum porrigantur: ne ab hominibus ipforum theloneum accipiatur in Wolversthufin, vel in Montanis: Ne homines ipforum laboribus ministerialium subiaceant: ut ius advocatie debitum ab eis recipiatur.

Num. XXXI. Donatio facta claustro monialium Burensium. 1238.

In nomine fancte & individue Trinitatis, Amen. Bernhardus Dei gratia Burensis Abbas, & ipsius loci Conventus, sub eodem militans Abbate, fidelibus in Christo presens scriptum inspecturis salutem in Deo salutari nostro. Cum indicetur inside-

li & pagano deterior effe, qui suorum curam negligit, & maxime domesticorum, nos ab hac infidelitate Deo volente cupientes aliquantulum declinare, defectum luminis in nocte, quem forores nostre spirituales actenus habuere, oculo discretionis intuentes. & pro feminea fragilitate condolentes ipsis: pia folicitudine decrevimus, eas a timore nocturno reddere fecuriores. Convenientes igitur unamini confensu, prompta voluntate prediolum, quod dicitur in Auwia, fitum prope Schunrain officio Sacrifte qualiscunque sit, assignavimus : ut de cetero lumen eisdem fororibus, quod tota nocte fingulis noctibus in earum dormitorio luceat fideliter administret. Preterea cupimus ista legentibus innotescere, quod quidam nostri predecessores eisdem fororibus ad luminaria contulerunt hec prediola, quoddam in Palthaim, alterum in Berchaim, tertium in Aichendorf, & officio Sacriste similiter hec affignavere, ut Ecclesia sancti Laurentii, que sita est in claustro fororum. & earum refectorium diligenter ex hiis illuminari non obmittantur. Ut igitur hec ipsis sororibus stabilia permaneant, & a nullo fuccessorum nostrorum violenter infringantur, eedem forores fingulis noctibus inter matutinos hunc pfalmum de profundis . & orationem dominicam cum collecta fidelium Deus , a modo pro omnibus fidelibus defunctis in perpetuum recituras humiliter & devotissime promiserunt. Acta sunt hec anno Domini 1238, feliciter, Amen,

## Num. XXXII. Carta emptionis, An. 1238.

In nomine fancte &c. Ego Bernhardus Dei gratia Abbas in Burin S. Benedicti: Notum facio tam prefentibus quam futuris hanc paginani infipecturis, quod confilio & confensu fratrum meorum quandam curiam & molendinum in Egilingin cum omnibus. attinenciis cultis & incultis, nobilibus viris de Hegnibert mediantibus, & confilio & auxilio ipsuum negocium ad effectum pro-

moventibus à Jutta uxore Heinrici, filii Eberhardi de Hufirin ejusque filiis pro viginti fex libris Augustensis monete conquisivimus, medietate iplius carie & molendini à predicto Eberhardo antea commutata. Et cum eadem Jutta, cum pueris fuis omnibus tam hominibus quam prefatis bonis perfecte abrenunciasset, pro dictis denariis curiam in Peffinakir multis presentibus ipsis obligavimus. Et licet jam dicta matrona cum pueris suis in prescriptis bonis nullum ius habere videretur : eo quod maritus eius Ministerialis nofer extraneum se per eam reddidiffet : tamen ne in posterum Ecclefie nostre aliquod gravamen inde possit oriri, discretis viris consulentibus hoc pacto usi sumus, & ne presumpcio posterorum factum evacuet priorum, presentem cedulam, sigillo S. Benedicti & nostro roboratam, duximus inscribendam. H. r. t. f. Engilscal sus de Hegniberc, & frater eius Hermanus & Counradus, Wirint de Adilungishovin, Ulricus Vertinc, Counradus de Grunhartishovin, Counradus de Duringvelt, Counradus Cruk, & frater ejus Dietricus, & frater ejus Plebanus de Egelingin, Hermannus Prior, Heinricus Vulpis, Rudolfus de Howibach Canonicus, Ulricus de Wabir, Siboto de Burbach Counradus Tegan, & alii multi. Acta funt hec anno gratie Domini M. CC, triceffimo octavo.

## Num. XXXIII. Infeudatio Advocatiæ, An. 1238.

Quoniam variatio temporum & mutatio rerum & hominum oblivionem & contentionem generat; inde ego Bernhardus Dei
gratia Burensis Abbas his volens precavere: notum facio omnibus Christi sidelibus presentem literam inspecturis, qualiter cum
omni consilio fratrum meorum Dominum Oulricum Vertingum de
Smichen inbeneficiavi advocatia super curia nostra & molendino in
Egeingen, sub tali jure, ut inde nullum ius advocaticium accipiat
nisi de utroque unum modium avene, nostre mensure, & de utroque unum agnum vel sex denarios. Super quo sidem iuracam deVolumen VII.

### 122 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA:

dit, sub hac condicione si ipse vel aliquis posterorum suorum iam dictum ius fregerit, & ipsos reditus steuris aut indebitis hospitationibus leserit, ego & successores mei libera potestate ipsam Advocatiam ad manus aliquas transferanus. Cujus tei testes sunt Roudeger de Owe, Siboto de Piberbach, Ch. Tegan, Eberhardus de Huferen, Richkerus Merche, Ch. Purere, Albero Spor, Oulscalous Vogelere, Wüigo Faber, & alii quam plures.

### Num. XXXIV. Vitalitium, Au. 1238.

Ego Bernardus Dei gratia Abbas-in Burren notum facio omnibus Christi sidelibus &c. qualiter cum communi consilio & consensu fratrum meorum contuli Domino Alberoni Grassen Ministeriali Ecclesie nostre ad existentiam vite sue solius, tria predinuostra, unum in Arbenriet, alterum in Egenriet, tertium in Ebrossiagen, que ipse pro remedio anime sue & uxoris sue & omnium parentum suorum pro sex talencis à Schlechtorfensibus, quibus obligata erant, solvit, sub tali condicione, ut post obitum suum nom uxor sua, nec pueri vel aliquis parentum suorum iam dista predia sibi usurpare presumat, sed remota omni contradictione Ecclesie nostre restituantur. Ut ergo illud non nobis vel sibi immutari valeat, super tali sacto presentem paginam Sigillis nostris, & sigillo Comisse de Eschenloch, ex cuius samilia ipse matrimonium contraxit, signamus & sirmanus.

## Num. XXXV. Parochia Beurbach, 1243.

Siboto Dei gratia Augustensis Ecclesie Episcopus omnibus presentiarum inspectoribus salutem. Cum Ecclesia in Beurbach sepius officietur a Sacerdote residente in Ecclesia Echyringensi, ne exinde aliqua possit emergere presumptio, ut dicta Ecclesia Beurbach alteri filiatione vel aliquo Iure pertineat, literam presentem conventui in Paura, cui eadem pertinet Ecclesia confirmatione.

firmamus: in ipfa declarando, quod sepe dicta Ecclesia Peurbach Parochialis est alteri nulla filiatione vel in aliquo subiecta aut aligara. Datum Auguste anno Dominice Incarnationis M. CC. quadragesimo terrio in Kal. Octobris.

## Num. XXXVI. Oppignoratio. 1247.

Significamus universis Christi sidelibus, hanc scripturam scrutantibus, quod pro peccunia, quam tenebamus Domino Oulrico de Witolishoven, pro frumento, quod tempore Bernhardi Abbatis consumptum suerat: ipsi Oulrico scilicet pro XV. talentis Augustensium, & pro centum XX. talentis Veronensium obligavimus, curiam & molendinum in Elingen, & curiam in Uffingen; tali conditione, ut si silius Heinricus de Husen, pro curia & molendino im Eglingen ceperit litigare, nos hanc litem dislovamus: & si per bellum Domini Hermani de Haginberg sive de Smalnecker suerit cadem curia, vel molendinum incendio, vel rapina devastata infra sestum sancti Martini nos tenemur damno subiacere; si vero per bella Principum suerint in aliquo dampuissicata, equaliter hec dampna sustinere debemus, solummodo ipso auno, & non amplius; predicta vero pignora sunt in puristetione sante Martin redimenda, Acta sunt hec anno Domini 1247. mense Martio.

## Num. XXXVII. Confirmatio donationis decimarum. Ottonis Ducis Meraniæ. 1248.

In nomine Domini, Amen. Nos Albertus Dei gratia Comes Tyrolen. Notum facimus universis Christi sidelibus, & protestamur cartula presenti omnes donationes, quas illustris Otto Dux
Meranie, Comes Palatinus Burgundie, pie memorie, in decimis de
hereditate sua, sive alledio, ante obitum suum donavit cenobio
Burensi, in agris, pratis, aquis, & silvis, cultis & incultis, &
in theloneis, nos & nostri successores, ratum ha emus & simum,

R. 2

#### 124 MONUMENTA BENEDICTO - BURANA.

& scripto nostro, ad meliorem certitudinem. & cautelam confirmamus cenobio, & Dominis predictis. Ad hec mandamus, precipimus districte, & committimus omnibus nostris gastaldionibus, qui funt, & qui fuerint, ut dicto cenobio annuatim plene & integre folvant decimam premissam tam in montibus quam extra montes. Volumus etiam & mandamus, ut nullus novus theloneator predictos cum aliqua exactione thelonei veniendo vel redeundo impediat vel detineat. Ut hoc per nos & per nostros firmum observetur, & inconvulsum, presentem paginam scribi fecimus, & sigilli nostri munimine roborari. Acta sunt hec in Burgo Inspruch, in Stuppa Uolrici Haller, anno Domini M.C.C.X.L. V.IIII. die tertia decima exeunte Decembri, in presentia istorum testium : Dominorum, Hainricus nobilis Comes de Effcenloch, Hainrieus de Welsperch, Fridericus & Hainricus fratres de Rotenburch, Berchtoldus Chrellonis, Chunradus & Uolricus frater de Wellenberch, Bertholdus, Engelschalcus, Hartmani Tarantorum fret, de Tyrol, Lazarii de Morelpach, Friderici feribe, & aliorum.

Num, XXXVIII. Donatio Heinrici de Lechsberg. 1252.

Ut ad nostre posteritatis notitiam negotia que a nobis geruntur certiora permaneant, litterarum indiciis solent eternari. Hinc est, quod ego Heinricus de Lechisperch, & uxor mea Diemondis, & silii mei, Philippus, Roupertus & Hermanus, pro remedio animarum nostrarum, & progenitorum nostrorum, & prodampnis illatis Ecclesie sancti Benedicti Buuren, in presentia Abbatis Heinrici, mansum Eberhardi in silva hereditatio iure tradidimus possidendum: sub tasi pacto, ut ego Heinricus annuatim in sesto beati Martini, talentum cere ad terminum vite mee solius inde persolvam, & post obitum meum predictum predium Ecclesie libere cedat in usum, & filii mei nullum ius advocatitium inde recipiant, sed pro remedio animarum suarum desendant. Ut er-

D

Ŧ.

go illud sibi & nobis sirmum & ratum permaneat, litteram istam sigillis nostris sirmamus & roboramus. H. r. t. s. Bertholdus Sacrista de Prizina, Ulricus miles dictus Haerinch, Dietmarus de Burch, Heinricus de Altingen, Ruodolfus de Antorf, Hartmanus Spisare, Wernherus seriba. De familia sancti Benedicti: Ch. Tegan. Albero Calcar. Ouscalcus Vogelare, Heinricus Witare, Engelbertus, Ramesovare, & alii quam plures. Acta sunt hee anno Domini MCCLII, in die sanctorum Primi & Feliciani, in nova urbe Lechisperch.

# Num. XXXIX. Pactum circa mancipia. 1252.

Cummum & optimum oblivionis remedium est scriptura, que contentionibus filentium imponit, & verum à falso discernit. Hine est quod ego Heinricus Dei gratia Abbas in Burren, notum facio omnibus presentem litteram legentibus & audientibus : quod nos & totum capitulum nostrum in unum convenimus cum fidele Domino & amico nostro Comite Heinrico Lichteneke, & filio file Heinrico, in tali forma amicitie, ut ubicunque homines nostri & corum nobiles aut ignobiles, divites vel pauperes in invicem matrimonium contraxerint, illud fieri concedamus, sub tali conditione, ut pueri illorum inter nos, & eos amicabiliter, & iuste dividantur, ut nullo modo propter hanc divisionem aliqui illorum', qui dividuntur, hereditatibus patris & matris, & parentum suorum vel possessionibus destituantur. Ut igitur illud nobis & firmum & ratum permaneat, super tali facto literam istam sigillis nostris roboratam eis donamus, & eins par in facrario nostro collocamus. Acta funt hec anno incarnationis Domini MCCLIL. in die nativitatis Virginis beate S. Marie.

Num. XL. Proprietas. montis Wilberg. 1253.

Ego Heinricus Dei gratia Abbas in Burren, notum facio omnibus presentem litteram legentibus & audientibus, quod prop-

## 126 MONUMERTA BENEDICTO-BURANA

ter longam & affiduam querimoniam noftram, quam movimus coram illustri Palatino Rheni Duce Bavvarie Ottone, contra Dominum Ottonem de Hornsteine, qui proposuerat construere urbem, in quadam parte montis Wilberok, qui attinet Ecclesie nostre cum omnibus fibi adiacentibus, lignis, pratis & paludibus, preter duas earradas palustri graminis, & prope claustrum nostrum, & in magna parte redituum nostrorum: misit predictus Dominus Dux Da. minum Sveikerum notarium fuum, virum discretum, ad ipsum montem . ut consideraret , & videret litem & querimoniam nostram ; qui nobiscum & cum multis aliis hominibus ipfum montem conspexit & perambulavit. Nos vero coram eo & iudicibus de Wolurathusen & Poule scilicet Ruodolfo & Heinrico & Rufo Iudice Uob rico, & in presentia Domini Heinrici de Wilheim, & antedicti Ot tonis, & aliis plusquam trecentis viris, per testimonium, iuramentum, & veram notitiam idoneorum virorum, qui in villa Sindelidorf, cui predictus mons adiacet, ab infancia nucrici fuerant & vixerant, hec nostra esse probavimus, sicut prescriptum est. Acta funt hee anno Domini MCCLIII, in die fanctorum Marty. rum Pancratii, Nerei & Achillei. Ab hac die per septem dies, scilicet in die sancte Potentiane, nos & idem Otto coram Domino Duce in Landishuot comparuimus, & predictum monteur per testimonium Domini Swikeri & prescriptorum indicum de Wolnent husen & de Poule, qui hec viderant & audierant, obtinuimus : un de Dominus Dux in gratia sua fidem suam in manus nostras porrexit, quod de cetero nec ideni Otto, nec alius quisquam ipfum montent noftrum editiciis occuparet.

Num. XLI. Gebhardus Comes de Hirschberg confirmat donationes Meranensium Ducum. An. 1253.

Nos Gebhardus Dei gratia Comes de Hirzberch. Notum facimus universis tam presentibus quam suturis, quod nos omnem

donationem Ottonis Ducis Meranie Comitis Palatini Burgundie, El filis sui Ottonis Ducis, quam fecerint & donaverint cenobio Buren-&, in agris, pratis, aquis & filvis, cultis & incultis, & in theloneis. & quam donationem focer noster Albertus Comes de Tirol. ero se & successoribus suis ratam habuit & confirmavit. ratam habemus & acceptam: in testimonium & veritatis indicium dantes eidem predicto Burensi cenobio, & ad removendam donationis ambiguitatem, nostras patentes litteras, sigilli nostri munimine robotatas. Datum apud civitatem nostram Insprukke, anno Domini MCCLIII. II. nonas Septembris. Facta funt hec in presentia illorum : Bertoldi Comitis de Eschenlock , fratris sui Heinrici de Liechtenekke, Gotscalci & Ludepvic de Widersperch, Chunradi & Udalrici de Vellenberch, Friderici de Rotenburch, Pertholdi Chrellen, Engilmari Torant, Wilhalmi de Prunnenberch, Perthungi de Maife, Heinrici de Appetsperge, Ernesti de Wembdingen, & fratris sui Heinrici, Gotfridi de Hirzperg, Dietmari & Chunradi de Sistrans, & aliorum multorum, qui audierunt & viderunt.

# Num. XLII. Matrimonium mancipii. 1253.

Ligo Heinricus Dei gratia Abbas in Burren. Notum facio omnibus presentem litteram legentibus & audientibus, qualiter quidam miles nobilis nomine Sigehardus Cholhe, tradidir sancto Bequedicto mulierem quandam nomine Alheidem, quam sumplit in uxorem quidam ex samilia nostra nomine Chonradus Chraphe: sub hac conditione, ut si ipsa pueros per eum generaret, mater cum pueris nobis attineret, si vero ipse sine heredibus obiret, ipsa ad proprietatem prescripti Sigehardi rediret. Hec donatio sacta est anno Domini MCCLIII. in villa Volers, ante sores Ecclesie. Noa vero inseodavimus predictum Chonradum quodam prediolo Ausinigrute vocato: sub tali conditione, si ipse aut aliquis puerorum suorum ex hac muliere, ibi vei apud nos residentiam habues

rit, ille feodi iure possideat; sin autem, predictum predictum ad usum & proprietatem Ecclesie nostre restituatur. H. r. t. s. Chonradus Altenheimere, Heinricus de Steinback, Chonradus Tegan, Pilgrimus de Murnove, Oulschaleus Vogelare, Engelbertus Ramesovare, de Valle Eni, Heinricus Stocheli, Chonradus Penne, Otto & Friderica de Altreins, & alii quam plures.

Num. XLIII. Oppignoratum. 1255.

Quoniam generatio preterit, & generatio advenit, & tempus recedens & fuccedens multa nube oblivionis obducit: hinc eft, quod ego Heinricus Dei gratia Abbas in Burren, notum facio omnibus litteram istam legentibus vel audientibus, quod cum communi confilio capituli nostri obligavi Perhtoldo de Ouwe curiam nostram in Finwerbach, quam colit Gantelhovare cum omnibus, que ad eam pertinent cultis & incultis, pro XXX. tribus talentis Augustensium, semper in purificatione sancte Marie solvendis: Sub tali conditione, fi grando, sterilitas, rapine vel incendia villam aut provinciam vastaverint, quicquid nos nostris illius consimilibus remiserimus, hoc & ipse remittat; & si ipsa obligatio in manibus fuis usque ad obitum fuum fubstiterit, ubicunque locorum vel terrarum vitam finierit, decem talenta pro remedio anime fue remisst. Ut ergo illud nobis & sibi sirmum & ratum permanest. super tali sacto litteram presentem figillis nostris roboratam sibi donamus, & eius rescriptum in sacrario nostro collocamus cum subscriptis testibus: Perhtoldo de Husern, Heinrico de Steinbach, Heinrico Castenare de Finwerbach, Chonrado Decano, Alberone Sporn, Outscalco Vogelare, Heinrico Villare, Ottone Precone, Engelberto Ramesoware, & aliis quam pluribus. Acta funt hec anno Domini MCCLV.

Num. XLIV. Pactum cum colonis. circa An. 1256.

Ego Heinricus Dei gratia Abbas in Burren notum facio omnibus Christi fidelibus, quod quondam Dominus Bernhardus de Wil-

Wilheim pro damno, quod intulit Ecclesse nostre, plus quam ad quingenta talenta augustensia computato, in bello Heinrici Marchionis Istrie Advocati nostri: donavit ad altare S. Benedicti duas hubas super Torent, quas solvimns pro XX. Marcis a quodam Gotfrido Camerario cui eas obligaverat, que predia annuatim in festo S. Galli retribuerunt fibi super Eno fluvio in propriis Valis XX. urnas Maisensium mensure; sed nobis postea ex bellis illarum partium . vel exulibus colonis aut ex gravamine Advocati, aliquo anno nihil profectus retribuerunt, aliquo anno vix XII. talenta veronensia, aliquo anno vix XVIII. Sed nos intrantes ad ipsa predia, & ad Advocatum ipsorum scilicet Dominum Arnoldum de Radenck cum confilio suo & auxilio remisinnis IV. urnas, ut XVI. nobis remota omni occasione, statuto die & loco assignent in propriis vasis & bonum vinum: & nos eis a valle Eni usque in domum fuam annonam & pabulum dare debemus; fi vafa negligunt. lagenas cum vino retinemus. Hec facta funt apud Cabonos ipforum redituum, scilicet Meinhalmo Preposito de Vintel & alio nomine Sunce.

Obligavimus Swicdo Ruzze duo Molendina sita prope Cele pro XXIV. talentis Augustensis, vel Veronensis vice Augustensis & XII. urnas vini Augustensis mensure pro XVIII. talentis dapsiis monete, que in purificatione S. Marie vel prius annuatim solvere debemus: addita hac conditione, si ipse Sifridus ante quam solverimus vitam sinierit pro remedio anime sue media peccunia nobis remanebit, media filio suo Eberhardo reddetur. Si vero Eberhardus prior patre mortuus suerir, predicta pignora ipsi Sisrido usque ad obitum servient. Et tunc remoto omni obstatulo sine peccunia eis soluta ad nos redibunt. Et quia singulariter sunt obligata, si placuerit singulariter sunt solvenda.

Volumen VII.

2

Num.

#### 130 MONUMENTA BENEDICTO - BURANA.

#### Num. XLV. Ecclesia Harderen. An. 1256.

Noverint universi presentem paginam respecturi, quod nos Utto Prepositus & Capitulum Frisingense, presidentes iudicio absolvimus venerabilem Abbatem suumque Conventum in Baiwrn Augustensis Dyecesis, de querimonia, qua eum inquilini de Lohen nostre Diecesis inpulsarunt, super eo, quod astruebant homines ville sue in Harderen nostre Diecesis debere requirere in Lohen funerationes, & Baptismum, & olei inunctiones, seu alia jura Barrochialia tamquam filia a matrice, cum tamen Harderensis Ecclesia non Ecclesie in Lohen, sed magis ei que dicitur Gresolvingen jure subjacet filiali. Actum anno Domini MCCLVI, III. Kal. May in Choro Frisingensi.

# Num. XLVI. Mancipiorum matrimonia. 1256.

Ego Heinricus Dei gracia Abbas in Burren, notum facio omnibus litteram istam legentibus & audientibus, quod accesserint ad nos fideles amici nostri Fridericus de Uberake & silius suus Gebehardus petentes a nobis, ut concederemus, quod homines quos habent in seodo Rapine, nobis antiquitus ablate, ubique locorum matrimonium contrahant cum hominibus nostris, ad equam divisionem puerorum ex ipsis provenientium, quod ex communi consilio & affensu capituli nostri fieri permisimus. Annuerum, etiam nobis, si ipsos homines a Domino Duce Bavarie in proprietatem rehabere valeamus, quod eos illi voluntate bona resignent, & a nobis in feodum recipiant. Ut ergo illud nobis & eis sirmum & ratum permaneat super tali sacto, literam presentem sigillo nostro firmatam eis donamus, & eius scriptum in tibro delegationis scribimus. Acta sunt hec anno Domini 1256. seria sexta ante palmarum.

Num ..

Num. XLVII. Otto de Tor reconciliatur Burenfibus.

Togo Otto de Porta notum facio omnibus presentem litteram le-L' gentibus & audientibus, quod assumens mihi fratrem meum Eberhardum & filium patrui mei Oulricum de Vellenberch . & accessimus ad Ecclesiam Burren, ad presentiam Domini Heinrini Abbatis pro quibusdam offensis, quas ego & mihi attinentes eidem Ecclesie in hominibus & possessionibus intuleramus: & per auxilium & confilium predictorum Eberhardi & Oulrici gratiam infius Abbatis optinuimus; sub hac conditione, si de cetero predictam Ecclesiam aliqua indebita lesione gravaverimus. infra fex ebdomadas retractemus; fin autem, litteram illam querimonialem, quam prius multociens Iudici de Poule, & iudicio presentabant, iterato contra nos extendant, & quod eis magis expedire videatur, ficut debent & valent, profequantur: super quo facto litteram istam testimonialem sigillo nostro roboratam eis assignamus. Huius rei testes sunt : Prescripti Eberhardus de Porta , Oulricus de Vellenberch , Chunradus Walder, Hainricus Paris, & alii quam plures illorum Comites. De familia fancti Benedicti : Albertus Purar , Pertoldus Husrer, Chunradus Tegan, Pilgrinus de Murnowe, Oulfcalcus Vogler, Otto Preco, Heinricus Wiler, Hainrieus de Hainbach, Engelbertus Ramfager, & alii quam plures. Acta funt hec anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo in die S. Mathie Apostoli.

Num. XLVIII. Oppignoratio. 1257.

In nomine Domini nostri Iesu Christi, Ego Heinricus Dei gratia Abbas in Burren, notum facio omnibus litteram istam legentibus & audientibus, quod quidam fidelis Ecclesie nostre S 2 Pil. Pilgrimus nomine, folvit nobis curism unam in Affingen pro fex talentis: folvit nos a Judeo pro quinque: fibi ipfi debuimus duo, illa remisit, horum summa sunt XIII, talenta, Considerantes vero nos & fratres nostri fidem & voluntatem suam, dimisimus sibi curiam Domini Waltmanni in Leingreben cum omnibus, que ad eam pertinent cultis & incultis, ad tale tempus quousque ipfa curia, a prescripta pecunia per frumentum se resolvat, scilicet modium avene, pro XV. metretam tritici Weilheimensium mensure pro fex; & si aliquis evidens defectus in edificiis vel in aliis, que ad agriculturam pertinent, evenerit, per frumentum restituatur; & fi infe medio tempore vitam finierit, omnia pro remedio anime fue fint soluta preter porcum, & unum modium tritici, & unum avene & ligna, que uxori sue ad vitam suam remanebunt, Nihil in plaustris & aliis vecturis servit; steuras quas alie curie nobis vel advocato folyunt, mediam reddit. Solvit etiam nobis Vos nenhusen unum beneficium pro duobus talentis, pro salute anime fue: folvit etiam ab Eberovino de Murnovoe duas partes decimarum nostrarum in Wile maiores & minores, que diu erant obligate, quas post obitum suum ordinavit in servitium anniversarii sui, ut eo plenius possit amministrari: & nos contulimus sibi firmiter observando duos potus melioris cerevisie, cottidie ad mensuram peccariorum refectorii. Ut ergo illud nobis & fibi firmum permaneat, super his omnibus litteram istam sigillis nostris roboramus, & fibi tradimus, & eius rescriptum in librum delegationis scribimus. Acta sunt hec anno Domini MCCLVII. in die sancti Georgii. H. r. t. f. de choro : Heinr. Tainingare prior, Heinr. Oulrich Paltheimare, Eberh. Altchirchare, Chr. Ufhaware, Heinr. Aschintingare, Heinr. Ovvare, Pertoldus Tegrinfere, & Gebeh. Sacerdotes , Ootolfus & Liebardus Diaconi , Heinr. & Heinr. Waldere Subdiaconi. De familia Bertholdus de Huferen, Albertus Purere, Heinr.

de Steinbach, Chount. Tegan, Oulfcalcus Vogelare, Otto preco, Heinr, Wilare, Heiur. Herschaft, Engelbertus Ramesoare,

# Num. XLIX. Oppignoratio. 1257.

Quoniam in terra oblivionis frequens fuccrescit oblivio: Hine est, quod ego Heinricus Dei gratia Abbas in Burren, notum facio omnibus litteram istam legentibus & audientibus, quod quidam de familia nostra Heinricus de Steinbach, cum tempore vindemie apud Athefin morabamur, concessit nobis XL. tria talenta Veronenfium, que computata funt pro fexto medio talento dativorum denariorum : quorum partem dedimus in incultam curiam nostram in Maila; per aliquam partem comparavimus vinum, quia eo anno maximum defectum in vindemia paffi fumus. Nos vero cum redivimus, cum confilio & affensu fratrum nostrorum, & pro prescripta pecunia obligavimus sibi in Leingreben, Domini Ottonis beneficium, & aliud illic parvum beneficium quondam Heinrici Huferensis: sub tali conditione, cum sibi in purificatione sancte Marie prescriptos denarios reddamus, beneficia nostra funt soluta, Ut ergo illud nobis, & sibi sirmum & ratum permaneat, super tali facto presentem litteram sigillis nostris firmamus, & ei donamus, rescriptum vero in libro delegationis annotamus. Acta funt hec anno Domini MCCLVII, in dominica quasi ungeniti. H. r. t. f. qui interfuerunt de choro: Heinricus Tainingare, tunc temporis Prior, Oulricus Paltheimare, Eberhardus Altchirchare, Conradus Ufhovrare, Heinricus Afchintingare, Heinr. Oware, Perchtoldus Tegrinfare , & Gebehardus facerdotes , Sifridus & Ortolfus Diaconi. Rapoto Heinr. Waldare, Heinricus Secheringare Subdiaconi, & alii &c.

Num. L. Infeodatio cenfualis. 1257.

Ego Henricus Del gracia Abbas in Burren. Notum facio omnibus presentem litteram legentibus & audientibus, qualiter

# 134 Monumenta Benedicto-Burana.

Dominus Heinricus Abbas pie memorie, quartus ante nos, comi fit houbam nostram Pfans & molendinum cuidam Machtilde filie Domini Chounonis de Matreie: sub tali conditione, ut annuatim inde serviret in cellario nostro decem urnas vini & XV. caseos. Ea defuncta, sub ipsa conditione optimuit cam filius eius Otto, qui tunc temporibus nostris obiit, & Petrissam uxorem suam ac duos filios Chounonem & Ottonem reliquit : quibus tribus predictam houbam commissions, ut eam sicut ava eorum, & pater eorum actenus fervierunt, & ipfi ferviant, fine omni contradictione. Et primo accessu tantum ad pactum, quantum ad censum, ut iuris erat, folverunt, & fi inter eos aliquis cenfum fuum folvere neglexerit, parte sua privetur, & alii duo serviant. Si aliquis eorum sine herede decesserit, alii pro eo pactum non solvant: si heredem habuerit, ille pactum reddat; & fi ad nos vinum ferre non valent, pretium quo plaustrum comparari potest, tribuant, & caseos XV. prescriptos superaddant. go nobis & eis illud firmum & ratum permaneat, super tali facto litteram istam sigillo nostro munimus, & eis donamus, & eius rescriptum in libro delegationis scribimus. Acta sunt hec anno Domini MCCLVII. in die fancti Galli in domo eorum Narrenholz.

# Num. LI. Confensus Domini ad donationem ministerialis. 1260.

In nomine Domini, Amen. Ut inconvulsa & rata permaneant, que a prudentibus sue fuerint patrata, sigillorum robore ac literarum munimine debent communiri. Inde nos Hoinricus Dei gratia Comes de Eschenloch, & silius noster Hainricus, notum sac mus universis hoc scriptum intuentibus vel audientibus, quod bona voluntate permittimus militi nostro Geltingario, Counrado, quod ho-

mines suos apud Wile, & ubicunque suerint locorum, videlicet Counradum distum Trugshart, & Agnesam sororem suam, & Pertham & Irmegardim sorores suas, pro remedio anime sue donavit Ecclesie sancti Benedicti in Burren, inste & legitime sine alicuium contradictione, cum bene sacere potuit. Ne non super hac donatione aliquod dubium oriri possit, presentem paginam sigillo nostro communitam, predicte Ecclesie duximus tradendam. H. r. t. s. Dominus Hainricus de Ouvva, Albero distus Purrar, Hainricus Stainbacher, Stephanus Pernhart, Dinevort, servi ipsius Comitis, & cetera quam plures. Acta sunt hec anno Domini MCCLVI. pridie ante purificationem beate Virginis in Walde.

Num. LII. Donatio Comitum de Eschenloh. An. 1261.

Tum homo de muliere natus brevi vivat tempore, nec aliquis debeat sperare in tempore sue juventutis, & prosperitatis, & cum mors nulli hominum parcere consueverit; Inde est quod nos Hainrieus Dei gratia Comes de Eschenloch. & uxor nostra Agnesis, nec non filius noster Hainricus, & uxor ipsius Lingartis, curiam nostram in Harderen sitam, cum omnibus attinentiis, donamus pro remedio animarum nostrarum & parentum nostrorum, & omnium fidelium defunctorum in communem utilitatem fratrum, & fororum in cenobio Puiren commorantium: hac adhibita forma, quam diu in hac vita manferimus, quod porcus de curia proveniens cedat in usus oblationum. & proinde ebdomadatim in honore beate Marie Virgines Missa celebretur; sed cum unus postrum prenominatorum de hac luce Deo vcoante migraverit, porcus ad curiam refumatur & cum proventibus ejusdem curie obsequia nostra in omnibus honorifice agantur, preter cereos, & denarios oblationis quos personaliter dare debemus. Item anniverfarius noster proxima die post memoriam omnium animarum celebrari debetur, cum plenaria cibi, & potus administratione,

Item in anniversario secundi obientis, quacumque die agatur, frattribus & sororibus, in vino tantum plenarie debetur aministrari. Pretere cum ultimus nostrorum obierit, denariorum libras decem in communem utilitatem fratrum & sororum dare tenetur. Committimus enim sepedictum curiam ad manus cellerarii, qui tune suerit, ut prescripta perficiat. Ut autem hec rata permaneant, sigillo venerabilis Abbatis Heinrici & Conventus, nec non nostro sigillo pares littere roborantur. Acta sunt hec anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo primo die Innocentum in Cenobio Purren.

# Num. LIII. Emunitas Tirolensis. An. 1263.

In nomine Domini Amen. Nos Meinhardus & Albertus Comites A Goritz & Tirolis, potum facimus universis Christi fidelibus, & protestamur Cartula presenti, omnes donationes, quas illustris Otto Dux Meranie Comes Palatinus Borgundie, pie memorie, in decimis de hereditate sua sive allodio, ante obitum suum donsvit cenobio Buorensi in agris, pratis, aquis, & silvis, culta & inculta & in theloneis, nos & noftri faccessores ratum habemus & firmum, & scripto nostro ad meliorem certitudinem & cautelam confirmamus Cenobio & Dominis predictis. Ad hec mandamus. & precipimus diftricte, & committimus omnibus noftois Gaftadionibus, qui funt & qui fuerint, ut dicto cenobio annuatina plene & integre folyant decimam premissam, tam in montibus. quam extra montes. Volumus etiam & mandamus, ut pullus novus theloneator predictos cum aliqua exactione thelonei veniendo vel redeundo impediat, vel detineat. Ut antem hoc per nos & per noftros firmum observetor & in convulsum. prefentem paginam feribi fecimus, & figillorum nostrorum munimine roborari. Acta funt hec in Burgo Matcii anno Domini millefio ducentefimo LXIII, Indict, VI, die veneris XII, exeunte Januario, in prefen.

fencia istorum testium, Ulrici de Tiwers, Jacobi Trautsun, Nicolai de Bozano, Friderici Perthingarii, Chunradi Helblinch, Ruperti de Matcii, Domini Hainrici Plebani de Dolfach, & aliquorum quam plurium.

# Num. LIV. Sententia judicialis. An. 1263.

Tartmannus Dei gratia Ecclefie August. Episcopus universis &c. falutem in Jhefu X. Noverit discretio singulorum, quod cum quedam causa inter dilectum nobis Abbatem S. Benedicti Burren & Arnoldum Tannaer super quibusdam bonis in Machtenstein verteretur, & idem Abbas coram judicio feculari in Mounichingen Septem testibus Ydoneis juratis, ut dicitur, intentione fundata evicerit in causa; Idem Arnoldus proposuit, quod ipse Abbas testes fuos fubornavit in ejusdem Arnoldi prejudicium & gravamen. Tandem partes communi affensu coram dicto judicio diem peremptorium videlicet feriam quartam post octavam pentecostes presentis anni elegerunt, quo coram nobis dictus Abbas se quod testes suos non subornaverit, expurgaret. Quo die ipso comparente & parato premissa adimplere, dictus Arnoldus nec per se nec per alium ydoneum comparuit coram nobis. Cujus nos prefentibus testimonium perhibemus. Dat. Aug. anno Domini millesimo ducentelimo fexagelimo tertio Kal. Junii.

# Num. LV. Donatio Ulrici de Schildberg. An. 1270.

Ego Ulricus de Schiltperg Marschalcus, tenore presentium prositeor & constare cupio universis Christi fidelibus presens
scriptum intuentibus: quod bona mea in Rides, videlicet cutiam, ac feodum, legavi & dedi Ecclesie in Peuren in remedium anime mee & falutem, libere & solute. Et de eisdem bonis pro tempore vite mee de ipsa Ecclesia in Peuren dantur
mihi omni anno quatuor urne vini latini. Et idem vinum mihi
Volumen VII.

affignatur in Peyfenberch, in festo beati Martini. Post mortem vero meam predicta bona in Rides absque quolibet impedimento heredum meorum, & sine omni vino ipsis inde persolvendo deserviunt presate Ecclesie & ad ipsam pertinent libere & solute. In cujus rei testimonium & robur sirmitatis, presens scriptum ipsi Ecclesie sigilli mei robore cum testibus subnotatis tradidi communitum. Testes sunt hii, Wichnandus miles de Eyringespurch, Domieus Chunradus de Schiltberg Canonicus, Marquardus de Wilenpach, Dipoldus de Perenpach, Chunradus de Pogen, Strazarius Peregrinus, & alii quam plures. Actum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo, proxima seria secunda ante annunciationem. Beate Virginis Marie.

Num. LVI. Donatio Alberonis de Bruckberg. An. 1275. Nos Albero Libertinus de Pruchberch universis & singulis duximus fignificandum, quibus presentes littere oftenduntur, quod de voluntate adhibita karissime nostre uxoris nomine Chunegundis ac puerorum nostrorum Diethalmi, nec non Alberonis, manu pariter & confensu donavimus Monasterio S. Benedicti in Purren . Ponnensperch curiam, & Meslisperch ibidem cum omnibus, que cenfentur jure ad eandem, videlicet filvas, nemora, prata, pifcinam, aquam Seld manantem usque in Leubsa, libere jure proprietatis pro duabus huobis in Vindorff, quas in concambium nobis tradidit Dominus Ortolfus Abbas ejusdem loci cum Conventa memorato. Addicimus viva voce, & confirmanius fine omni ertore libertatem, ac jus ad eandem curiam plenissime Ponnensperg pertinentem, que ad nostra bona in nemore ubicunque predicto loco fuerint collocata, gaudeat eadem Ecclesia & curia in juribus eisdem quolibet fine modo. Ut autem nostra donatio inviolabilis maneat, sed firma, damus eidem monasterio litteras cum nostro figillo roboratas. Datum in Murnawa anno Domini millesimo

ducentesimo septuagesimo quinto. Testes Hainricas de Stainbach, Dominus Otto dictus, Gebelfperch, Diethmarus Prepositus, Berchtoldus bictus Wiler de Murnawa, Hannes de Murnawa, Berchtoldus Haserer, Ludwicus de Laingrub, Berchtoldus Cakar.

Num. LVII. Donatio Wichnandi de Irensburg.

1 2 7 5.

Ego Wychnandus de Irnispurch tenore presentium profiteor, ae notum facio omnibus intuentibus presens scriptum, quod animo deliberato, maturoque consilio, in remedium & salutem anime mee ac omnium progenitorum meorum donavi, tradidi & assignavi cum omnibus iuribus structibus & proventibus Monasterio Pevvrensi molendinum meum cum beneficio in Ramsau, libere, quiete, pacifice in perpetuum possidendas & fruendas, ac sine omni molestia seu impetitione mea, vel heredum meorum, quocunque colore questa in posterum facienda. In cuius rei testimonium presentem litteram mei sigilli munimine duxi presato Monasterio communicandam. Datum & actum anno Domini MCCLXXV.

Num. LVIII, Privilegium Rudolphi I. Imp. 1275.

Rudolphus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, universis sacri romani imperii fidelibus imperpetuum. Si ad Eeclesias & loca venerabilia Deo dicata benigne dirigimus aciem mentis nostre, ac eorum prosectibus intendimus diligenter, nedum eterne retributionibus merita, sed laudis preconia consequimur temporali. Inde est igitur, quod notum esse volumus universa imperii fidelibus tam presentibus quam futuris, quod cum Ortolsus Abbas Monasterii Burensis, Princeps noster, ad nostre Maiestasis presentiam accessister, quoddam privilegium eidem Monasterio suo ab inclite recordationis Friderico Romanorum Imperato-

T 2

re predecessore nostro indultum, nostre celsitudini presentavit, hu militer supplicans, ut privilegum insum innovare, & que continebantur in eo, ipfi Abbati, fuccessoribus suis, & Monasterio supradicto confirmare de nostra gratia dignaremur: cuius privilegia tenor talis est. In nomine fancte & individue Trinitatis. Fridericus &c. vide supra ad annum 1155. n. 19. Nos autem prefati Abbacis, Principis nostri dilecti, devotis supplicationis benignius inclinati, attendentes quoque devotionem finceram, quam idem Abbas habere dignoscitur erga nostre celsitudinem Maiestatis, considerantes etiam, quod exhibemus obsequium Deo gratum, si predecessorum nostrorum, divorum Augustorum memorie colende, vestigia prosequentes circa profectum antedicti Monasterii tam liberaliter intendimus quam libenter; predictum privilegium, ficut de verbo ad verbum superius scriptum est, iustimus innovari, & que continentur in eo, fibi fuisque fuccefforibus, investituram a romano Rege vel Imperatore per sceptrum suscipere debentibus & Monasterio sepedicto, de innata benignitatis nostre gratia perpetuo confirmamus. Ut autem hec nostra confirmatio robur obtineat perpetue firmitatis, presens privilegium fieri, & sigillo Maiestatis nostre iustimus communiri. T. h. r. f. venerabilis Tridentinus, Augustenfis & Einstetensis Episcopi, illustris Ludovicus Palatin, Comes Reni Dux Bavarie, Philippus Dux Karinthie, Meinhardus Comes Tyrolenfis, Burgravus de Nurenberg, Heinricus Comes Wirstenberg, Gerhardus Comes de Hircisberg, & alii quam plures. Signum Domini Rudolphi Romanorum Regis invictifimi. Datum Auguste XV. Kal. Iulii, indictione tertia anno Dominice incarnationis MCCLXXV. regni vero nostri anno secundo.

Num. LIX. Investitura Cæsarea. 1275.

Rudolphus Dei gratis Romanorum Rex semper Augustus, universis Ministerialibus, hominibus, & vasallis Monasterii Bu-

erio

T

Burensis, gratiam suam & omne bonum. Benignitatem decet regiam , fubditorum facri imperii fidelium, maxime maximorum, commodis intendere, & ipforum quieti ferena mente consulere, ut ellecti beneficiis & beneficentie gratiis, in recompensam devote fidelitatis facro imperio fortiori devotionis fidei & dilectionis vinculo coniungantur. Quod attendens nostra ferenitas, venerabilem Ortolfum Burensem Abbatem, Principem nostrum dilectum, se nostre Maiestatis conspectibus presentantem, sumus benignitate regia favorabiliter profecuti, collatis fibi regali fieptro regalibus. ac eodem de aministratione temporalium legitime investito: Quapropter universis & singulis vobis mandamus, precipientes auctoritate regia firmiter & districte, quatenus eidem Abbati, Principi nostro dilecto, devote fidelitatis obsequia impendatis, & eidem tanquam vestro vero Abbati in omnibus intendatis, sideliter & devote. Datum apud Augustam XV. Kal. Iulii indictione tertia, anno Domini MCCLXXV. regni vero nostri anno secundo.

# Num. LX. Concambium. 1277.

Noverint universi hanc cedulam inspecturi, quod nos Ortossus Dei clementia Abbas Monasterii sancti Benedicti in Beurn communicato consilio nostri capituli, nostrum Nuitaeil an der Asser, & unam aream in der Militgazzen, que servit XL. denarios, & aream incultam sub grutu, que servit tres solidos, Domino & in Christo venerabili preposito S. Zenonis in Halle sideliter committimus: ut exinde quatuor cuppas maioris mensure nobis serviat annuatim; hac tamen conditione mediante, ut quandiu nobis taxatum censum persolverit, & insuper quamdiu habete decreverit, dictam nostram iurisdictionem in predictis perpetuo teneat inconvulsam. Ut ergo ratum & sirmum hoc permaneat, presentem cedulam sigillorum nostrorum robore secimus insigniri. Actum anno Domini MCCLXXVII. IIII, Kal. Aug.

T 3

#### Num. LXI. Vitaliteum. 1277.

I Iniversa que aguntur in fide negotia &c. ad omnium igitur cupimus pervenire notitiam, quod nos Ortolfus Dei gratia Abbas in Beurren, cum communi confilio nostri capituli curiam nostram in Laingreben dictam Purrarii, dilecto nobis & fideli Ludwico, nec non & filio fuo Heinrico, pro decem talentis Monacenfium, fub titulo Libesgedinge contulimus in hunc modum: videlicet ut ex ea nobis & Ecclefie nil penitus annuatim ferviant, quam duos modios tritici & quatuor modios avene, quinque pullos & C. ova: fi quidem lesio grandium vel sterilitatis, seu tale huiusmodi dictam Ecclesiam nostram non vitabit, ipsis ut aliis colonis nostris ibidem refidentibus facere promittimus. Advocato veronon amplius quum quatuor metretas avene, & folumodo duarum steurarum medietatem, Maii, scilicet & autumpnalis, quas einsdem ville villici dare integraliter funt foliti, eos pro iure advocaorio persolvere recensemus. Ad hec si dictus Ludwicus, & etiam filius fuus Hainricus predictam curiam rerum & persone desectu colere nequierit, ipfam colonis valentibus instituere promittimus bona fide. Si supradictus Ludovicus & filius suus Heinricus incumbenti necessitati ius huiusmodi curie suprafate vendere voluerit, nullis extraneis, fed folumodo noftratibus vendere decernimus. tenore, ut ergo ratum & inconvulsum hoc permaneat &c. Testes funt huius rei : Dominus Hainricus de Steinpach &c. Acta fuut hec anno Domini MCCLXXVII.

Num. LXII. Laudum fuper Pontingen.

Nos Chunradus Dei gratia Frisingensis Episcopus, notum esse volumus prefentium inspectoribus universis, quod cum inter venerabilem in Christo fratrem Fridericum prepolitum Ecclesie nostre procuratorem Ecclesie sancti Pauli, nomine eiusdem Eccle-15. 79

sie fancti Pauli ex una parte, & Ortolfum venerabilem Abbatem. Monasterii in Pevern Augustensis Diecesis ex altera, nomine Mopasterii sui, de quadam curia in Pontingen, quam uterque ipsorum ad fuam Ecclefiam contendebat proprietatis titulo pertinere, orta effet materia questionis: ipsa questio per arbitros a partibus communiter electos sopita taliter extitit & decisa; videlicet prenominatus prepositus Frisingensis Procurator Ecclesie sancti Pauli de confensu Canonicorum eiusdem Ecclesie sancti Pauli cessit. & renuntiavit omni iuri, quod fibi & prefate Ecclefie fancti Pauli in prenominata curia in Pontingen competebat, & competere videbatur, tradens atque affignans possessionem ipsius curie cum omnibus suis attinentiis prefato Abbati de Pevern, suoque Monasterio iure proprietatis perpetuo serviendam; idemque Abbas in recompensationem eiusdem renuntiationis seu cessionis duodecim libras Monacensium denariorum ex tenore eiusdem arbitri sepedicto preposito Frisingensi numeravit & tradidit in usus, & utilitatem Ecclefie fancti Pauli, & fratrum ibidem Deo fervientium convertendas. In cuius rei testimonium placuit, ipsis partibus presentem cedulam nostri & presati Prepositi Frisingensis sigillorum munimine roborari. Datum Frifinge anno Domini MCCLXXVIII. quarra decima Kal. Iulii.

Num. LXIII. Collatio Cæfarea quatuor officialium.
Anno 1278.

Rudolphus Dei gratia Romanorum Rex femper Augustus. Universis Imperii Romani fidelibus presentes literas inspecturis, gratiam saam & omne bonum. Etsi ad omnes Imperii Romani sideles munificentie nostre dexteram debeamus extendere debitricem, Principes tamen velut bases egregias, quibus Imperii cessitudo potenter innititur, speciali prerogativa nos decet attollere, condignisque benesicientie nostre savoribus ampliare; pre-

#### 144 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

fertim cum ex eo quod conditiones & tituli Principum dilatana tur, facrum Romanum Imperium honoris & glorie non modicum recipiat incrementum. Sane venerabilis Ortolfus Monasterii Burenfis Abbas, Princeps noster dilectus & Conventus ibidem Culmini nostro humiliter supplicarunt, quod cum ipsi officiatorum. fui Monasterii Principatui congruentium, paterentur desectum, nos eis de suis ministerialibus, & non aliunde, quator officiatos, Marschalcum, Dapiferum, Pincernam & Camerarium videlicet constituendi, & eosdem congrue sine magno Monasterii prejudicio infeodandi, auctoritatem plenam tradere de benignitate Regia dignaremur. Nos igitur predictorum Abbatis & Conventus supplicationibus utpote rationabilibus, favorabiliter inclinați permittimus, & plenam ac planam eisdem concedimus, quod iuxta petitionis fue tenorem , Quatuor officiatos expressos superius , qui ipfius Monasterii ministeriales sint, constituant, & eosdem de Monasterii bonis infeodent, fine gravi tamen Monasterii dispendio & iactura. Hoc adiecto nihilominus, quod iidem officiati nihil in ipfis officiis, motu proprio, ordinare valeant feu disponere, nifi quod de Abbatis, qui tunc pro tempore fuerit, & Conventus, processerit voluntate. Si quem etiam officiatorum migrare contigerit ab hac luce, decedentis primogenitus tantum debet in officii, & feodorum ad idem spectantium possessione coniuncta, & pacifica permanere, ne in plures heredes ipfum officium dividatur. Si vero aliquis ex huius modi officialibus extra potestatem Ecclefie matrimonium contraxerit, heredes einsdem idem officium nullaterius heredabunt, & in hoc casu Abbati & Conventui antedictis, tam officium, quam feodum, ipsi officio attinens. in alium transferre licebit. In cuius testimonium presens scriptum Maiestatis nostre sigille iustimus communiri. Datum Wienne XV. Kal, Aprilis indictione VI, anno Domini MCCLXXVIII. Regni vero nostri anno quinto.

Num,

la :

Di

Di

1

4

11

#### Num. LXIV. Venditio. Anno 1281.

Tch Hainr, von Seveld vergich und bechen offentlich mit difen Brief. I für mich und all mein Erben, vnd tu kund allen dy dysen Brief ansehent oder hörent lesen, dass ich kawsflich zu kawsfen und auch zu aynen ewigen Selgerat geben habe, und auch gibe in krafft ditz Briefs, das ganz Ried zu Aycheldorff, das mein recht aygen ift, Hoffe, Hube, Lehen und alles das in dem Ried leit und darzu gehört, mit Wäldern, Wayd, Aeckern und Wismat: allein herdan gesezt, des Freymanns Gutt, das einem vedlichen Freymann und anderst nicht: dem erwirdigen Herrn Apbt Ortolff, und feinem Gottzhaws zu fant Benedictenpawrn, dass fv das hinfür ewiglich innen haben und niezzen, als ir grundtleichs rechts avgen, und damit tun und laffen, als mit andern irs Gottzhaws avgen; an alle Irrung, Hindernus, Widersprechen mein. meiner Erben, und mannigleichs von unsern wegen, es sey mit Recht oder an Recht, oder wie das köm nichts ausgenommen. Das zu ainen waren Urkundt gib ich den obgenannten Gottzhaus difen Brief mit meinen aygnen anhangenden Infigel trawlich ver-Der geben ist nach Christi Gepurd zwayhundert und in dem eins und achtzegisten Iar an fant Matheustag des Ewangelitten.

# Num. LXV. Donatio decimarum. An. 1283.

Nos Ludowicus Dei gratia Comes Palatinus Reni Dux Bavarie, notum facimus prefentium infpectoribus universis, quod nos animo deliberato maturoque confilio in relevamen Monastenii Pavvrensis S. Benedicti ordinisque eiusdem, & remedium anime nostre & omnium progenitorum nostrorum, tradidimus & donavimus decimas nostras in Mochtolsingen & in Traubingen: quiere ac pacifice in futurum perpetuo possidendas sine omni impetitione Volumen VII.

nostra ac heredum nostrorum & quorumcunque aliorum, quibuscunque coloribus quesitis in posterum faciendis. In cuius rei testimonium presentes tradidinus nostri sigilli robore communitas, Datum Monaci anno Domini millesimo ducentesimo LXXXIIL feptimo Kal. May.

Num. LXVI. Investitura Cæsarea de Regalibus. Anno 1286.

Rudolphus Dei gratia Romanorum Rex femper Augustus uni-versis sacri Imperii Romani fidelibus, presentes literas inspecturis, gratiam suam & omne bonum, Quia tribulationibus, presfuris & angustiis venerabilis Heinrici Abbatis, & sui Monasterii S. Benedicti Burin ex innata nostris precordiis pietate ex animo condolemus, suis commoditatibus intendere volumus, & eum speciali gratia prevenire. Propter quod ad universitatis vestre notitiam cupimus pervenire, quod nos ad preces & instantiam illustris Ducisse Bavarie filie nostre karissime. Regalia feoda Priucipatus, quem obtinet, eidem Abbati liberaliter duximus transmittenda, volentes in hoc suis parcere laboribus, & expensis. Unde universis ministerialibus & vasallis Monasterii supradicti, damus firmiter in mandatis, ut memorato Abbati, tanquam nostro Principi, & suo Domino in omnibus intendant humiliter, & pareant reverenter. In cuips rei testimonium presens scriptum exinde conscribi, & Maiestatis nostre sigillo iussimus communiri. Datum Auguste VII, Kal, Februar, indictione XIV, anno Domini MCCLXXXVI, Regni vero nostri. Anno XIII.

Num. LXVII. Investitura simultanea. An. 1289.

A lles das icht in Threuen oder in Wahrheit geschicht, das soll I man mit Briefen und mit Gezeugen vervesten. Darum tun chunte ich Otto Sachsenhauser allen den die den Brief sehent oder

hörent lesen, dass ich ain Chub zu Engelbartingen han geben dem Gottzhaus zu fand Benedicten Bewen zu ainen Selgerät mir und meiner Hausfrauen Fridraunne, mit sogetannen Gedinge, als wir en hie kunth thun: das felbe vorgenannte Gottzhaws mich und mein Hausfrauen; wan wir verderben inderhalp Lants, fullen here füren, und ob ich ausserhalp Lants verdirbe, wenne das mein Freunte her chunt thun, das ir mein Vigil recht beget. als ich felbst dagegen sey, und fullen uns bestären an Choste die zwaimal an Schaden, Nachts und Morgens, und fullen yedwederne Leibe ain Pfunt geben ze Opfer Pfenninge und was uns darvber werde, die fullen wir dem Gottzhawse wider geben. Darfiber fullen wir ich und mein Erben daffelbe Gutte beschirmen, mit so getandn Dingen das wir davon nichts sullen nemmen den alle Iar zwai Honer an fant Michelstag. Ob ich oder chain mein Erbe das prechen, dass wir mit derselben Vogtaie nymer fullen ze schaffen haben, und das selbe vorgenannte Gutdas ist nunn Lehen von Herzog Ludwig von Payrn, das han ich geligen des Gottzhaws Lütten von fant Benedicten Bewrn, und bin sein, och gewere ich und all mein Erben: und wenne ich gesterbe, das mann denne mein Iarzeit und meiner Hausfrawen und meines Vatters und meiner Mutter und meines Herrn Herzogs Otto von Meran begeet alle an fant Veitstag, und die andere Tage begeet. Und das Gut han ich gelichen Perhtold Sporn und Ludwigen und Otten Vogeleren und Ortolfen Tegan, und Chunrat Tegan, und Chunrat dem Schergen, und Heinrich Wolfram, und Hainrich und Alber von Ramfawe, und Ulschalche von Hauserne und Chunrat Ramser, und Perchtold sein Brueder: und dass wir dasselbe Gutte sullen ligen, denselben ihr Sunen und ihr Tochtern, und wanne der eine sterben, das wirs ein ander sollen ligen, den mann uns den piete ze ligen. Darüber gib ich mein Infigel, das stäte belibe, und ist das geschehen nach Chri-U 2 ftes

## 148 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

ftes Gepurde taufent Iar über zweyhundert Iar und über neune, und achzig Iar, an fant Mangenabent.

# Num. LXVIII. Translatio ministerialis. An. 1290.

Quoniam memoria labilis est, & turbe rerum non sufficiens, ideo notum sacimus universis ob cautelem suturorum, quia miles quidam nomine Rupertus habitans in Laingruben, nimis oportune sibi conabitantes insessans, est a nobis seclusus in presentia Ludowici Ducis Bavarie, nostri videlicet Advocati, sub testimonio Domini sui, scilicet Perchtoldi Comitis de Eschentoch: hac ratione, quod videlicet pro domo sua & pomario, & tantum modo XI. jugeribus, non enim plus in predicta villa possederat, usque ad terminum vite sue, sine omni retractione predium quoddam debet in Weile possidere. Cum vero de hac vita migraverit, eius possessionem, de qua supra diximus in Laingruben sibi vendice tis qui de iure debet hanc hereditare: salva nobis in Weile possessione. Ad huius itaque rei testimonium, paginula presens horum roboratur appensione sigillorum.

#### Num. LXIX. Abdicatio dominii. 1291.

Nos Ludevicus Dei gratia Comes Palasinus Reni Dux Bavarie, notum facimus presentium inspectoribus universis, quod cum dilectus sidelis noster Otto de Sachsenhausen, in remedium anime sue dederit & donaverit hubam in Engelhartingen, quam a nobis in seodum tenuit, sive ius, quod sibi competiit in eadem Domino Abbati, Conventui & Monasterio in Paveren, nos eidem Domino Abbati, Conventui & Monasterio eiusdem hube, in remedium anime nostre & progenitorum nostrorum, dodimus & damus, donavimus & donamus, tradidimus & tradimus, ac pleno iure Dominii transferimus in eosdem, per ipsos proprietatia titulo perpetuo possidendam. In cuius rei testimonium ipsis presenten.

fentem litteram dedimus nostri sigilli robore communitam. Dat.

Monaci anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo,
sexta Kalend. Marcii.

Num. LXX. Sententia fuper Hadernholz. 1292.

Nos Ludvvicus Dei gratia Comes Palatinus Reni & Dux Bavarie, notum facimus presentium inspectoribus: super controversiis, que emerserunt inter nostros officiales & opidanos opidi Monacensis parte ex una, & Abbatem in Benediclenpæuern parte ex altera, de & super virgulto ac rubo, quod vulgariter Haderaholz dicitur, ita quod nostri officiales ac presati opidani proposuerunt & dixerunt, quod nobis iure advocatie, & predictis opidanis ex confuetudine quadam in eodem virgulto debere ius competere infe quoque Abbas predicti Monasterii instanter contradixit, & litterss efficaces in medium produxit, in quibus continebatur, quod nec nobis nec alicui, quocunque coloris quesito, aliquod ius in prefato virgulto competeret, sed ad ipsum Monasterium pleno iure debere pertinere. Nos itaque solita pietate moti, & de maturo confilio quorum intererat, prefatum virgultum eidem Monasterio pleno iure adiudicavimus & assignavimus, in suturum quiete & pacifice in perpetuum fine omni impetitione in posterum poffidendum. In quorum evidentiam presentes litteras nofiro figillo predicto Monasterio duximus roborandas. Acta sunt hec anno Domini MCCXCII. Idus Aprilis.

Num. LXXI. Immunitas prædiorum duor. 1293.

Nos Ludwieus Dei gratia Comes Polatinus Reni Dux Bavarie, notum facio presentium inspectoribus universis, quod cum Chunradus dictus Tiuschart, predium unum in Visen, & Hoinricus dictus Hulmaier, alterum predium in Osterhoven, in anime & progenitorum suorum remedium transtulerint in venerabilem Abba-

U g

tem & Monasterium Burrenses: a solutione cuiuslibet iuris advocatitii, exactione stuirarum, & a receptione herbergarum quarumlibet & aliorum huiusmodi, que a talibus consueverunt exigi, bona eximimus antedicta; nolentes immo stricto strictius prohibentes, ne quis officialium nostrorum quocunque nomine censeatur, contra huius nostre concessionis paginam in bonis memoratis, in requisitione aliquorum iurium predictorum molestare presumat, aliquande seu gravare ipsum Abbatem & Monasterium sepesatos. In cuius rei testimonium presentes tradimus sigilinostri robore communitas. Datum Monaci anno 1293. VII. Kalend. Maij.

Num. LXXII. Laudum fuper finibus regundis. Tch Schweffer Mbchtild von Stattelberch Abbatessin fand Claren A Ordens zu München, thun chunt allen den, die disen Brief sehen oder hören lesen: dass ich mit gemainen Rat der barfuszen Bruoder, und och der Samenung meines Convents den Chrieckk. der zwischen unseren Läutten in dem Wald und des Abbtes von fand Benedictenpäurn Läutten zu Ponnisperge und zu Mæstlinsperge gewesen ift, nach unser paider Schidlaut Rat also geschaiden ist: dass paide Läut auf ihr paider Waid sullen treiben und etzzen. als vor fechtzig laren, an alls vil, dass iedweder gut sein äucht Waid fundebar haben full an Gevar und, swem dass für chumpt fy varen wider zusammen als e. Dartiber hetten wir einen Chriekk, dass des Abbes Weyar zu vast swälte uf unser Gutt. und dass die Saeld oberhalb des Weyars unser wer; das ward aber gelassen an Schidläutten, die schiden das, dass wir an dem Waier und an der Saeld nicht enhietten, an als vil, als die Schidläut de Tags geschiden; Und soll der Wever stein in allen dem Rechte mit seinem Wazzer, als er desselben Tages stund. do es gescheiden wart. Do iach der Abbt das siniu Gutt diusel-

ben Recht sullten haben in dem Wald als unseren Gutt, das ward ouch also geschaiden, dass siniu Gutter sullen Zimberholz uz demfelben Wald nemen, fwann fy fiu bedurffen ze rechter Nott, ob man fiu uf seinen Gutt nicht envindete. Dass die Taidinch immer stät beleiben beidenthalben, darum sigelen wir den Brief mit der barfuozen Bruoder Infigel, und mit unsers Convents Infigel, und geben in dem vorgenanten Abbt von fant Benedictenpäurn zu einem Urchundt ewiglichen des Schaides, was unser Taidinger Bruder Chunrat von Landfrideshoven, daz was by Bruder Burchhart, und Bruder Hainrich der Ikkinger, Herr Hainrick von Stainbach, Bertold der Hauserer, Brobst Chunrat von Uffldorf. die drey waren Schidläut. Des find Gezengen: Ludewich von Laingreben, Chunrat der Holzchircher, Ortolf Tegan, Hainsich Herschaffter und sein Sun Seifrid, Chunrat Hof-Fischer, Ulrick Pæfinger, Chunrat de Scheriger, Hainrich und Alber von Rain, Hainrich der Werckmaister, Ulrich von Piichel und Hainrich Wolfram: und von unsern Gedingen, Hainrich Ralei, und Chunrat sin Sun, Sybot fin Sun, Hainrich von Steigenberch, Sybot und Alber von Armannesperch und Meinhart von Armannesperch, und ander biderbe Läuten, die nicht geschriben sind. Diser Scheid ist geschehen nach Christes Geburd über zwelff hundert Iar driu und niunzig Iar an den nähisten Eritag nach dem weissen Sunnetag.

# Num. LXXIII. Donatio Comitis de Eschenloh.

1.2 9 3.

Universa que contrahuntur vel aguntur bona side negotia vel voce testium aut litterarum debent memoria eternari. Ad omnium igitur cupimus pervenire notitam, quod nos Perchtoldus Dei gratia Comes de Eschenloch duas nostras hubas in Germisgave, situatas, que nos iure proprietatis respiciunt cum omnibus sibi pertinentibus, cultis & incultis, venerabili Domino Abbati in Peli-

Peiiren fancti Benedicti fuoque Monasterio, in remedium progenitorum nostrorum ac animarum nostrarum contulimus unam; quarum, scilicet hubam Poningam ad presens ipsis dedimus libere & folute: in altera vero, quia Witolshoferii quiddam iuris retinent, eandem hubam a dictis Wichtolshoferiis infra festum sancti Martini nunc inflantis absolvere profitemur, omni occasione prius posita & remota, Quod si facere non possemus, aliam hubam in reddicibus equivalentem de nostris prediis, que nos fimiliter iure proprietatis respicit, loco illius dicto Monasterio infra idem tempus fancti Martini tradere debemus irrefragabiliter fine mora. Debent autem prenominatus Abbas & Conventus nostrum & progenitorum nostrorum, sicut hactenus secerunt, anniversarium annis fingulis inviolabiliter celebrare. Adicimus etiam quod nos quam diu vixerimus, proventus five redditus dictarum hubarum singulis annis colligere debemus, nisi ad hoc ex ipsis reddicibus alind decreverimus statuendum; post mortem vero nostram satis dicti redditus cum hubis five mansibus nominatis, ut prescriptum est totaliter ipsis cedent. In cuius rei testimonio presens sepefato Monasterio conferimus cum nostri figilli robore communitum. Testes huius donationis sunt: Dominus de Wangen, gener suus Dominus Arnoldus de Eschenloch , Dominus Hainricus de Stainpach , Ulricus Umfter , Pernhardus Geltinger , Crimaldus , Perktoldus Spor, Ulricus Peifinger, Chunradus Stainbacher, Hainricus filius Ludovvici, cum aliis plurimis fide dignis. Actum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo tertio in vigilia sancti Augustini Episcopi in Monasterio Burensi.

Num: LXXIV. Donatio Comitis de Eschenloh, An. 1294. Ich Grase Perhtoid von Gottes Gnaden Grase von Eschenloch, tun chunt allen den die den Brief lesent oder hörent lesen, daz ich schuldige waz dem Goteshause datze sant Benedictenbür-

ren an zwai funzzich Pfunt Augspurger ze Selgerät von unsernne vorderne, und von mir felben zwelfe Pfunt Augspurger : für din felben vier unn fechzeg Pfunt hab ich gegeben demfelben Goteshaus min aigen zwo Huobe datze Germersgawe, unn den Hofe ze Lohen ze nechsten pi der Chirchen da Ponfraze aufsizzet; daz man von denfelben guoten begen foll miner fordernen Iarzit unn miner Iarzit, und foll ich derfelben guote gewer fin des vorgenannten Goteshauses nach aigens gewer, unn über den Hofe datze Lohen da fol ich selbe Fogte über sein, dieweilen und ich lebe. Swenne ich danne nich enpin, so enpfelhen si die Fogtaie, swen Dizze ist geschehen nach Christes Gepurtte über taufend Iar über zwayhundert Iar und über fier unn niunzig Iar . an dem Sampzetage vor Sunwenden. Dez fint Gezuich Her Arnolt son Eschenloch. Her Ph. von Egolvingen, Her Hainrich von Stainbach Edc. unn ander getrewen Luote vil, daz dize Dinch diu hi geschriben fint, ftät beliben, darumme geben wir difen Brief verfigelt unn verfestent mit unsern Insiget, unn antwortten in dem Goteshause ze ainen ewigen Urchunten und Wartzaichen immermer ze behalten.

## Num. LXXV. Divisio mancipiorum. An. 1295.

Ich Heinrich von Smiechen tuen kunt allen den die difen Brief fehent oder hörent lesen, daz ich oder mein Erben sulen tailen gelich und eben, one alle Widerrede, aller diu chint diu Herre Chuonrat der Reiser von Owe gewint bey seiner Haussrawen, Frawen Helmen, mit dem ersamen Herren, Herrn Otten dem Abte, und mit dem Convent ze Burren; darumbe daz si mir von ei guten Willen und meinen Erben habent gelichen ze rechtem Lehen, den genanten Herrn Chuonraden von Owe der sei angehört. Und daz der Tail den vorgenenten dem Abbte und dem Convent zu Burren stet belibe und nicht zerprochen, darumbe haben wir Volumen VII.

in gegeben ich und min Erben disen Brief, der versigelt ist triulich mit minen Insigel. Die Gezeuge die dabey gewesen sint Herr Chuonrat der Probst von Poltingen, Herre Eberhart von Wilheim, Herre Engelschalch von Wildenrode, Herre Hainrich von Tanningen, Herre von Eglingen, und andere genuoge. Dirre Brief wart gegeben ze Weilheim, do von Gottes Geburtte waren gewesen zwölfhundert siuonf und neunzechg Iar an sant Columbanestag.

Num. LXXVI. Donatio Alberti de Bruckberg. 1296.

Ich Alber von Prugperg, thun kunt allen dien, die den Brief I lesent oder hörent, dass ich die Müle, die da heisset Chrempels Müle, die da ligt unter Fusslain mit allem dem Rechten, befucht und unbefucht, han gegeben dem Gotshawse ze sant Benedictenpäwrn für rechte aigen, zu rechten Seelgeräth, Ich und mein Hawsfrawe, Frawe Sophie; und von derselben Müle fol dasselbe Gottshawse nemen alle Iar sway Höner zu eine Urchunt, dieweil ich lebe: Nach meinen Tode fol fy dann dienen, und gehören mit allen Recht, ds vorgeschriben ist. Darüber zwo huobe datz Windorff die Bein avgen find, die han ich gegeben durch mein Seele Willen, und aller meiner Vodern demfelben Gotshawse zu sant Benedictenpäwrn, also: welche mein Erben, dieselben zwo huben wellen lösen, der soll fy lösen umb zwainzig Pfund Munchner Pfenning. Ich soll auch haben die vorgenanten Gütter, dieweil ich lebe in meiner Gewere. Das vorgenant Gotshaws, das fol mich nemen, wen ich stärbe hie dissait Pehaimer Walde, und hie dissait Lamparti, wo ich da stärbe: welchen Schaden das Gotshawse des nimpt, und darzu meiner Vigilde, das foll es haben auf alle die Habe, die ich hie lasse. Wer mein Gutt erbet, der soll auch denselben Schaden erben. Dass dem Kloster zu sant Benedictenpawrn das vorgeschriben ist, stätte beleibe, darum gib ich disen Brief versigelt

gelt, und versestent mit meinem Insigel. Dyses Geschäffte ist Gezeug: Her Oth der Wolfram, der do war Prior, der Her Seifrid, der Her Ulrich der Altchircher, der Her Gebhart, der Her Perchtold der Heuserer, der Her Hainrict der Pasinger, der Stainpacher, Jordan von Antorst, Heinrich sein Pruder, Ott Gebelspeck, Chunrat der Probst, Seifrid von Antorst, Perchtold der Sper, Ulrich der Pasinger &c. Diser Brief ist gegeben nach Gaburte yber zwölf hundert Iar, und yber sechs und neunzig Iar, in die S. Barnabe Apostoli.

# Num. LXXVII. Canipa in Inspruck. 1298.

In nomine Domini Dei eterni, Amen. Nos Otto Dei gratia Dux L Karinthie, Comes Tyrolis & Goricie, Aquilegiensis, Tridentine & Brixinensis Ecclesiarum Advocatus profitemur per hec scripta, & universis inspectoribus presentium volumus esse notum: quod donationem . quam bene memorie Dominus Minhardus Dux Karinthis nofter genitor, in remedium anime fue & antecessorum fuorum fecit Monasterio fancti Benedicti in Bouren Dyocesis Augustensis de una Canipa & eius fundo, sita in Burgo nostro Insiruk-Le prope murum eiusdem civitatis, cui ab uno coheret domus Dyemudis relicte quondam Chounradi Plomschilti, & ab alio domus & area Alhaidis relicte quondam Blumberii civium in Insprukka: ratificavimus & confirmavimus, atque auctoritate prefentium confirmamus : dantes & donantes antedicto Monasterio in Bouren & fratribus ibidem Deo servientibus predictam canipam & fundum. in quo ipfa conftructa est, pro libero & expedito Allodio tenendam & iure proprietatis perpetuo possidendam. Ita tamen quod Prelati & procuratores five provifores prenominati cenobii non debeant vel prefumant super ipsam canipam facere edificium vel Aructuram, nisi forte simplex tectum supra ipsam canipam immediate depressum, quo eadem canipa ab ymbribus tueatur: sed nos & cives nnstri in Insprukka possimus construere & edificare, quidquid yolumus, ad firmitatem & desensionem predicte nostre civitatis in Insprukka sine omni contradictione Prelatorum aut fratrum sive aliorum sactorum vel procuratorum Ecclesie prenotate. Promittimus etiam hanc nostram donationem semper ratam & firmam habere &c. Actum & datum in Insprukka in presentia sidelium nostrorum Heinrici de Rottenburch Magistri nostre curie, Utionis de Matern Iudicis in Insprukka, Grissonis de Matern sullitum, Heinrici de Ussension, Heinrici nostri prepositi in Insprukka & co. Anno Domini MCCXCVIII, die quarto decimo intrante Aprili indictione XI.

# Num. LXXVIII. Confensus Principis in venditioner

Nos Rudolfus Dei gratia Comes Palatinus Reni Dux Bavarie, notum facimus quod cum Ortolfus dictus Got Domino venerabili Abbati & Conventui Monasterii in Beurn ordinis S. Benedicti Augustensis Dyocess, predium in Menzinge, ipsum titulo proprietatis respiciens, per manum & conscientiam nostram vendiderit pro certa pecunie quantitate: ad venditionem huiusmodi pro nobis & illustri Ludovico fratre nostro karissimo, nostrum quatenus nostra interest adhibemus consensum voluntarium & expressum; renuntiantes pro nobis & dicto fratre nostro presentibus omni iuri, quod nobis advocatie nomine competit aut posset competere in predio pernotato: dantes eas nostro sigillo munitas, in testimonium pro eo. Datum Monaci anno Domini MCCXCIX. proximo Sabbato post festum purificationis beate Martie Virginis.

Num.

od

her

ode

m

Vc

the

d

ú

## Num. LXXIX. Advocatia Iringorum. 1303.

Teh Otto von Iringespurch vergiche und tun kunt an disem Brief allen den, die in sehent oder hörent lesen, dass ich von ainer Hube datz Pontingen von ainen Aigelin datz Ofthoven, von ainen Aigelin datz Gerütt, und von zwaien Swaigelinen datz Wisen, die der ersammen Herrn, meines Herrn des Abbates und des Convents datz fant Benedictenpewrn, fint aigentlichen und unvogetper Sin; und die fy mir entpfelchen han, und meinen Sun Wihnant von Gnade und von Trewen, von chainen Rechte, dass ich si beschirmen soll mit allen Trewen: als ein getrewer Pfleger, und ein Vogt nicht mer nemmen foll ze minen Recht, dann von der vorgenanten Hube ain Galbey Habern, und drev Honer, und von dennen Schwaielinnen von iedweder vier Höner, und Nichtes nicht mer allew Iar. Und tät ich und odermein Sun, der vorgenamet ist, icht anderst denn gehaissen und verschriben ift, so haben si vollen Gewaltt ainen andern Vogt ze nemmen, wer in darzu gevallet on alle Widerforache. Dass in das stätte und unzerprochen beleibe, darumb hab ich und mein Sun in difen Brief geben, gevestent und verfigelt mit meine Infigel, das daran hanget. Do das geschach. da waren von Gottes Geburt tausent Iar drey hundert und in den dritten Iar, an den Montag nach mit ter Vasten.

# Num. LXXX, Remissio juris advocatitii. 1311.

Wir Ludweich von Gots Gnaden Pfallentz Graf bei dem Rein und Herzog in Baiern veriehen, und tun chunt allen den, didisen Brief schent oder herent lesen, daz wir an haben gesehen den grozzen Gebresten, den daz Gotshus ze sand Benedistenpayvren geliden hat, und auch noch leit, und haben demselben Gotshaus darumb, daz es dest baz wider chomen mug, X 2

#### 158 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA

di fundern Gnad getan, aus swelhen Guet oder Urbar das vorgenannt Gotshaus seines Gelt entberen mues, an Gevaerd: daz
wir als lange unsers Vogt Rechtes enbern wellen von demselben Gut, und im darnach, und vil der Gult abget, als darnach
wollen wir unsers Vogt Rehtes enbern. Davon wollen wir,
und gebietem ez auch vestigleich allen unsern Amptlæuten, daz
si daz oft gnant Gotshaus wider dis Gnad mit nicht besweren
noch bechrenchen. Und ze Urchunt geben wir im disen Brief
mit unserm Insigel versigelten. Datum Frisinge anno Domini
MCCCXI. proxima seria sexta post diem beati Andree Apostoli.

Num. LXXXI. Reconciliatio Eglingeriorum, An. 1313.

Wir Ludwig und Bernhart di Eglinger thun kunt allen den die disen Brief hörent, sehent oder lesent, dass wir die Erbern Abbt Otten und den Convent von fant Benedictenpewrn, und als das ir Gotshaus angehört, nimmermer mit Worten noch mit Wercken wellen besweren. Wir wellen auch sürpas beschirmen an Leib und an Gutt, und seine Schaden wenden und sein Frum werffen als verre wir mugen. Wir wollen sy an chainen Sachen mit Worten noch mit Werckhen nimmermer betrüben: es fey dann als vil, dass wir von unser Herrnschafften nöten und des Landes, aus den iren Nachtfeld oder Herberg müsten nemmen. Wir haben in auch und iren vorgenanten Closter zu sigen zegeben unser aigner Manne zwen, Chunraten den Chugerler. und den Hilsner von Lengriese, und haben dieselben zwen Mann wider von in ze Lehen entpfangen, und alle unser Erben füllen fy ze Lehen entpfahen von in. Darum thun wir das alffamt, das di vorgenante Abbte Otte und der Convent von fant Benedictenpewrn vergeben haben, und Frewnt find worden unfer und aller der di unfer Helffer find gewesen, do wir ehemal haben befchefehediget, mit welcherlay Schaden das gewesen ist. Und stillen fy auch nit muetten chainerlay Widerlegumb aus uns des entpfangen Schadens, denne was wir geren und mit aigen Willen thun, ob wir wollten, und ob uns sein Gott ermanet. Und das man des also gedenckh und nit vergesse, und statt und unzerbrochen beleib, geben wir in disen Brief versigelten mit unser baider Insigeln, diu daran hangent: das geschach do mann zalt von Christes Geburt dreyzenthundert Iar, und in dem dreyzenenden Iar des Pfintztags vor den Pfintzgsten.

## Num. LXXXII. Conductio ministerialis. An. 1315.

Wir Ludewich von Gottes Genaden römischer Chunig ze allen Ziten, ein merer des Riches, veriehen und tun chunt offenleichen an disen Brief, dass wir mit unseren getreuen Hainreichen dem Marfalck von Poksberch alfo getädingt haben, und über ain chomen fein, dass wir im und allen seinen Erben den Kürchenfatz ze Achingen mit der Zukirchen da ze Planckenburch mitallem zugehörent chlain und gros, nichts usgenomen, geavgent and für rechts aigen geben und aigen, und geben in auch mit difem Brief unser egenante Kirchen mit allen iren Rechten und Zugehörnden als vorgeschriben stet, und als sy im und seinen Erben vor von uns versetzt waren; darum das er uns geschworen hat ze wartten und ze dienen mit seiner Purg ze Pozberch von hinnen hinz Weyhenachten diu schiersts chumbt, und von danne über zehen ganze Iar, und sol auch uns diu selbe Zeit dienen innerhalb Landes, fo er pest mag an Gevärde, und aufferhalb Landes, felb vierd berait an dem Rein und in Elfazzen. Wär aber das wir aus dem Land varen wolten, es wär gen Walchen, gen Oesterreich, oder swa wir anderthalben aus dem Lande varen wollten, fo fullen wir im umb feinen Dienst thun. das er es erleyden mag. Wir baben im auch die befundere

#### 160 MONUMENTA BENEDICTO - BURANA.

Genad getan, dass er mit dem egenanten Kirchensatzen tun mus and fol nach feinen und feiner Erben Nutz und Frumen an unfer und all unfer Nachkomen widersprechen und einvällen. Und ob vemand von uns und unsern nachkomen Brief hiet oder noch gewinnen möchten, die fullen im und seinen Erben unschädleich fein vor geistleichen und weltleichen Gericht, oder wo in des Er fol uns auch wider geben alle die Brief, die not beschicht. er von uns innen hat, die auch haben füllen dreyhundert Pfuns und fechtlig Pfunt Augspurger Pfennig, und stillen auch ledig sein von im der hundert Pfunt, der wir im in einen Brief schuldig fein: und wer den Brief inne hat mit feinen und feiner Erben Gunst und Willen wie das cham, der sol alle die Recht auf den Kirchensatzen haben die vorgeschriben stend an aller mänchleichs Irrung. Darüber zu einen waren Urkund geben wir im und feinen Erben disen Brief mit unseren Insigel versigelt, der geben ift ze München, do mann zalt von Christes Gepurt driuzehenhundert Iar darnach in dem fünfizehenden Iar des Möntages vor fans Georgentach in dem ersten Iar unsers Riches.

Num. LXXXIII. Privilegium jurisdictionis. An. 1325.

Wir Ludwig von Gottes Gnaden römischer Chunig ze allen Zeiten merer des Riches, embietten Hoinrichen dem Salter unserm Viztum in obern Bayrn oder swer danne Vitztum ist, unser Huld und alles Guott. Wisse, dass wir dem Abbte und dem Convent ze Peuren, durch Gett und durch unsers heiles Willen die Gnad und Vreyheit getan haben, dass wir, du Richter, und andere unsere Amptleutte, swie si genant seint, hintz in und hintz iren Läuten und Guotten, innwendig der Achbrucken nicht richten sullen umb dhain Sache, ane umb die drey sache die zu dem Tode gehörent, als ir Briese sagent, die sie von uns darüber habent, derselben Gnad und Vreyheit geben

ad di

is

wir dich in zu einem Tröster und Schirmer, und empfelchen dir, mit disem Brief, das du nit gestattest, das si im von ieman übervaren werde, sunder das du si daran behaltest und schirmest vor alle männiglich, als lieb dir unser Gnade und Hulde seye. Das wellen wir auch, dass das ein ieglicher der nach dir Vitztum ist, tuo als volliglich als du. Der Brief ist geben zuo München an dem Vreytag nach unser Vrouentag, als zuo Himmel suor, in dem eylisten lare unsers Riches.

## Num, LXXXIV. Venditio decimarum. An. 1329.

Tch Chonrat von Dürgenveld, und ich Elspet sein Hausfrau, veriehen offentlich mit dem Brief, und thun chunt allen den die in fehent, hörent oder lefent, dals wir für uns und unfer Erben, mit verdachten Mutt, nach unfer Freunt Rat, recht und redlichen ze kauffen geben haben für ein ledigs Gutt, dem erbern Herrn Abbt Hainrichen, dem Convent und dem Gottshaus ze Benedi-Chenpeuren unsern Zehenten ze Dürgenveld aus dreyen Höfen, aus zwain in unsern Paw und aus des Roten hof, auf dem Schmittenberg, und was von aigen Aeckern daselben ze Zehenden werden magch, di zwo Garb: befucht und unbefucht, als wir inn gehabt haben manigen Iar, in Nutz und in Gewer; umb vier und zwaintzig Pfunt Münchner Pfennig der wir mit rechter Zal gewert fein. Wir und unser Erben sullen des vorgenanten Zehen des für recht aigen des vorgenanten Gottshaus recht gewern fein nach des Landes Recht. Darzu fullen wir im und dem Gotshaus ze Peuren die Aigenschafft desselben Zehents inner Iarsfrift von der Herrschafft ze Bayrn, da wir in ze Lehen von haben, on allen iren Schaden vertigen: und fezen dem vorgenagten Herrn und dem Convent, des vorgenanten Gotshaus darumb unverschaidenlichen ze porgen, Herrn Otten von Greuffenberch, Herrn Stephan den Smicher, Conrat und Hanfen die Schondorffer, und Iordan Volumen VIL

von Diessen. Ob in die Aigenschafft des vorgenanten Zehen. des inner larfrist von uns nicht gevertigt wurde : so hat der Herr und der Convent des vorgenanten Gottshaus vollen Gewalt zwen aus den vorgeschriben Porgen ze mannen, swelchi er will, und fullen die invaren hintz einen erbern Wirt datz Weilheim, oder zwen erber Chnecht mit zwaien Maiden, und fullen da laisten vierzehen Tag. Und ist die Aigenschafft dannoch nit geverügt, fo fullen fy di andern drey porgen in die Laistung manen, zu den vodern zwein, mit den Rechten als die zwein laisten, und fullen di nimmer auschomen, untz das fy der Abbt und der Convent des vorgenanten Gotshaus haisse varen. Und ob wir oder porgen das überfueren, fwelchen Schaden des das vorgenannt Gotshaus naem, den sullen ich und mein Porgen im ger und zenzlich abtun. Dass das statt und unzerbrochen beleib, darumb zu einem offen Urchundt geben wir dem Gotshaus ze Benedictenpaurn disen Brief, versigelten mit meinem aigen Insigel, und mit meiner Porgen Infigel, die daran hangent. Wann ich Hans der Schondorffer, aigens Intigels nicht enhan, verpint ich mich unter der andern porgen Infigel, die daran hangent, alles ze laiften, das der Brief fait. Des find Ziugen Herr Hainrich von Eufoltfried, Hainrich Kastner ze Paeul, Hainricus der Miinfinger, Phylipp und Hartmann di Hothenberger , Ott der Schurfeisen , und ander erber Läutt. Der Brief ist geben, da man zalt von Christs Geburt driutzehenhundert Iar, darnach in dem neun und zwaintzigisten Iar, des nächsten Mikten nach sant Mychels Tag.

Num. LXXXV. Immunitas monasteriorum Boicorum.

1 3 2 9.

Wir Ludweik von Gots Genaden romischer Cheyser zu allen Zeiten merer des Reyches, enbieten unserm lieben getrewen Heinrichen von Gumpenperg de ietzund unser Vitzetum

ift, oder dem wer nach im unser Vitzetum wirt in obern Baiern, unser Huld und alles Gut. Wir haben vernomen, daz elliu unser Chlöster in obern Baiern und ir Leut, und ir Gut verdorben-sein von Unfrid des Landes, von den Vögten die fi habent, und von manigerlay gebreften, und befunderleich von ubriger Vodrung, die die Vogt hintz in gehabt habn bitzher, davon alliu irev Gut öde ligent. Wellen wir und gebieten dir Vitzetum, der ietzunt ist oder dem, wer nach dir Vitzetum wirt vestikleich bei unsern Hulden, daz du schaffest mit allen unsern Prelaten, daz si elliu irev Gut besetzen, und wider stifften; und alle dieweil di Chlöster ires Dinsts enbern, so wellen wir, daz die Vogt, die wir daruber Vogt gesezt haben, dieweil auch ihres Dinsts enbern und geraten: und swen di Gut gestift und gepawen werden, daz si ir Gelt und ir Dienst geben mugen, so wellen wir, daz die Vogt dan di Dinst nemen, di wir, unser Brueder und unser Vater bizher genomen haben. und nicht mer, wan wir in si anders niht versetzet haben. Und fwelher Vogt daz niht tun wolt, und ez ubervarn wolt, fo wellen wir, daz du dich derfelben Vogray und Gut aller underwindest, und di behaltest biz an uns. Wir haben auch vernomen, daz dieselben Chlöster grozzen Gebresten leiden, von Gastung': haben wir in die besunder Gnad getan, daz wir nit wellen, daz fi Iemant befwer furbaz mit dehainer Gastung; und wer daz fi Iemand furbaz besweren wolt mit Gastung, darüber fo wellen wir, daz irs davon schermt von unsern wegen, als verne ir chundt und mugt, und di in darum lait thun wolten, ftraffen an Leib und an Gut. Darzu haben wir in die besunder Genad getan, daz wir niht wellen, daz Iemand den andern iht pfend auf denselben iren Guten, noch benöt umb Gelt, noch umb dehainerlay anderr Sache, wan daz Iederman verbieten fol mit dem Rechten den rehten Dinst, und swen der ertailt wirt.

der mag den haimfuren, und niht fol er furbaz noten diselben Gut, wan um den ierikleichen Dinst. Darzu wellen wir. fwaz irer Leut, di ab unfern Vogtayn, und ab iren Gut geuaren sein hinder ander unser Dinstleut, Stet und Mercht, daz ir schaffet, daz di wider auf unser Vogtay värn, und welh daz niht tun wolten, di not darzu mit allen Sachen, und ir chundt und mugt, wan wir und unser Vordern, daz also herbraht haben, daz si Nieman emphahen noch einnemen sol; di auf unsern Vogtavn fizent. Wir wellen auch, daz ir schafft mit allen unfern Dinftleuten und Edelnleuten, swi di genant sein, daz si ir alt Vogtay nemen, als ir Vodern getan habn von ir Erbgut, wan anders difelben Gut von uberiger Vodrung öde ligen müzzen. Wir haben auch vernommen, daz unser Richter iren Leuten ungütleich und gevärleichen tun an den Gerihten, und swaz in ertailt wir, daz si daz alles nemen, davon ir Leut verdorben fein. Wellen wir, daz ir schafft, daz in gar gutleich an den Buzzen gescheh, wan solten si di Buz gar gelten, so wern si alle verdorben. Wir wellen auch, daz ir denselben Chlostern alle Gastung von lägern abnemt, wan wir niht wellen, daz fi fürbaz beschwerd werden mit dehainen lägern. Wir wellen such, daz ir bei unsern Hulden abnemt alle Futrung auf dem Land, und di verbiet bei Leib und bei Gut, und besunderleich, daz si nemen Chastenfuter, als ez bei uns und von unfern Vordern herchomen ift, und niht mer. Vitzetum! alle dife vorgeschriben Sache, di enphelhen wir dir oder dein Nachchomen, daz ir di volfur als vorgeschriben stet, und auch darzu tut, als wir mit Namen, Vitzetum, mit dir geschafft haben. und als ir welt, daz wir euch und ewer Freund darumb furbaz fudern fullen, wan wir darun gesehen mugen, daz ir unsers Gebots gehorsam seit. Daryber zu einen offen Urchund und Sicherhait geben wir denselben unsern Chlöstern, difen Brief

Brief verligeltn mit unsern Insigl. Daz ist geschehen datz Thrient nach Christi Geburt MCCCXXIX. Iar an dem Chindlein Tag ze Weihnahten, in dem sechzehenden Iar unsers Reiches, und in dem andern Iar unsers Cheisertumes.

Num. LXXXVI. Immunitas Boica, & limites jurisdictionis Buranæ. 1332.

Wir Ludweig von Gottes Genaden romischer Kayser ze allen Zeiten merer des Reichs, veriechen offenleichn an difen Brieff fur uns und fur al unfer Erbn und Nachkomen, dass wir durch Hayl uns und all unser Vordern und Nachkomen Sel willen, dem ersamen unsern liebn andächtigen Abbt des Gotshaws zu fand Benedictnpawrn, und allen feinen Nachkomen all fein Brief, Genad, Recht und Freyhait bestätet haben, und bestätigen auch mit dem gegenbürtigen Brief, die er hat von Bäbsten. Kayfern und Künign, und manigleichen von unserm kayferlichn Gewalt: also, dass wir und all unser Erben und Nachkömen In und das Gotshaws und all fein Nachkömen genedichleichn und vestichleichn dapey behaltn, und schermen süllen, und auch vor allem beltleichm Gewalt, wan er und das Gotshaus gros Twangfail. Weschwarnüss und Ansechtigung von Pfenntern, und auch von den unsern, von unsern begn gehabt: wan er mit seinen babstleichen Bullen und kayferlichen Briefen, die di Stiffter des lieben Gotshaws von den heyligen Vätern den Bäbsten ze Rom und von unsern Vorsaren erworben habent, damit der birdig Gotzdienst, und die Güter des Gotshaws, die darzu geben find worden oder noch geben werdent, von allen Christnmenschn bestatet und bestätiget sind. Und hat uns erbeist, das er und das Gotshaws und all fein Nachkomen, uns und dhainem ünserm Erbn und Nachkömen tze Recht noch von Gewalts wegen nichts schuldig sind tze tuon noch ze gebn, weder mit Stewrn,

Dinften noch Wagnfertn, dan was er uns mit gantzer Lieb und Gunst mit Willn erzaigt und tuot. Ouch tuon wir im und dem Gotshaws und seinen Nachkömen die besundern Genad, dass er richtn foll über Läwt und über Guott umb all Sach, ausgenomen die drey Sach, die zum Tod tziechent, das ift, die Dief. Notnuft und Todschleg, die wir uns zu unsern Gerichten selb behalten wellen: doch das die Hab altzeit dem Gotshaws beleibn foll: von dem wilden Grabn yber den Lengenperk, von dem Lengenperk enhub Puochaw, yber den Puochperg in den Nagelpach, und von dem Nagelpach Ostenhalbn, pis an den Plapperk, und von den Planperk bis in das Oftergadem, und von dem Oftergadem inn Goffenhoven, und vom Goffenhoven Oftenhalbn bis in die Murnaw, und von der Murnaw in das Gepirg gehaissen Weng und Osterleittn, von demselbn Gepirg entrichts Begs yber das lang Ekk bis in die Rigel, und aus den Righn in den Schrampach, und von dem Schrampach bis an den Valkenstain, hie dishalbn der Iser, bis auf das Veld gen Walgew. von Walgaw bis gen Prüggleinslainn, von Prüggleinslainn bis vber den Varchenperg, von dem Varchenberg bis gen Ioch, in den Kochelsee, von dem Kochelsee hintz gen Achprugg, von Achprugg bis auf die Rieder, von den Riedern auf dem Rain bis gen fand Iohanns Rain , von fant Iohanns Rain bis gen Penesperg bis in das ausfrist Veld gen Nandaspuch, und daselbn über die Leusach her, wider in den wilden Grabn. Und also gebietn wir alln unsern Amptlawten, Vitztumen, Pflegern, Richtern und Schergen, die wir yetzund habn oder noch gewinnen, dass ir den Abbt und das Gothaus und all sein Nachkömen, pey den obverschribn Genaden haltet und schirmet. Wer aber der wär, der das uberfür und unser kaiserlich Pot verschmächet, und nicht hielt, den schayden wir von der Gemeinschafft der Christenhait, und von allen seinen Eren und Rechtn, und foll

foll auch wiffen, dass er umb die begangen Misstat in der Æcht unsers Herrn, und in den ebigen Fluoch sein soll, hintz das er dem Gotshaws widerkert die Misshandlung, die er im getan hat. Des zu ainer waren Urchunt geben wir im, dem Gotshaws, und allen seinen Nachkömen disen Brief versigelt mit ünserm kayserlichen Insigel. Der gebn ist ze München an Montag nach sand Marteins Tag, do man tzalt von Christes Geburd drewzechenhundert Iare, darnach in dem zway und dreysligisten Iar, in dem neuntzechenden Iar unsers Reichs, und in dem sechsten des Kaysertumbs.

## Num. LXXXVII. Fundatio pia Heinrici Karintiæ Ducis. Anno 1334.

Wir Hainrich von Gots Genaden Chunik ze Peheim und ze Polan, Herzog in Cherenden, Graf ze Tyrol und ze Görtz, Vogt der Gotshäuser ze Aylay, ze Triend, und ze Brichsen. Veriechen mit disem Briefe, dass wir mit verdachtem Moute, andächtigen Willen und seligen Fürsaz, ze Merunge Gottes Dienst, und Uns, unsern Vodern und Nachkommen ze ainen ewigen untzergängleichen Selgerät haben der fæligen Samenunge, der geistlichen Herren des Closters von fant Benedictenpeurn, zehen March Geltes betzaiget, und beweyset auf den ybrigen Gelt der Guott die hernach geschriben stent, da wir sy emalen ettleicher Recht und Getraydes, die man in Ierichleichen von alten Rechten und Gewonhaiten aus unsern Chasten ze Inspruckke geben und gedient hat, mit unser Hantvest verrichtet haben. Ze dem ersten auf das Gutt gehaizzen ze Ville gelegen an dem Ellenpogen, und riltet ierichleichen für pete Ros sechzechn Pfunt Perner, für zwav Swein fünff Phunt, ze Gedinge zway Phunt, fur Grafe frischinge driu Phunt, fur zway Chuchen Schaff sechtzehn Tzwainziger, für ein Ganszwen Tzwainziger, für Steur ze fand Anders Tuld

Tuld driu Phunt, ze fand Görien Tult für Steur zway Phunt, für fechs Schultetn achtzechn Tzwaiuzig, für zway Iungid fechs Tzwainziger, für zechn Huoner zehn Tzwainziger, für hundert Avr fünff Tzwainziger, für ginen Mutte Habern ain Phuont Perner. Dariiber beweifen wir fi des Abganges derfelben zechen March Geltes auf das Gutt gehaissen Praytwege gelegen an dem Ellenpogen, und giltet ain Yrn Weins, für bete Ros zwelff Phunt, für Weynachtsteur zway Phunt, ze sant Gorien Tult dreizzich Schillinge, für zwen Gras Frischinge zway Phunt, auch giltet der vorgenannt Hof fechs Schultern, fechs lungyt, neun Huoner, neunzich Air, vier Galuay Rockken, vier Galuay Habern, und für ain viertel aines Chuchen Rindes zechen Tzwainziger. Und auf das Gutt Oysse gehaissen, auch gelegen an dem Ellenvogen, und giltet Ierichleich dreyfig Phunt Perner, und ain Frischinch oder ain Phunt, ze Weinachten ain Phunt, ze fand Gorien Tult neun Tzwainziger, zwo Schultern, zwey Iungid, ain Schizzel Smalz, driu Huoner, dreizzig Air, ain Steur Schaff, oder acht Tzwainziger, und an dem andern Iare, für ain Rint fünff Phunt Perner. Und wellen, was des obgeschriben Gelts sev. fwie der gehaissen ist, das sy den gar und genzlich Ierichleichen innemen und emphahen fullent, an allen Irrunge, und anders niemant. Und umb die vorgenanten zehen Marchs Gelts habent fi fich mit irre Hantveste uns, unsern Vordern und Nachkomen ze ainer ewigen Meffe, befunderleichen und unzergengleichen Seldgerat, mit placebo, Vigilie, Messen, pytantz, offner Spent and Allmousen, als Fürsten vor ir Tod, und darnach zimleich und erleicht ist, vervangen und verpunden: mit folcher auzgenommen Beschaidenhait, dieweil wir leben, so fullent sy tagleich uns, unsern Vordern und Nachkomen ze Gehugnutse ain Messe sprechen in Eren aller Engel, und unser Selgeraet begen ierichleichn mit placebo, Vigilie, Meffen, pytantz, offner Spent und

nnd Allmoufen, auf den nächsten Tag nach fant Michelstach: und mach unferm Tod, so sullent si uns ewigleichen und tagleichen ain Messe sprechen von den Selen, und unser Selgerät, mit allen Sachen als es vor beleutert ift, auf dem Tach fwen Gott fiber ans gebeuttet, oder in acht Tagen darnach, ob es vor von redleichen Sachen, auf den Tach unser Schidunge begangen nicht möchte werden, ewigleichen begen mit alle Fleizze und vol-Swelches lares aber fi daran fäumig wären, desfelben lares fullen die vorgenanten zehen March Gelts gevallen auf das Closter ze fand Georienperch in dem Intal, davon man desfelben lares in dem egefchriben Chloster unser ze sæliger Gedencknusse alles das volfüren und pegen foll, das vor oben mit Schrifft vervangen und beleutert ist. Wir haben auch Gewalt und unfer Erben, die offigenanten zechn March Gelts umb hundert March Perner von in ze ledigen und ze lösen, swen wir wellen : und nach der Losunge, swen die geschicht, fint si gepunden dieselben hundert March in unfer Herrschafft an Urbar ze legen, davon fi die vorbeleuterten Sache allesampt ewigleichen und unvbervarrenleich lezen mügen, und fullen. Und darüber das din obgeschriben Sache stet, veste, ewich und unzerbrochen beleibe. geben wir in diesen Brieff ze Urchund versigelten mit unserm hangenden Infigel. Der geben ift auf Tyrol, do man zalt nach Christs Geburde, dreuzechenhundert Iar, und darnach in dem vier und dreuzigisten lare, an sand Andrestag des Zwelfspotten. Indictione fecunda.

Num. LXXXIX. Reparatio damni illati. An. 1337.

Ich Wernhart von Waldegg vergiech für mich und mein Hausfrauen, und für all mein Erben, und tun chunt allen den die difen Brief ansehent oder hörent lesen: das ich recht und redleich bericht und vertädingt bin, mit dem erbirdigen Herrn, H. Hainricken dem wir-Volumen VII.

Z

#### 170 MONUMENTA BENEDICTO - BURANA.

digen Abbt ze fant Benedictenbeurn umb den Schaden den mein Bruder Fridreich, dem Gott genad, dem Gotshaus ze fant Benedictenbeurn getann hat, nach erberer Leut Rat, die dabey gewesen sind: als mit der Beschaidenheit, das mein aigen Swaig die gelegen ist an dem Schawrsperg, und haist man sy die Niderfwaig, din Aigenschafft auffgegeben han dem vorgenauten Herrn und dem Gotshaus ze sant Benedictenbeurn ze Pesserung, und haben die ze Lehen von im recht und redleich wider enphangen. Wir veriechen mer, dass ich und all mein Erben ab der vorgenanten Swaig fullen geben alle Iar hundert Chäs dem Gotshaws ze fand Benedictenbäuren, durch unsers Hayls Willen und durch meins Prueders Fridreicht Sel Willen. Ich han auch und all mein Erben den Gewalt, die egenanten Gült ab der Swaig wider ze kauffen, umb zehen Pfund Pfenig von dem offtgenanten Herra und von dem Gotshaus ze Päuren, von der Liechtmesse die nur schierst chumpt über dreu Iar. Tären wir das nicht, zehant hat fich die egenant Gült vervallen, an das vorgenant Gotshaws ze fand Benedictenbäurn ewigeleichen an Widerede. Ich foll auch und all mein Erben der vorgeschriben Gilt des Gotshaus ze Bzuren recht Gewer sein, als des Landes Recht ist; war aber das, dass wir wider chauffen, so soll der Herre der danne Herre ist des offt genanten Gotshaws ze Päurn, die vorgenanten zehen Pfunt Pfenig anlegen dem Gotshaws ze Frum nach unfrem Rat, dass der vorgenanten Sel frumleich sey, und auch mir und allen meinen Nachkomen. Dass das alles stät und unzerbrochen beleib, gib ich dem offtgenanten Herrn und dem Gotshans ze fand Benedictenpäurn disen Brief vervestente mit meine Insigel. das daran hangt. De Täding fint Gezuige: Herr Ulreich von dem Tor, Ulreich der Beurenwiser Richter ze Wolfrathansen, Hainrich der Munfinger, Hartman der Hachenberger, Ludwich der Richter ze Tegernsee, die der Sach Tädinger gewesen fint, und ander erber Leutt

Lentt genuch. Das ist geschehen, da man zalt von Christs Gepurt, MCCCXXXVII. Iar, an sand Iorigen Tag.

Num. XC. Remissio census advocatii. 1346.

Wir Ludewich von Gottes Gnaden romischer Cheiser, ze allen Zeiten mehrer des Riches, bechennen offenlichen und tun chunt : dass wir durch Bet des ewirdigen Bischoff Cunrates von Ozem unsers lieben Capplans, den Lütten gemeinlichen die in die Vogtey ze Bürbach gehörent, die befunder Gnade getan haben, und tun auch mit disem Brieff, dass wir nicht wel-Ien noch mainen, dass sy iärlichen ze Vogrecht dhain Vogt mer geben fullen noch verdienen, dann zehen Pfund Münchner Pfennig, finsfiu ze den Maven, und fünsf Pfund ze dem Herbest, und die gewohnlichen Vogt Hüner und Vogt Habern, die fv von Alters vormahls hergeben habent und verdienet: und wellen auch nicht, dass dhein unser Nachkom und Erbe oder dhain unser Vogt, dem wir oder unser Nachkomen oder Erben diefelben Vogtey versetzen oder enpfelhen, oder dhein unser Ambtmann, wer der sey fürpas ewigelichen den obgenanten Lütten, di in die Vogtei ze Burbach gehörent, das obgenant Vogtrecht, mer höh oder staig in dhein Weis, bij unsern Hulden. Darüber ze Urkunt geben wir disen Brief versigelten mit unserem Infigel, der geben ist ze Franchenfurt an fant Gallen Tag, nach Kriftes Gepurt MCCCXLVI, Iar, in dem XXXII. Iar unfers Riches, und in dem niunzehenden des Cheyfertumes.

Num. XCI. Fundatio pia memorabilis. 1355.

Ich Ichannes von Uffelendorff, und ich Elspet sein eleichew Wirtine vergechn offenbar mit disem Brief, für uns selber, und fur all unnser Erben: dass wir mit verdachtem Mutt und mit gutten Willen, hawen gewen lautterleich durch Gott, und Z 2

#### 172 MONUMENTA BENEDICTO - BURANA:

durch unfer Seelen Havl Willen, und durch unfer Vordren Sel Willen, dem gutten Herrn fant Benedicten ze Pæuren und dem Gotshauss daselbn, unser Hub ze Sindelsdorff, die unser Rechts aygen gewesn ist, und haben Im das Gutt gewen befucht und unbesucht, ze Dorff, ze Veld, ze Waid, ze Waffer, mit allen den Nutzen und Rechten, und dartzu gehoret: mit fo getaner Beschaidenhait, dass sy uns davon sullen geben alle Iar, dieweill wir paidiu lebendig fein, zu rechten Leipgedinge, vier Mutt guttes Chornes Weilhaimer Mas, und Dienest Mas, des ist ein Mutt Waitzen, ain Mutt Gersten, zwen Mutt Habern und LX. Pfenning. Und fullen die uns gevallen alle Iar, auf fant Marteines Tag viertzechen Tag vor oder hinnach viertzechen Tag, als ander Dyenest gevallen sullen. Und wene das ift, wir paidiu nymer seyen, dass Gott yber uns gepeuten, so ist das vorgenannt Leipgeding dem vorgenanten Gotteshaus ledig worden, also dass fy damit sullen begeen alle Iar unfern Iartag mit Singen und mit Lesen, als verr als der Gellt gezeuchet. War aber, dass der Abbt, der yetzund ift, oder ein ander Abbt, der nach Im chumet des sæumig war, dass er den lartag nicht begieng oder begeen wolt; fo habent die Herrn in dem Convent ze Paurn vollen Gewalt, dass sy fich der Hub sullen underwinden und haymen in ir Oblay, als ander ir aigen Gut, und fullen darum fingen und lesen und gottleichen Ybung treiben: also dais unsers Iartages ewicleichen nit vergessen werde. Dass in dass also stæt und unbrochen beleib &c. Actum sub agillo proprio und mit mins Bruders Infiegel Chunratz von Uffelndorff, anno MCCCLV. ant Benedicten Tag in der Fasten.

Not. Memorabile est hoc instrumentum ratione oblaix, quam Conventus ab Abbate separatam habuit. Eodem hoe auno Conridus de Uffelndorff prædium donavit ad oblaiam Conventus Burani, annexa pariter lege commissoria, si anniversarius ipsius non fue1

şí

Ħ

rit celebratus, so hat sieh din Hub verfallen in des Apts von Paurn Gewalt, dass der Apt sol... laisen, dass sein Unterthan die Herren in dem Convent sollten haben getan.

Num. XCII. Venditio a puella peracta. 1359.

Tch Iunchfraw El/pet Fridereichs des Lantfidlars Tochter dem Gott Ge-I nad, vergich offenleichen mit disem Prief für mich und für all mein Erben, und thun chunt allen den, die In sehent, hörent oder lesent, dass ich mit verdachtem Mutt und nach Rat meiner Freund und auch zu denselben Zeiten meiner Pfleger Hainrich des Attenhaimers, und meins Vatern Ulreichs des Landfidlars, recht und redlichen ze chauffen han gegeben, mein Hof ze Sechringen meinen lieben und erenwirdigen Herrn Abt Duringen ze fant Benedictenpäurn und seinem Gotshaus besucht und unbesucht, mit allen den Nutzen und Rechten, die darzu gehörent, für ein rechts ledigs aigen, umb zwainzig Pfunt Münchner Pfening oder ve zwen gut Haller fur ain Pfening, der mich mein vorgenant Herr und sein Gotzhaws mit rechten Zal vericht und gewert hat gar und gentzlichen, und han mich auch des egenanten Hofs verzigen, als sich ein yeglich Erb seiner Rechten aigens zerzeichen fol: und darumb zu ainer Gewishait setz ich meine obgenanten Herru During und seinem Gotshaws ze gewern meinen Ohaim Hainrichen den Ættenhaimer und meinen Vettern Ulreichen den Landfidlär, wen ich chain Fürpfant gehaben mag, als des Landes und der Graffchafft Recht ift, da der vorgeschriben Hof In gelegen ift. Ob meinem erwirdigen Herrn During, und seinem Gotshaws dhain Pruch geschæch mit dem Rechten an dem offtgenanten Hof, daran er oder sein Gotshaws Schaden näm in der Frist, und sich die Gewerschafft vergen soll als aigens Recht ift, den foll er und sein Gotshaus haben auf mir vorgenanten Elspeten, und auf meinen egenanten gewern, und auf alle unser Hab, bis dass er und sein Gotshaus vericht und gewert wirt, Z 3

gar und ganzlichen Schadens und auch haupt Gutz. Dass meinen genaedigen Herrn Abbt During, und seinen Gotshaus das alles flaet und unzerbrochen beleib, gib ich Im difen Brief triuleichs verfigelten mit meins lieben Oheims Heinreich Attenhaimers Infigel, der das daran gehenckt durch seinen triwen Willen, und durch meine fleisligen Pet Willen, und verpind ich mich obgenance Elspet, und egenant Vetter Ulreich der Lantfidlär darunder mit unseren Triwen alles das stätt zehalten und auch ze das vorgeschriben stät, wan wir aigens Inligels nit haben. Der Pet des Infigels find Zuig : Ott der Kellner zu den Zeiteiten ze Pauren, Eberhart der Wagner gesessen ze Uckkenpaeurn: der Täding und des Cheiufs find Ziug : Chunrat der Dürgenfelder. Nuclaus der Hochenberger , Wernher der Stainpacher , und ander erber Leuth genug. Das ist geschechn, da man zalt von Christes Gepurt driwzechenhundert lar, darnach in dem niunten und funfftzigisten lar an sant Margreten Tag.

## Num. XCIII. Remissio dominii directi. 1363.

Ich Eberhart von Rorbach, und ich Chunrat von Haldenberg veriechen baide unverschaidenlich mit disem Brief fur uns und sur alle unser baide Erben, dass wir lauterleich durch Got und durch unsers Hailes Willen, und durch Pet und Dienest des erberigen Knechtes Oswaldes de Tuleinschauseres, und seiner guten Freund haben ausgeben und veraignet dem heyligen sant Benedicten ze Päwren und seinem Gotshaus daselben unser Lechenschafft, die wir haben solten in dem Feld gen Weil, dass der vorgenant Tuleinschauser von uns ze Lechen hat gehabt. Der verzeichen wir uns ossenlich mit disem Brief, das wir surbass die vorgenantte von Rorbach und von Haldenberg, noch chain unser Erce, stürbas chain Ansprach sollen haben, noch nymer gewiunen, Dass In das also stät beleib und unzerbrochen, geben

ben wir Im disen offen Brief versigelt mit unser baider Insigel, die da gegenwirtig daranne hangent ze einem Urchund der Warhait. Das geschach, da man zaht nach Christus Gepurt M. C. C. L. X. III. Iar an sant Blassen Tag.

## Num. XCIV. Restitutio mancipiorum. 1364.

Vir Stephan der Elter von Gottes Genaden Pfallentz Graf bev Rein und Hertzog in Bayrn, Graf ze Tyrol und ze Gortz &c. enbietten allen unsern Stötten und Märgten ze obern Bayrn unfer Füdrung und alles Gut. Wir lassen eur Lieb wissen, dass wir mit sambt unsern Rat vberainchomen sein, dass wir meinen, und wellen es auch ernstleichen, wellichen avgen Läut die dem Apt und dem Convent gemainichleichen des Closters ze fant Benedictenbäurn angehörent, in unfer Statt und Märgt gefaren find, und Burchrecht darinn enpfangen habent oder noch darin enpfahent, und die herwider auf das Land gefarn und ges fessen find, oder noch stirpas heraus sæssen; und anderen Läutren iren Gut pawent oder furpas pawten: dass ir die ze Hand phyerzogenleichen hinein zu en in die Statt und Märgt vodert. alfo, dass sy bev eu wesenleichen Sitz nemen, und darin beleiben, als ander unser Burger. Wolten fi das nicht tun, und wolten darvber andreu Gut pawen, so haben wir vollen Gewaltt geben, und geben auch mit dem Brief dem obgenauten Ant und dem Convent, dass si dieselben die also aus unsern Storren und Märgten gefaren find oder fürbas varent, die Pfal Purger genant find, und dannoch des Burchrechten genieffen wolten, auf ireu Gut und auf unser Vogtey wieder benötten . dass si darauf sizen, und die pawen on all Widerred. Und ob In das ze fwär wurde, fo gebieten wir allen unfern Amotleutten. Vitzumen, Pflegern, Richtern, und allen andern, wie die genant find, ernstlichen bey unsern Genaden und Hulden, dass

#### 176 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

ir si von unsern wegen trewlichen darzu haltet, und nicht gestattet, dass sy von Yemand daryber beswärt werden in dhain.
Weis. Mit Urchund ditz Briefs, den wir In geben mit unserm
Insigel versigelten. Der geben ist ze München an Mitwochen
nach den Suntag, als man singet misericordia Domini, anno Domini MCCCLX, quarto.

Num. XCV. Remissio census advocatitii. 1368.

177ir Stephan der älter, Wir Stephan und Fridreich Gebriider. von Gottes Gnaden Pfallentzgrafen und Hertzogen in Bairen. Grafen zu Tyrol &c. bekennen offenleichen mit dem Brief. dass fur uns ist komen der ewürdig gaistleich Man, der Abt von fand Benedictenbawren, und hat uns chunt getan, dass er und fein Gotzhaus und das Convent gemainigkleichen deselben gar vill oder Gut haben, die ungepawet ligent, als uns auch dasel. ben wol kunt ift, und da werden fi von unfern Amptlewten und auch von andern Layen umb die Vogtey gar fast beswärt und bechrenchet, die auf denselben öden Gneten leidt und mainent die gänzleichen ze haben, dass uns gar unbilleichen duncket. Wan die Güeter Im und dem Gotshaus nichtes geltent. Nu haben wir In die besundren Gnad getann, und tun auch mit dem Brief, also: dass wir mit gantzem Ernst mainen und wellen. welecherlay öden Gut si haben, dass si davon unsern Amptleutten oder ander Yemand, wie der genant oder gehaifsen mag sein, den die Vogtey zugehört, dhain Vogtey mit nichten geben, als lang und als vil, bis dass si die Gült widerbringen, dass si bawlichen werden ligen. So sullen si dann die gewonlichen Vogtey davon geben an die Stött, da di von Recht hingehört. Wer aber das si Yemant, wie der genant oder gehaissen wär mit der Vogtey, die auf iren öden Güeten leidt. wider die obgenanten unser Gnad, die wir In getan haben, befwafwären wolt, so gebieten wir allen unsern Amptlewten, Viztumen, Pflegern, Richtern, Schörgen und allen andern, wie die genant sind, die wir yetzund habn und surbas gewinnen, ernstlichen bey unsern Gnaden und Hulden, dass ir si von unsern wegen trewlichen davor beschirmet und nicht gestattet, dass In Yemand dhain Beswärung daran tun: das ist unser Will und Wort; mit Urchund ditz Briefs, den wir in obgenanten Herrn geben mit unsern Insigelen versigelten. Geben ze München an Suntag in der Vasten, als man singet reminiscere, An. D. MCCCLX, ottavo.

## Num. XCVI. Informatio judicialis. 1373.

Ich Suphan von Sachsenhausen zu den Zeiten Pfleger zu Tölz vergich offentlich an disem Brief allen den, die In ansehent oder hörent lesen, dass der wirdig geistlich Her Abt Hainrich von fand Benedictenpäuren kam für den hochgepornen Fürsten Herzog Fridreichen von Payrn, und clagt dem von feines Gozhaus Notturfft wegen, dass dem Ungenade und etwann vill nicht guttleich sev geschechen an seinem Gericht, und an wirdigen Stüfft gehöret, und also schuff mein vorgenantter Her Herzog Fridreich mit mir, und gepott auch mir bey seinen Gnaden, dass ich darauf putt, und auch mit mein selbs Leib dabey war, ain gar schlechte und auch rechtlich Kuntschafft, dos sich die pädenthalb ergiengen, und was die fagen auf ir Ayde, dass dem vorgenanten Abt und sein Gotzhaus angehört, dass dem das fürpas ewigklich und gar schlechtigklich an allen Krieg und Trangfal volgen war, was auch zu unsern Gerichten gesagt würd, dass dem das auch fürpas beleib. Und also gepot, und besandt auch zu derseben Kunttschafft den aller eltesten und pesten Landes Leutten, die dabey und darumb gesessen waren, dass die unverzogenleich kämen, und die Kuntschafft volstierten, als mein obgenanter gnädiger Herzog Fridreick gepott, und mit mir geschaffe hät, Volumen VII. Und

### 178 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA

Und also kam der vorgenant würdig Her Abt Hainrich, und ich mit mein felbs Leib, und darzue maniger erber Pyderman auff die Kuntschäfft, do fagten Hainrich Rudolf Purger zu Minchen, Chunrat Kampler . Alber der alt Fries . Perchtold Ramung . Chlinchart von Paurn, Iordan der lager und Perchtold der Schmidt. Ott der Wagner, Fridreich de Rayner, alle drey Purger zu Tolz auff ir - Avde mit gemainen Ratt, dass kain Zwavong untter In ward, da der Weg get an meins Herrn Wis von Paurn vber den Pach Tolz halb in den nächsten Graben, der da haisset der Rettgrab, die richt In hin vber Puchperg zwischen der zwaver Gütt, die in den Puchberg legendt find, der ains ist des Gozhaus ze Päurn, das ander des Closters zu Tegernsee auf den Marchstain, der in dem Möslein levtt zwischen des Guets, das da haisset hinten in des Friesen Gut und von dem Marchstain, der in dem Möslein leytt zwischen des Guets, das da haisset hintten in den Gattern, der auf der Hochprugk levtt, und von den Gattern in die Rottach, aus der Rottach in den Sawprunn, von den Sawprunn yber den Lengenperg in den wilden Graben, und fullen auch die des Gozhaus Gutter inderhalb der March gelegen tayl, und gemain haben mit andern, die in unsers gnädigen Herrn Gerichten legen; und also hab ich die Kuntschafft vollendet, als ich pillich und von Gerecht solt, und daryber zu ainer Urkund der Warhait gib ich von Kuntschafft wegen dem vorgenanten Gotshaus disen Brief versigelt mit meinem Insigel, das offenlich darau hanget. Der geben ist nach Christ Gepurd dreuzenhundert lar, und darnach in dem zway und fibenzigisten Iar des nägsten Sontags vor fant Matheus Tag des Evangelisten.

Num. XCVII. Sententia judicialis. 1375.

Ich Hans de Pyfenweck Richter ze Päwrn, vergich offenbar mit disem Prief, dass fur mich kam, da ich sass an dem Rechten

en f

an der Schrannen ze Pühel der ersam Herr Apt Hainrich ze fant Benedictenpäurn und fein Amptman mit Vorsprechen, und chlagt auf ain Gut, das ist ze Pühel gelegen, und ist gehaissen Wolframs avgen, and das hat Eberhart der Schuhfter und fein Hausfraw Kunigund inn gehabt, und hat darauf chlagt von feines Gotshaws wegen von Rechten ze Rechten, von Schrannen ze Schrannen, als lang und als werr, dass er dasselb Gut mit den Rechten feinem Gozhaus gehabt hat, und das ist Im auch von Gerichts wegen eingeantburtt, und ist darumb ze Furbann tan. als des Kaufers Puch fagt, und als der Schrannen Recht ift, und begett auch darumb des Gerichts Prief, der ward Im ertaylt an der Schrannen. und den gib ich egenanter Richter dem obgemanten Herrn und seinem Gotzhaus von Gerichts wegen &c. und bev dem Rechten ist gewesen: Eberhart der Kellner . Hans der Rlinghart Edc. Das ift gefchen nach Christes Gepurd driuzehen hundert lar, darnach in dem fünffren und fibenzgesten lar des nächsten Sontags nach fant Bartholomeus Tach.

## Num. XCVIII. Remissio Albergariæ. 1378.

Wir Stephan und Iohannes Gebruder von Gotts Genaden Pfallentzgrafen bey Rein und Herzogen in Bayrn, bekennen und thun kunt offentlich mit dem Prieff, dass wir angesechen haben den Schaden und das gros Verderben, dass unserm Gozhaus und Closter zu Peurn geschehen und widersahrn ist von Prunst wegen, und nach demselben fürsechen haben wir dem vorgenanten unsern Gozhaus die besunder Gnad getan, und haben sy durch Goz, unser Vodern, unser, und unser Nachkomen Sel Hail Willen gesichert und gesreyet, sichern und freyen auch mit Krafft diz Brieffs bis auf sant lörgen Tag schierst komendt, und darnach yber stünst ganze Iar die schierst komendt, vor allen Gesten und Gastung, und vor allen ungewohnlichen Steu-

As a

#### 180 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

ren und Vodrung, die wir hintz In geuodern und thun mochten, es wär wägn oder welcherlay ungewonlich Dienst das war, und fullen fünff lar schierst nach einander komend, genzlich und gar ficher und frev fein vor allen Gesten und Gastung. und vor allen ungewonleichen Stewren, wie die vorgenant wären . als vorgeschriben stet , und dass auch dieselben egenant Zeit Nyemand auf In lig, noch chain Geleger auf si werde in chain Weys, und darumb gebietten wir allen unfern Amptleutten, Viztum, Pflegern, Richtern und allen andern, wie die genant fein, die wir vezo haben, oder fürpass gewinnen ernstlich bey unfern Hulden und Gnaden, dass ir euch das vorgenant unfer Gotshaws in allen Sachen entpfolchen last fein, und fy bey der obgeschriben Freyhait und Gnaden lassaet beleiben. und nicht gestatt, dass sv. Yemand darüber lavdig oder beswär in kain Weis, wann das ist genzlich unser Will und Mainung. Mit Urkundt des Brieffs mit unsern anhangenden Infigeln versigelten geben zu München an dem Palmtag, anno Domini MCCCLXXVIII.

# Num. XCIX. Restitutio mancipiorum. 1379.

Wir Stephan von Gotes Genaden Pfallnzgraf bei Rein und Herzog in Bayrn &c. bekennen und tun chund offenlich mit dem Brief, um dy befundren Gnad und Füderung, die unser lieber Herr und Vater salig Herzog Stephan &c. erzaigt und getan hat dem Abbt und dem Convent gemainlich des Clossers zu sand Benedictenpairn, daran dass er In günnet hat und erlaubt, und auch vollen Gewalt geben hat, welchi aigen Leut, dy dazselb Gozhaus angehorent in unser Stät und Mürgt gevarn sind und Purgk Recht darin enpfangen habend, oder noch darin enpfachend, und die herwider aus auf das Land gevaren und gesezen sind, oder noch fürpas heraus salsen, und andern Lewten,

ir Git bawend oder fürpas pawtten, dass sy dyselben unser Stet und Märgt daraus si gevarn sind oder fürbas furon. dieselben Leutt widerhand hinwider ein zu In vodern solten, also, dass fi wefenlich bei In fässen und darin beliben als unser Burger; welchi aber hinwider ein nicht wolten: und doch darvber andern Gut wolten bawen, dass dan das vorgenant Gozhaus dvfelben Leutt auf iren Gutt und auf unfer Vogtev wider benöten mochten das si darauf sassen und die bawten an all Widerred, als das aigentlich beweift der Briff, den fi von den obgenanten unfern lieben Herrn und Vater fäligen darvber inn has bend, dass das unser gut Will und Wortt ift, und bestäten In auch denselben mit dem unsern Briff si bei dem obgenanten Schaden zu behalten in aller der Mas, als derfelb Brif von Wort zu Wort lautt begriffen ift, Und des ze Urchund geben wir in den Brieff mit unfern anhängenden Infigeln verligelten geben zu München an fand Laurentii Abend, anno MCCCLXXVIIII.

Num. C. Donatio. 1390.

Ich Christian Pienzuwr und mein eelichew Wirtin Fraw Ann veriehen und tun chunt an dem Prief stir uns seiber und für all unser Erben allen den, die In ansehent, horent oder lessent, dass wir mit bedachtem Mutt und guter Bechäntnus und durch Hayl und Glükk unser Sel und aller unser Vodern Sel geben haben dem würdigen Gotshaus ze sand Benedictenpäwrn und dem Apt und dem Convent daselben unser aigen Gut, die da benennt werdent, das ist Ludweigs Hof an der Wis und ein Müll in dem Weidach, peidiu gelegen in des Waldekers Gericht und einen Hof ze Tannen, da Hainreich Euger ausgesessen ist und gelegen ist in Wolsertshauser Gericht besüchten und unbesuchten, mit allen Rechten und Nuzen und Eren, die darzu gehörent, und als wir si inn gehabt haben für rechts ledigs

unbekummerts aygen, darumb dass die ewig Frwmels in unser Fravven Capell, die der erwirdig und mein genädiger Her Ape Hainrick gestifft hat, desterpas mile bestätt und volloracht werden, ausgenomen dass ich vorgenanter Christian und mein Wir. tin Fraw Ann die egenanten Gut niessen und inn haben fullen. nnfer payder Lebtag und nicht länger, und wenn Got vber uns gepuit, dass wir paidiu nicht mer sein, so sullen die obgenanten Gut dem vorgeschriben Gotshaus und dem Apt und dein Convent und iren Nachkomen ledig und loz fein worden on all Widerred, und foll fürpas chain Erb chain Ansprach darauf. nimmer mer gehaben noch gewinnen in chainer Weis mit Urchund des Briefs, den wir darvber geben, treuleich verfigelt. under meinen des vorgenanten Christans Inligel und under meins-Swagers Daniels des Chraetzleins Infigel, die paidiu Baran hangent. Und darunder verpinden wir uns mit unseren Triwen. alls das flat zu halten, das oben geschriben stet. Das ift geschehen nach Christes Gepurt MCCCXC, Iar, an unser Frawen Tach in der Fasten.

## Num, CI. Litteræ censuales. 1390.

Ich Hainrich der alt Chrantzler von Tewns, und ich Dymut sein elicheiu Tochter und Erbe veriechen paiden unverscheiden-leich mit disem offen Prief für uns undsür alle unser Erben und Nachchomen, und tun chunt allen den, die In ansehent, horent oder lesent umb den Taiding und Geding, dass wir haben getan und gemscht nach erber Läwt Rat, und mit Willen unsers Aydems und eleichen Wirts Ludweigs Weylant des Mathers Pruder von Volles mit unsern lieben Herrn Abt Hainrichs dem Pyentznawer von Benedictenpawrn und seinen Convent von des Guts wegen, dass wir von In inne haben, dass in dem Gericht ze Sterzing gelegen ist, genant des Crantzlers Lehen von Tenns, dass dem

ole

Aπ

Tes-

ř.

obgenanten Gozhaus gen Pävern hinaus dient, und ist der erber und mächtig Herr Her Hainreich von Rottenburg der Hofmaister Vogt darvber: das haben wir von In pestande, dass wir oder unfer Erben oder wer es von unsern wegen inne hat, für pas ewigehleich und järichleich davon ze Zinse geben sullen, swen fi oder ire gewisse Potten aus dem Wimmöd von der Etsch herauswerz gen haimen faren wellen, und ziehen, an alles Gevarde, zwischen sant Michels Tag und sant Marteins Tag nach Zinses Recht vier und zwaintzith Pfunt Perner, alles gutter und gewohnleicher Meraner Münzze, und zehen Stär Futer Sterzinger Futermas, und damit fullen wir In gezinset und gedienet haben, und fullen In noch anders Nymand nicht mer davon gebunden und schuldig seyn ze geben weder vil noch wenickk, und was des alten Zinses nach yer Pücher und Reygister Sag ift gewesen vormaln her, das ift Im alles zu einander geflagen, und das fullen wir fur es alles das geben, und anders nicht, dan fo vil allain. Ob das also geschäch, dass ir Chnecht drey oder vir in der lars frist; wenn das war in des obgenanten fälbigen Closters Dienst; herain oder herwider aus wollten gen, so sollten wir sy peherbergen, und In des ze essen und ze trincken geben, des Pawlewt in irem Haws lebent, und selben gehaben mügent an Wein, und auch an alles Gevärd: ze Füessen, und chain Ros, noch Hunten niht, noch chain frembten Läwten, die nicht zu dem Closter gehörent, auch an alles Gevärde. Und ob wir daryber undert an iren Zinsen also säwmich wären, und dass wir In ye ze Recht geben sullen, als da vorgescriben stät: so habent sy oder ir gewiser Pot asstermahlen vollen Gewalt, darumb auf aller unser Hab ze psendten und anzegreiffen, und mit den Pfandten dann gefarn, als samleicher Zinse und der Grafichassi Recht ist ze Tytol, auch an alles Gevärd; and fi fullen allzait haben Herren Recht gen uns und gen unfern

Er-

#### 184 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

Erben, und wir gen In und gen iren Nachckomen des wirdigen Chlosters Paymanns Recht. Und des zw ainem sichtigen Urchund der ganzen Wahrheit, geben wir In des darumb diser offen Brief versigelten und gevestent mit des erberen weisen Hansen aus Sarentein zu den Zeiten unsers obgenauten Herren, Herren Hainreiches von Rattenburg, Schasser ze Mos, aigen anhangenden Insigel, der das daran gehenget hat durch unser sleistigen Pet Willen, Im an Schaden. Dis sind Gezewgen: Hans Stummebeckk, Hans Gurr, Told aus Ritchings, Hans der Pferinger, Fritz der Schittz, und ander eber Lewt genug. Geschehen nach Christi Geburt MCCCNC. Iar an sand Agnesen Tag.

## Num. CII. Venditio memorabilis. 1391.

Ich Eberhardt von Rorbach, ich Wigelog und Gamoret von Rorbach. I und ich Wilhalm von Rorbach all vier Geprüeder, und ich Judith, Eberhartz von Rorback elichen Wirtin, und ich Burkart son Rorbach, ir baider Sun, thun kuntt und veriechen offenlich an difen Brief fur uns und unter Erben, vor aller menclich, dass wir mit guter Vorbetrachtung und mit ainhelndem Mutt. darzu mit Rat und Willen und Gunst aller unser Freunt, unser Gericht zu Sandau, und unser zwo Iuchartakkers, die unser aygen find gewesen, gelegen in Sandauer Veld, und stoffend auf das Pirkach, und unfern Kirche fatz ze Saudaw mit aller Zugehord bayden an Widem und an Zehenden, als wir das alles in nuzlicher Gewer inn gehabt und genossen haben, hinz auf difen hentigen Tag, als der gegenbirtig Brieff geben ist: das haben wir allen verkaufft und ze kauffen geben dem erwirdigen gaiftleichen Abpt Herrn Hainrichen des Gozhaus zu fand Benedictenpayern und dem Convent daselben gemainchleichen yberall, und allen iren Nachkomen ze haben und ze niessen ewigleich und getreuleich, umb fünsthundert Guldin, etleicher gu-

ser Ungerischer Gulein, die wir allberaith von In ein darumb genomen haben und entpfangen; haben die vorgenanten Gutt dem obgenanten Gotzhaus ze Benedictenpawrn desterpas feil geben , darumb es ze uns und unsern Nachkomen ein rechtes Selgerät fev. Und alfo haben wir dem obgenanten Herrn Abot Hainrich ze fand Benedictenpawrn und dem Convent daselben. das vorgenant Gericht ze Sandau, die zwo Iuchartackkers und den Kirchensaz ze Sandaw mit aller Zugehörd an Widmen und an Zehenten, als wir fy her genoffen und in gehebt haben. willichlichen ufigeben haben an den Steten, da mann Kirchenfatz durch Recht uffgeben foll . und haben uns des allen verzigen fur uns und für alle unfer Erben mit allem Rechten. Voderung und Anforach, die wir ie darnach gehebt haben, mit welchen Sachen das gewesen ift. als mann sich solicher Guot nilleich, und durch Recht verzyhen foll, und aufgeben nach avgens Recht und nach Lehens Recht, und nach des Landes und der Graffichafft Recht, darin die obgenanten Guot gelegen find: alfo. dals wir noch unfer Erben kein Vodrung noch Anfprach darauf noch darnach mer haben fullen. Wir fullen auch dem obgena ten Gozhaus den Kauf alfo bestäten und fertigen, und fullen der ir recht Gewern darum sein gen allen menclich, fürall Vodrung und Ansprach, die mit dem Rechten daran geschäch in den Zilen und in der Frift, und man fogtaniu Guott durch Recht fertigen und stättigen foll, aygen nach aygens Recht. Lehen nach Lehens Recht, und nach des Landes und der Graff. schafft Recht, dazin die obgenant Guott gelegen find: wann wir fy von derfelben Vodrung und Ansprach, die mit gaistlichen und mit weltlichen Rechten daran beschäch in den Ziln und Frist als vor ist geschriben, all, gar und gänzlichen ledigen und losen fullen an allen iren Schaden. Und yber das alles zu einer peffern Sicherhait haben wir dem obgenanten Gozhaws zu uns und zu Volumen VII.

unseren Erben ze Birgn gesezt Herrn Swigern von Gundelfingen. Chunraten Haldenberger und Casparn den Grunertshofer, und all drey unverschaidenleich und mit Beschaidenhait: ob das wär, dass das obgenant Görzhaus ze fand Benedictempäwrn der Anspräch mit geistlichen oder mit weltlichen Rechten, die auf die obgenant Guott beschäch, ee sich die Gewerschafft vergangen hät, kainerlev Schaden näm, wie der Schad genant wär, den Schaden follen wir und unfer Erben die vorgenanten Birgen gar und gänzlich usrichten und widerkern an allen Abgangk. Tätten wir des nicht, so mügen sie uns und unser Erben, und die vorgenanten Pürgen, darum angryffen, nöten und pfenden an uns und an den obgenanten Bürgen, Luten und Guten, Anvall, Entgeltnus gen aller mänigcleich, als vil und als lang hinz sy derselben Schäden volligileich usgericht und gewert werdent. Und funderlich han ich obgenante Fraw Tutick des vorgenanten Eberkartz von Rorback elichiu Wirtin verhaiss und gelob mit minen Truien in Ayds Weis, dass ich, weder Yemand anders von meinen wegen, auch fürbas ewigeleich nach dem obgenenten Gericht ze Sandaw uch den zwain Iucharakkers und auf den Kirchenfatz ze Sandaw mit aller Zugehört, als vor begriffen ift, kain Vodrung noch Ansprach sol noch enmag weder von Widerlegung, Morgengab, noch Haimsteur wegen, noch von Erbschafft wegen, von dhainer andern Sache wegen vor gajftlichem und weltlichem Gericht in dhainer Weis. Und des alles ze ainer Urkunt geben wir dem obgenanten Apt Hainrich und dem Convent des Gozhusse ze sant Benedictenpaurn und allen iren Nachkomen den Prief verfigelten und gefestent mit unser der obgenanten Eberhartz, Wigelon, Gamorez und Burkhartz von Rorbach anhangenden Infigelen, und wir die try Bürgen veriehen auch der vorgenanten Bürgschafft all try unverschaidenleich, als das von Wort zu Wort von uns begriffen und geschriben ist, und darumb haben

dre

der Ted wir uch all try unsrin Infigel gehenckt an disen Prief, zu ainer mereren Bestettigung des obgenanten Kausses, darunter ich obgenante Wilhalm von Rorbach, und obgenante Tutich von Rorbach, Eberhartz Wirtin uns pinden mit unsern Truien und Gelübden, alles das stät ze halten und ze laisten, dass an disen Prief geschriben ist, wann wir aygen Infigel nit enhaben, und des sind Zuigen und Tädinger gewesen: der ewirdig geistlich Herr Probst Ulrich des Gozhus ze Diessen, Her Chonrat Techant ze Gerentzhusen, und Hermann der Iudman ze Wallenzhusen, und Withalm der Iung Smicher, und 16rg Vinsterholzer, und ander erber Luit genug. Das geschach, do man zalt von Chrystus Gepurd MCCCXCI. Iar an dem nächsten Suntag vor sant Iorgen Tag.

Num. CIII. Jus patronatus in Holzhaufen. 1392.

Vir Stephan, Fridrich, und Iohanns Gebrüder von Gottes Gnaden Pfallentzgraffen bev Rein und Herzogen in Bavrn &c. bekennen offentlich mit dem Brieff für uns und fur all unfer Erben und Nachkomen. Wann die erfamen unser Lieb diemitig Abt Hainrich zu fant Benedictenpavvrn, und Abt Hainrich zu unfer Frawen Etal von der zwaier Pfarrchirchen wegen zu Weychs San-Görigen Chirchen, die von einem ieglichen Abbt zu Pavvrn und von dem Gotshaus daselbs zu Lehen get in Augfourger Bistum gelegen, und Holzhausen in Freisinger Bistum gelegen, die von uns und der Herrschafft von Bayrn zu Lehen get, in etlichen Stöffen und Chriegen gegen einander gewesen find; dasselb zu understen, und dass die egenant unser Lieb diemütig mit Frid und ir Gotshäuser mit Gemach beleiben, haben wir zu baider Saith überain betracht und frewndlich verricht: alfo, dass die egenant Chirch Holzhausen mit aller Zugehörd. und nämlichen mit der Lehenschafft, die uns angehört hat, und die wir au von befunder Gnaden lediclichen aufgeben, und uns

B b 2

der verzigen haben, und gänzlichen verzeihen in Krafft dis Brieffs, nu fürpaß ewigleichen bey dem egenanten Gozhaus zu Bevvrn beleiben, und ain ieglich Abt die fürpas leihen sol ewiglihen an unser und allermäincklichs Irrung; und die egenant Chirch zu Weychs sol dem Goshaus zu Etal mit Lehenschafft und mit allen Nuzen und Zugehörn, nu fürbas ewicklichen auch beleiben. Und zu ewiger Stättickait und Gedächtnuß des Wechsels und des Verzeichens unser obgenanten Lechenschafft geben wir dem Brieff mit unseren Insigeln versigelten und gevvestent zu Minchen an sand Agnesen Tag, anno Domini MCCCXCII.

## Num. CIV. Termini Marcæ Buranæ. 1393.

Wir Iohannes von Gottes Genaden Pfaltzgraff bei Rein und Hertzog in Bayrn &c. bekennen offenlich mit dem Brieff for uns all unser Erben und Nachkumen umb die Gemercht und Holtzmärch, die zw unserm Gotzhaus zu Pewrn von Alter gehert, als wir des vetzu mit desselben Gotzhaws Urbarpuchern, und andern Urkunden und Weifungen kuntlich erweiset sein: haben wir dem obgenanten unserm Gotzhaws zw Pewrn dem Abt und Convent gemainclich daselben die Genad geton, also dass wir sy bey denselben Gemercken und Holzmarchen, als die hernach geschriben stend, genedigklich behalten und beschirmen wellen; bei dem ersten der Nagelpach, und von dem Nagelpach oftenhalben bis an den Planberg, von dem Planberg in das Oftergaden, von dem Oftergaden in Goffenhoven, von Goffenhoven oftenhalben in Murnau, und von der Murnau in des Gepurg gehaissen Weng und Osterleutten, von demselben Gepirg entrichts Wegs uber das lang Eck bis in die Rigel, und aus den Rigeln in dem Schrampach, von dem Schrampach zu aufferst bis an den Valckenstain, von dem Valckenstain hie difshalb der Yser hintz mitten auf das Feld gen Walgau. Darumb

gebietten wir allen unsern Amptleutten, Vitztumen, Psiegern, Richtern, Schergen, und sunderlich unsern Psiegern, Richtern und Ambtleuten zu Tölz, die ietzund sind, oder fürbas werden, ernstlich, vesticklich bei unsern Hulden und Gnaden, dass imr das vorgenant Gotzhaus zu Peurn den Abt und das Convent daselben, bei den vogenanten Gemercken und Holzmarchen von unsern wegen behaltet und beschirmet, dass In von Yemandt kaynerlai Gewalt, Unrecht oder Newerung daran geschech, sinderlich dass In die von der Yfer und die von Tölz dorein nicht varen, noch kainen Gesuech darein haben, dan mit des obgenanten Abbts und Gotzhaus gutten Willen und Gunst. Des zu Urkundt geben wir in den Brieff mit unserm Insigel versigelten, geben zu Minchen am Montag nach sant Jacobs Tag, de maa zalt nach Christi Gepurt MCCCXCIII. Iar.

Num. CV. Confirmatio privilegiorum. 1393.

Wir Iohanns, und wir Ernst sein sun von Gottes Genaden Pfaltzgraven bei Rein und Hertzogen in Payrn, bekennen offentlich mit dem Brieff fur uns und für all unser Erben und Nachkomen, dass wir unserm Gotzhaus zu Pewrn dem Abbt und dem Convent gemainklich daselben die besonder Gnad und Fiderung gethon haben, also, dass wir in all ir Brieff, Recht, Freihait und guet Gewonhait, wie die genandt sind, oder wo sie die habent, die sy von allen unsern Vordern von vergangner Herschafft zu Payrn, von unsern Bruedar, und von uns habent mit gutten Willen genediklich bestet haben, und bestätten In auch wissensielnen, auch darumb gebietten und beschirmen sullen und wellen, auch darumb gebietten wir allen unser Ambtleuten, Vitztumen, Pflegern, Richtern, Schergen, und allen anderen, wie die genandtsind, die wir ietzund haben oder surbas ge-

R'p 3

winnen, ernftlich und vestiklich bei unsern Hulden und Genaden. dass ir si bei allen vorgenanten Brieffen, Rechten, Freihaiten und gutten Gewonhaiten von unfern wegen behalt und beschirmet, und die mit nichten an In ubervart, noch ubervarn last in kain Weis. Und des zu Urkundt geben wir In dem Brieff mit unferm Hertzogen Infigel, darunter wir uns Herzog Ernst verpunden mit unserem Genaden, alles das stät ze halten, das oben geschriben stet, trewlich an Geverdt, wan wir iezto begraben Infigels nicht haben geben. Datum Minchen an fandt Ioans Tag. do man zalt von Christi Gepurt MCCCXCIII.

## Num. CVI. Venditio memorabilis.

In Gotes Namen, Amen. Ich Sufrid der Marfchalck von Box-I fperch Ritter, ich Ulrich der Marschalck von Boxsperg auch Ritter, und ich Wilhalm der Marchalcks von Boxfperg; bayd Herrn Syfrids des vorgenanten Marschalck von Boxsperg Süne, vergechen alle dry offenlich und unverschaidenlich an dem Brief für uns und für all unsere Erben und Nachkomen, und tun kunt allen den, die In ansehent oder hörent lesen: dass wir mit verainten Mut und guter Vorbetrachtung, und mit Rat, Willen und Gunst aller unfer Erben und besten Friund, unser Selde und Hoffstatt ze Boxsperg, da Ott der Schonnenberger yetzo auffizet, diu uns rechtes Aigen was, und darzu und darein unser Widen und Widenhofe, und Zehenden groß und chlaine, und den Kirchensatz allen ze Aehingen, und was zu der egenanten Selde und Hofftat, und Widen und Widenhöfen, und Zehenden und dem Kirchenfatz allem oder darein gehört, oder von Recht, oder von Gewonhait gehören soll, in Dorff oder ze Veld an Hofraiten, an Hofstäten, an Selden, an Hofen, an Huben, an Zehenden groffen and chlamen, an Ængern, an Gränden, an Garten, an Æckern.

an Egarten, an Wisen, an Holz oder an Geraut, ze Wasser, ze Wayd, ze Wegen, ze Pruggen und ze Stegen, an Befuchten und an Unbesuchten, wie es gehavssen ist, nichts usgenommen. es sev an dem Brief benennt oder nicht, und auch mit allen den Rechten, Eren, Freyheiten und Gewonhaiten, Dienften . Nutzen und Güldten , und din egenant Hofftat und Seld. und Widen und Widenhofe, und Zehenden, und aller Kirchenfatz zu Achingen mit aller ir Zugehörung geltend oder gelten mugent an groffen und an clainen mit Besetzen und Entsetzen. und mit allen Ehafftin und Gemainsämin und gewaltsamin, und als sv unser Vordern fälig her an uns, und wir bisher an den hinrigen Tag mit nuzlichen Gewer von Recht und von Gewounbait bracht, inngehebt und genossen haben, und unser Erben rechts Lehen wären, von dem hochgebornen Fürsten der Herschafft ze obern Bayrn, und alliu din Recht Vodrung und Anfprach, die wir und unsere Erben daran gehebt haben oder waunten zu haben, nach des Brief Sag und Luttung den Kayfer Ludwig sälig ze den Ziten, do er Künck was, mein Seyfrids des vorgenanten Marschalcks Vatter, und mein Ulrichs, und mein Wylhalms der obgenanten Marschalck Aenin, und sein Erben darumb geben hant; recht und redlich für ledig und unverkummert erkausst, und kaufflich ze kaussen geben haben dem ersamen gaystlichen Herrn Abpt Hainrichen, und gemainichlich dem Convent des Closters ze Benedictenburun fand Benedicten Ordens in Augfpurger Bystumb, die auch die Mannschafft und Lehenschafft daran in Wechslweyse ze avgen von dem hochgebohrnen Fürsten, der Herschafft ze obern Bayrn in ir Hant und Gewalt bracht haund, und allen iren Nachkomen, oder wem fys himanfur gebent, verkauffent, schaffent oder lassen, ze haben, und ze nyessen ewichlich und geruvvichlich ze geleicher Weyfe, und in allen den Rechten, als wir und unfere Erben fv felb

gehebt und genoffen folten haun, ob wir fy nicht verkaufft hatten, und fy los und ledig hatten; umb dreutzehen hundert Guldin Ungerischer und Behemischer guter an Golt, und schwere an rechten Gewicht, die wir berait von In darumb eingenommen und empfangen haben, und an unsern und unserer Erben Nutz gelait haben. Und haben wir In und allen iren Nachkommen, und auch dem obgenanten irem Closter die egenante Seld and Hofftat, Widem und Widenhof, und Zehenden, und allen Kirchenfatz ze Aehingen mit aller ir Zugehörung, als vor ift reschriben, ledig und los ufgeben, und haben uns ir und aller der Rechte, Vordrung, Ansprach und Zuversicht, die wir und nuser Erben daran heten, gehaben möchten oder waunden, ze haben, verzügen freylich und unbetvvungen, und mit gelerten Wortten fur uns und für alle unsere Erben und Nachkomen, als man fich fogetanet Guts und aller Rechte, Vordrung, Anforach und Zuversicht daran, durch Recht und billich verzeihen und nfgeben fol, und als es vor allen Gerichten gaistlichen und weltlichen, und an aller Stat gantz und gut Kraft und Macht hat. Alfo, dass wir dhain unser Erbe, noch Friunt, noch Yemandt andern von unferen, noch von unferen Erben, noch Friund wegen, nu fürbas ewichlichen daran, noch darnach nymer mer nichts zu sprechen, ze vordern noch ze klagen haben, noch gewynnen fullen noch migen in dhain Weyfe, weder mit gaiftlichen noch mit weltlichen Rechten, noch an Gericht, weder mit Herrn, Friund, Gesellen, noch anderer Lute, geistlicher noch weltlicher Hylff, noch Rat, noch mit dhainerlai Sache. Und wir haben auch dem vorbenenten erfamen gaiftlichen Hern Abot Hainrichen, und gemainclich dem Convent des obgenanten Closters den vorbenanten Brief, den wir von Kayser Ludwigen fäligen daryber gehebt haben, als vor ift geschriben, mit fryen und guten Willen geben und geantwurt; und wär auch, dass wir oder

oder unser Erben oder Friund, oder Yemand ander von unser zen dhainerlay Brief, Urkunten und Hantsesten über die egenante Seld und Hosslatt, oder Widen oder Widenhöfe, oder Zebenden oder Kirchenfatz allen, oder über ir ain Tail oder über vehtes, das darzu oder darein gehöret, noch inne hätten, oder fürsas funden, die verfallen oder verloren wären, die vor dem hnirigen Tag geben und geschriben, und In daran ze Schaden kommen möchten, die füllen nu fürbas alle zemal mnniutz und tod Brief haissen und fein, und dhain Krafft mer haun, wa man fv nu fürbas wider fy uffbuit oder fürzaigt, es fey vor gaiftlichen oder weltlichen Rechten, oder anderstwa, und also sullen wir uns auch lar und Tag von Datum des gägenwürttigen Briefs stätten und vertigen, und ir recht Gewären sein, für alle Ansorach und Irrsaling gein aller mannichlich, din mit den Rechten daran beschicht an allen iren Schaden. Und des alles ze ainer besseren Sicherhait, haben wir In und allen iren Nachkomen ze Bürgen gesetzt zu unser und zu unser Erben unverschaidenlich, die ersame und veste Manner Gosweinen den Marschalek son Kiillental , Aerkengern den Marschatek von Buberbach , und Ulris chen von Waldun, mit der Beschaidenhait, wurde in die egenant Seld und Hosstatt, oder Widem oder Widenhöse, oder Zehenden oder den Kirchensatz aller, und was darzu und darein gehort, gar oder ain Tail, vil oder wennig inner lars Fruit von Datum des gagenwürtigen Briefs, darvber von Yemant Ansprach oder irrig mit dem Rechten, dieselben Ansprach und Yrrsalung, der sei ainiu oder mer, sullen wir und unsere Erben in alle ze Hand, und unverzögenlich nach irer Manung, in dem nächsten Monat gar und gänzlich ablosen und entlosen aun allen iren Schaden. Tätten wir des nicht, so haund sy Gewalt die obgenante Bürgen, alle oder welchy fy under In wellent, darumb ze mannen ze Haus, ze Hof, oder under Augen, fy feib oder mit Volumen VII. iren

#### 194 MONUMENTA BENEDICTO - BURANA.

iren Boten und Briefen, und welchy den genant werdent, ir ainer oder ir mer, oder fy alle, die fullent in den unverzogenlich nach irer Manung, in den nächsten acht Tagen, darumb einfaren in die Start ze Augspurck aun alle Widerred, in ains erbern offenen Gastgeben Hus, in welches sy gemant werdent, veglicher mit sein selbs Leip, und mit ainen Pfärd, und sullent In darinner laiften an Gevvärd in reckter Gevselschafft, und welcher selb nit laisten wollt oder mocht, der soll einen erbera Chnecht mit einem Pfärd an sein Statt in die Laistung legen, und stillent, als die Burgen oder ir Verweser nymer us der Laistung kemmen, den mit der vorbenanten ersamen gaistlichen Hera Apt Hainrichs, und gemainhelich des Convents des egenanten Closters oder irer Nachkomen Urlaub und guten Willen, oder bis das fy aller der Anfprach und Irrfalung, darumb fy denn gemant haund, und was fy der Schaden genomen heten, gar und gäntzlich entlöft und usgericht werdent an allen iren Schaden. In füllen uch die Bürgen das laisten nach irr Manung, ainer uf den andern in dhain Weyse verziehen, war aber, dass In die Bürgen das laisten wider iren Willem, verzugen oder nicht laisten recht Geyselschasst, als vorgeschriben stand, habent sy oder ir Nachkomen, oder wer es von iren wegen tun will, und alle ir Helffer vollen Gewalt und gut Recht, uns die vorgenanten felbst holen, alle oder unser ainen, oder unser mer, oder unser Erben, und die unlaistenden Bürgen, alle oder welchy fy under In wellent, ir ainen, oder ir mer davon anzegreiffen. und ze notten mit gaistlichen oder mit weltlichen Rechten, wie das In den das fugt, oder mit In baiden, und uch ze phenden. und anzegreiffen an Liuten und an Guten, in Steten, in Märgkten, in Dorffern, oder uff dem Lannde, wie und wa fy mügent allenthalben unverschaidenlich, und in welches Gericht fy wellent, und frevlent noch verschuldent, an dem allen dhai**\*131** 

7.08

mbr

inger.

27.9

ner nichts wider uns, wider unser Erben, noch wider die obgenanten Bürgen, noch wider dhainen Gerichten, noch Richteren gaistlichen noch weltlichen, noch wider dem Landsfrid, noch Landrgericht Gefazt, Büntnüffe, noch ginige, die verze find. oder noch fürbass ufft ain möchten, noch wider dhain Herrschafft gaiftlich noch weltlich, noch wider dhainen Landt, noch wider dhainer Statt, noch wider dhainer Fryung Frybrief, Frydbrief, noch die wir und unser Erben, oder die obgenante Bürgen vetze haben, oder noch fürbas gewinnen mochten, von wem das wäre, noch Yemant, noch ychtes andern, wie mann das erdenken und benennen mag oder kan, in dhain Weife, und mugent das alles. Was hier vorgeschriben stant, oder ir ainem. oder ir mer, welches In dann lieber ift, wol tun, als offt In des in der obgenanten lars Frist Not beschicht, ye als lang, und als vil, bis das In widervert, usbracht und volfürt wird, alls das hve vorgeschriben stant, und darum sy den gemant, genött oder gephent haunt an allen iren Schaden, und als offt In ein Birg, oder ir mer von Tod abgaunt, oder von dem Land varrent in der obgenanten Iars Frist, von welchen Sachen das beschicht, als offt stillen wir, oder unser Erben In unvverzogentlich nach irer Manung in dem nächsten Monat, ve ainen anderen oder anderen, als gut und als schidlich Bürgen setzent, die sy genement, beschäche des nicht, welchy ander da beliben Bürgen fy den darumb ermanent, die fullen In den aber unverzogenlich nach irer Manung in den nächsten acht Tagen darumb einfaren und laisten ze Augspurch in der Statt, in den vorgeschriben Rechten, als lang, bis das es beschicht. Und war auch, das ain Infigel oder ir mer an dem Brief brüchig oder missgehenckt wurden, oder ungevärlich darab kämen, oder ob der Brief aun Gevärd gemäulget, oder presthafft wurde an Pirmit, oder an Geschrifft, von Wurmen, von Fiur oder von Wasser,

das foll In alles gan uns, und gan unseren Erben, und gan den obgenanten Bürgen, noch gan Yemant andern an den vorschriben Kauff und Guten, noch an dem Brief, noch an vechtiu, das daran geschriben stänt, aller Schaden dhainen bringen in dhain Weyfe. Und des alles zu einen stätten Urkuntt geben wir dem vorbenenten ersamen gaystlichen Herrn Apt Hainrichen, und gemainchlich dem Convent des egenanten Closters ze Benedicten Burun, und allen irem Nachkommen für uns und für unfer Erben den Brief verligelten, und gevestent mit unseren aignen Infigeln, diu alliu daran hangent, und wir die obgenante Bürgen vergehen auch der Bürgschafft alle unverschaidenlich an dem Brief, und geloben bey gutten Trewen stät ze halten, und ungevarlich ze volfüren, alles das hie vor von uns geschriben stänt, und haben des Urkundt unfer yeglicher sein Insigl auch an dem Brief gehangen. Das geschach nach Christus Geburt driutzehenhundert Iar, und darnach in den driu und niunzigisten Iare an dem nächsten Affrer Montag vor fand Marteins Tag des heyligen Byschoffs.

## Num. CVII. Apocha. 1400.

Wir Ludweig von Gottes Genaden Pfallenzgrave bey Rein. und Herzog in Beyrn &c. bekenn offentlich mit dem Brieff, dass die ersame unser lib andächtig Abt Ludwig von dem Convent unfers Gotshaws zu fand Benedictenpawrn mit uns gänzlich von dem zwaintigsten Pfenigs wegen, der uns zu la verschafft ift umb tausent ungerisch Gulden, vber ain, und verricht find, und di hat uns der obgenante Abbt und der Convent gänzlich ausgericht, und bezalt nach unserm Haissen und gutten Willen, als hernach geschriben stät. Item vors erst ist vns derfelben Gulden in unfer Camer worden, und gevallen zway hundert Gulden, und Habern für ain hundert Gulden, item Erhart5

'n

were dem Preifinger zway hundert Gulden, item Haintzes dem Pekken unserm Wirt zu Aychach zway hundert Gulden, item Simen dem Hof Pekken unserm Burger zu Minchen zway hundert Gulden, item und Katrein der Drüchslin auch zu Minchen hundert Gulden, das bringet also an ganz Summe tausend Ungerischer Gulden, also sagen wir die obgenanten von lieb andächtig Abt Ludweig und den Convent, und ir Nachkomen genzlicht und gar quitt ledig und los mit dem Brieff, und dem zu Urkundt geben wir In den mit unserm anhangenten Insigel besigik. Gebn zu Minchen am Pfinstag nach Mathei Apostoli & Evangeliste an. &c. quadringentesimo.

# Num. CVIII. Immunitas Tyrolenfis. An. 1406.

Wir Leupold von Gottes Genaden Herzog ze Oesterreich, ze Stevr. ze Kerndten und ze Krain, Grave ze Tyrol &c. tun kunt, als unser getreue lieber Partziual von Weinegg, den erbern Geistlichen unsern lieben andechtigen allen Preläten. Abbten und Probsten, und auch allen geistlichen Leutten in Bavrn all ir Zins und Gilt, so sie in unserm Land an der Etsch, und im Intal haben von folcher Schuld wegen, die im die hochgebohrnen Fürsten unser lieb Oheim Herzog Ernst, und Herzog Wilhalm Gebruder, Pfallenzgrafen bey Rain, und Herzogen in Bayrn schuldig sullen sein, nach der Brief Laut und Sag, die er von In darumb hat, mit dem Rechten verhefft und darin gegriffen hat. des fich aber dieselben Prelaten beswert dunchten, und nicht anders begehrten denn des Rechtens, das auch wir in geschafft, und besunder sie auf heut darumb für uns betegt haben, wan sie in folcher Mas von unfern heyligen Vatter dem Pabst zu Rom. und auch Kayfern und Kuningen gefreyet wären, dass fie für egematen unfern Oheim von Bayrn, noch ander yemand nicht Pfand. fullen fein, und zaigen uns auch darumb ir Brief, so sie von in het-

hetten, und batten, dass wir sie bey solchem irn Gnaden, Rechten und Freyhaiten wolten gnediglich halten und dabev laffen beleiben. Und wann aber fie derfelben Stöß und Sach zu bavder feit willicklich bey uns belyben find, als was wir darumb zwifchen In fprechen, das fie das baiden halben flätt halten und vollfüren wolten, gerreulich und on alles Gewärde, also haben wir umb dieselben ir Sach und Stofs nach der vorgenannten Prälaten. Abbt und gaiftlicher Leut Brief und Rede, und nach des egenanten Partzivals Widerrede, nach unser Räte Rate, die do zemal bey uns waren zwischen In ausgesprochen, und sprechen auch wiffentlich mit dem Briefe, dass der egenant Partzival, noch ander vemand von seinen wegen die vorgenanten Prälaten. Abbt. Brobst, und gemainlich all geistlich Leut in Bayrn an solchen Güttern zinsen und nutzen, so sie in unsern Landen und Grafichafften an der Etsch und in dem Inntal haben fürpas von der egenanten Geltschuld wegen, so Im unser obgenannt Ohevm von Bavrn fehuldig fullen sein, kein invell noch Irrung tun sollen in dhain Weife, funder die hinfüre volgen und widervarn an folich Befwärung und Hindernus ungevärlich, und mugen diefelben Prelaren geistlich Leut all und ir veglicher befunder fürbas bev allen iren Rechten, Gnaden und Freyhaiten, die sie denn von Päbsten-Kaylern, Künigen, Fürsten, Graven und Freyen haben, beleiben in der Mass, als sie untz her dabey beliben sind, und die herbracht habent on Gevärde. Wir sprechen auch, das zwischen in zu beyderseit all Sachen und Unwillen, und auch all Schäden, die den vedweder Tail von den andern genomen hat, und funderlich folich Zins und Gilt, so der egenannt Partzival empfangen het, genzlich fullen absein, und ein Tail dem andern darumb nichts pflichtig fein fol zu geben noch zu widerkern, ausgenommen was Zius und Gilt noch auf der egenannten Prelaten Gütter und Leut ligen, und verhanden find, derfelben Zins und Gilt fullen den

den egenanten Prelaten gevallen und geraicht werden, on Gevärde Mit Urkund ditz Briefs geben ze Inspruck an Pfintztag nach sant Veitstag, nach Christs Geburde vierzehenhundert Iar, darnach in dem sechsten Iare.

Num. CIX. Abrogatio litterarum cenfualium non confirmatarum. Anno 1409.

V/ir Wilhalm von Gottes Genaden Pfaltzgraf bey Rein, und Herzog in Bayrn &c. bekennen offentlich mit dem Brieff, dass wir dem ersamen unsern lieben diemierigen dem Abbt zu Päwren seinem Convent und Gottshaus daselb, die besunder Gnad und Füdrung gerann haben, und thun auch mit dem Brief alfo, welcher oder welche Eribrecht oder Leipgeding, oder sich selb von demselben Gottshaus frey gekaufft haben, dass das alles abfein, und chain Krafft haben sol in dhain Weis, ausgenomen der, die unser Bestätt Brief darumb haben. Ob aber iemand dawider tätt, und dels nicht gehorsam sein wolt, so schaffen wir mit allen unsern Ambtleuten, Pflegern, Richtern, Schergen und andern unsern Dienern und Undertanen, wie die genannt sind, die wir ietzo haben, oder fürbas gewinnen, ernstlich und vestiglich bev unfern Hulden und Gnaden, das ir dieselben darzu bringet, bis sy gehorsam sein, und tun alles das, das vorgeschriben stät, das ist gänzlich unser Will und Mainung. Des zu Urchund geben wir den Brief mit unsern Infigel versigelten zu München, an Mitwochen vor fand Matheustag, des hevligen Zwelfboten, anno Dom. millesimo quadringentesimo nono &c.

Num. CX. Jura forestalia. Anno 1413.

Frinst und Elisabeth von Gottes Gnaden Herzog und Herzogin in Bayrn &c. entbietten Wilhalmen dem Awer unserm Pfleger zu Tolz, dem Richter, und andern unsern Ambtleuten daselb unser Gnad, und lassen ewc wissen, das uns der Apt zu Päwren fürbracht hat, wie die Paurschasst in dem sere Winckl Holz slahen in seinem und seines Gottshaus Holzmarchen, anders dann ire Holzmarch ausweisen nach der Brief Sag, die sy von der Herrschasst darumb habent, daran In gar ungütlich beschicht, schassen wir mit ew ernstlich, dass ir mit denselben Pawrn redet, und denn empselchet, das sie nu hinsür chain Holz mer schlahen, anderst dann des egenanten Abptz und Gottshaus Holzmarch und Brief ausweisen, und nach des Abptz erlauben, und was Holz sy geschlahen habend, daz sy das auch nindert siren noch verkaussen den des Abptz Urlab und Wissen, und als lieb in unser Gnad und Huld sey, das ist also gentzlich unser Will und Mainung. Geben zu München am Pfinztag vor sant Elspetentag anno XIII.

# Num. CXI. Jus Patronatus in Ehingen. Anno 1419.

Wir Brygitts zu den Zeiten Mainsterin des Gottzhaus zum Holtz sant Benedictenordens in Augspurger Bistum gelegen, und wir der ganz Convent gemainliehen daselben verieben und bekennen offenlich mit dem Brief für uns und all unser Nachkomen, und für menklichen von unsern wegen, und thun kund allen den, die den Briefanschen oder hörent lesen, von der Zufpruch und Stos wegen, die wir gehebt haben mit dem erwirdigen gaistlichen Herrn, Herrn Friedrichen Abbt des Gottshaus zu sant Benedictenpürren, und mit dem ganzen Convent des Gottshaus daselbst um den Kirchensaz und Zehenten ze Ehingen, und zu Blanckenburg in Augspurger Bistum gelegen, dass wir mit verdachtem ainheligen Mut, und nach Rat erber und frumer Leut uns verzigen haben gentzlichen, und gar, und auch durchschlechtz, und verzeyhen in krafft diz Briess aller der Rechten Fordrung und Anspruch, die wir mainten und wannten ze haben, zu dem iez-

egenanten Kirchensaz und Zehenten. Wir verziehen uns auch aller der Brief die wir gehabt haben, und ob yndert Brief in unfer Gewalt verfallen weren, oder funden würden, oder uns hinfür geben würden oder gewinnen, von wem daz were, damit wir mainten oder wanten Recht und Zuspruche ze haben, zu dem egenanten Kirchensaz und Zehenten, dieselben Brief sullen all kraffelos und unhilfflich fein sin gaiftlichen und weltlichen Rechten und an aller stat, also daz wir nun hinfür ewighlichen, noch niemant anders von unsern wegen darnach nümerme nicht ze forechen follen. noch wellen haben weder mit gaiftlichen noch weltlichen Rechten in dhain Weis, wie das keme, nichts aufgenomen. Es foll auch der obgenante Herr Frydrich und daz Gotzhaus zu fant Benedictenpürren, und gemainlichen der Convent und all ir Nachkomen den obgenanten Kirchenfaz und Zechenten geruiklichen inhaben und nieffen, one uns und menichlichs von unfen wegen Irrung und Hindernisse in aller der Mas und Rechten als obgeschriben stat. Unde des zu ainem warn Urkund und besser Sicherhait, geben wir obgenanten Maisterin zum Holz, und wir gemainlichen der Convent daselbest dem obgenanten Herrn Friedrichen Abt des Gotzhus und gemainlich dem Convent zu Benedictenpürren, und allen iren Nachkomen den Brief verligelt und gevestent mit unsern anhangenden Insigeln. Der geben ist nach Christi Geburt vierzechenhundert Iar, und darnach in dem neunzechenden Iar, an fant Mattheistag des heiligen Zwelfpotten und Evangelisten &c.

Num. CXII. Confirmatio judicialis rei venditæ.

Anno 1425.

Ich larg Ærfinger zu den Zeiten Landtrichter und Stattichter ze Landsperg, vergich von Gerichtswegen offentlich mit dem Brief, das mit Recht für mich chomen ift, da ich ze Landsperg Voluntes VIL

D d

an

#### 202 MONUMENTA BENEDICTO - BURANA.

an offen Landrechten pin gesessen, Ulrich Tenmayr von Milhausen. der clagt mit Vorsprechen, wie dass sein Brueder selig Hainrich den Tenmayr, dem Gott genädig fev, verchauffr, und ze chauffen hiet geben dem erwirdigen gaistlichen Herrn, Herrn Chunraden Abt des Gottshaus zu fant Benedickenbäurn ain Haus und ein Hof. stat, und ain Stadel, und ain Garten darhinter, umb trithalben und fünczig gueter reinischer Gulden, derselbigen Sum mein Bruder gänzlich gericht und bezalt ist, und das alles gelegen ist ze Landsperg oben in dem Dorff ze nächst an dem Torr. Also ist der benant Tenmair für Recht chomen mit einem ganzen vollen Gewalt, den er het von seines Bruders Chinden, und hat gesertigt und übergeben vor offen Landtrechten das obgenannt Haus und Hofftatt, und Stadel, und Garten Ulrichen dem Sedelmair von Purbach anstat seines Herrn Abt Chunrat von Bäwren des ganzen vollen Gewalt er het, und also hat der obgenannt Tenmair Geberschafft run mit aller senar hab, alsdan Recht ift, und meiner Herrn Puch laut und fagt, und also mag der benannt von Bäwrn hinstir mit dem obgeschriben Gut wol schaffen, und thun was er will, als mit andern Gut, das dem Gotzhaus zugehört. Da ruffet mich der obgenant Sedelmair an mit Vorsprechen, dass ich seinen Herrn Abbt Chunraten ein Gerichtsbrief gab, den ich obgenant Richter Im gib mit meinem Infigel verfigelt, dass ich von Gerichtswegen an den Brief gehengt han, mir und mein Erben an Schaden, per dem Rechten find gebessen die erbergen und weisen Chunrat Witelfpeck, Hainrich Piralb, Chunrat Schmallholz, Hainrich Reyfer, Chunrat Roch, Hainrich Hiren, Hermann Satelar, Chunrat Martein, all Purger ze Landtsperg, und ander erberg Leut genug. Das ist peschehen am Montag nach Christi Gepurt vierzehenhundert Iahr. und darnach in dem fünff und zwainzigisten lahr.

Num. CXIII. Jura forestalia. Anno 1426.

7 on Gottes Gnaden Ernst Herzog in Bairn &c. entbietten dem Morizen von Piberburg, Thoman Ruschen, Cristel des groffen Ulen Sun, Otte Murbecker, Nickln von Stainpach, und den zwain Adelwartten unfern Gruss. Lieben Getreuen, ir fullent wiffen. das unfer andächtiger der Abbt unfers Gottshaus ze Bairn nns gefagt hat, wie dass ir Im in seinen Wälden vil ze nahent schlahent und groffen Schaden tut, darumb er nicht anderst beger, dan für kommen, auf das wir eu allen und evvr iedem ernstlich gepieten, das ir folichs In fürpas nicht mer thut, und folich Holzhauen last ansten, bis das wir die unsern darzu schicken, die en baiderseit geneinander vehören. Was ir auch Holz bisher geschlahen habt, oder noch hinfüran schlagt, solt ir nit verkauffen. fonder auf folich fürkommen lassen stilligen. Was denn erfunden und gesprochen würdet, dem solich Holz soll zugehören, derfelb foll es dann nemmen, und seine Frume damit schaffen. Tät ir aber das nicht, als vorgeschriben stet, sicher wir wolten en darumb laffen hertichlichen straffen an Leib und an Gut. Geben zu München an fant lorgentag, anno Dom. &c. vigesimo sexto.

Num. CXIV. Sententia judicialis. Anno 1431.

Ich Garg von Gundelfingen Hofmaister des durchleuchtigen Fürsten und Herrn, Herrn Ernsts Pfalzgrasen bey Rein und Herzogen in Bairn &c. meines genedigen Herrn, bekenn, das mein ietzgenant genediger Herr mir und disen nachgeschriben seinen Räten mit Namen Wernharten und Iargen den Waldigern, Paulsen Aresinger, Ulrichen Dachauver und Erasinen Hausnern bevolchen hat, solich Irrung, darinn dan der erwirdig und andechtig Herr Gregori Abbt des Gottshaus ze sant Benedictenpeurn, und der vest Chuntat von Freyberg zu Wall mit einander sind, als von ains Leibgedings wegen des Kirchensatz und Zehents ze Sandaw in Land-

Dd2

#### 204 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

spergergericht gelegen zu verhören, und sie dann darumb zu ente scheiden. Also haben wir paider Tail Brief und Wort aigenlich verhört, und da iedweder Tail uns des geweltiget, und die Sach zu unseren Spruch fetzet, haben wir all ainhelliglichen zwischen. ir paiderfeit ausgesprochen. Also das alle die Güter oder Zehend. die dy Abbt ze Päwrn, und die von Rorbach in dem Leibgedingbrief genant miteinander getailt haben, von folichs vorgeschribens Leibgedings wegen nu fürbas dem Gottshaus ze Päwrn follen ledig fein, und Chunrat von Freyberg fol in die lediglichen volgen laffen, für fich und all fein und feines Weibs Erben, und dem Abbt zu Päwrn darauf den Leibgedingsbrief von dem von Rorbach übergeben. Als er auch getan hat, und alle die Zehent oder Güter, die dy von Rorbach felig, und darnach Chuurat von Freyberg mit dem von Päwrn nicht getailt haben, die follen Chunrat von Freyberg feiner Hausfrauen und iren Erben beleiben on Irrung und Hindernus des Abbts und Gottshaus ze sant Benedictenpätven. Ob fy darinn irrig wären oder würden, also das der von Päwrn spräch. es hetten sein Vorfarn, oder er das Gut oder den Zehent mit dem von Rorbach, oder mit Chunraten von Freyberg vormals getailt. und Chunrat von Freyberg fpräch, die von Rorbach oder er hetten das Gut oder Zehent mit den Æbbten und dem Gottshaus ze Pairn nit getailt. So fullen fi darumb komen für den Pfleger und Rat der Stat zu Laudsperg, und wie dieselben der Mertail darum entschaiden, dabey sol es dann beleiben. Dann von des Nutz wegen von den groffen Zechent ze Sandau haben wir gesprochen, das der halber an allen Sachen fol werden dem Abbt ze Päwrn, und der anderthalb Tail Chunraten von Freyberg, Alles treulichen on geverd, des alles zu waren Urkund hab ich obgenauter Hofmeister mein Insigel an den Brief gehangen, doch mie. und mein Erben on Schaden, das ist geschechen, und der Prief geben ze München an Suntag nach fant Blafy Tag nach Christi Geburd vierzehnhundert und ains dreiflig Iare. Num.

Num. CXV: Abbas Buranus Sacellanus Cæfareus. 1453.

Wir Fridreich von Gots Gnaden römischer Kayser, zu allen Zeiten Merer des Reichs. Herzog ze Oeftereich, ze Stevr, ze Kernden, und ze Krain &c. bekennen, dass wir den erfamen geiftlichen, unfern lieben andechtigen Wilhalmen Abht zu fand Benedictenpeyvrn durch feiner Frumkayt und Erberkait Willen, damit er vor unferr kayferlichen Maiestät geruomet ist. zu unserm Kaplan aufgenomen, und In mit sambt seinen, und des gemelten Gotshaus Levvten und Guotern in unfer funder Gnad und Scherm genomen haben, willentleich in Kraft des Briefs, und meinen und wellen, daz er nu hinfur aller und veglicher Freyhait, Recht, und guoten Gewonhaiten geprauchen. und geniessen sol und mag, der ander unser Caplen geprauchent and geniessent, und dawider von Yemand unpilleich wider Recht nicht beswert, noch gedrungen werd ungeverlich. Davon begern wir an die Erwirdigen, Hochgebornen, Edln, unfer und des Reichs, lieben getreuen, all Fürsten geistlich und weltlich. Graven, Freyen, Herrn, Ritter und Knecht, Vogt, Schultheiffen, Burgermaister, Richter, Ret, Burger, Gemaindn, und all ander unfer Undertanen, und Getrevven ernstleich und vesticleich gepietund, dass sy In den benanten Abbt und sein Gotzhaus, ir Levyt und Guoter, umb unsern Willen lassen bevolhen fein, und sy unpillieh, und wider Recht nicht beswern, noch des Yemands anndern ze thuon gestatten in dhain Weis, sunder In Gewalts und Unrechtens genzleich vor fein, unz an uns. Daran tuent fy uns funder guot Gevallen, und unfer ernstliche Maynung, mit Urkund des Briefs geben zu Newnstat an Montag nach fand Pangrezen Tag, nach Kristi Gepurde in vierzechenhundert, und drey und funftzigisten Iar, unsers Reichs im vierzehenden, und unsers Kaysertumbs im anndern Iare.

Num.

#### 606 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

Num. CXVI. Confirmatio Cæfarea privilegiorum.

Wir Friderich von Gottes Genaden römischer Kayser, zu allem Zeitten Merer des Reichs, Hertzog zu Osterreich, zu Steur, zu Kernten, und zu Crain, Her auf der windischen Marck, und zu Portenau, Grave zu Habspurg, zu Tvroll, und zu Kyburg, Marggrave zu Purgau, und Landtgrave im Ellfas. bekennen und thuon kunt offenlich mit disem Brive allen den. die In sehen oder hörn lesen, dass der ersam Wilhalm Abt des Gotzhaus zu fant Benedictenpeurn, Aufpurger Bistumbs . unfer Caplan und lieber Andachtiger, uns durch sein erber volmechtig Potschafft diemuettigklich gepetten hat, dass wir Im, seinem Convent und Gotzhaus alle und ieglich ir Gnade, Freihait, Recht. Brieve. Privilegia und Hantvesten, die In von löblicher Gedachtnuss römischenn Kaysern und Kinigen, unsern Vorsaren am Reiche gegeben find, genedigklich geruchten zu vernewen, zu confirmiren und zu bestetten, und besunder solich Genade und Freiheit, die vor Zeitten fein und feins Conventzs Vordernvon weilent Kayfer Ludwig redlich erworben herpracht habennemlich dass der eegemelt Abbt und sein Nachkumen, in den nachgeschriben irs Gotzhaus Gerichten und Kreyssen, oder Lewt und Gutte umb alle Sachen richten migen . ausgenomen die drei Sach, die zum Tod ziechend, das ift, die Dieft, Nomunfft und Todschleg, und also das die Habe derselben Gerichten Ybeltätter alzeit dem Gotzhaws bleiben folle. Item von dem wilden Graben, uber den Lengenperg, von dem Lengenperg enhalb der Puchau, uber den Purchperg, in den Nagelpach, und von Nagelpach oftenhalben an den Planperg, und von den Planberg bis in das Oftergaden, und von dem Oftergaden in Goffenhoffen. oftenhalben bis in die Murnau, und von der Murnau in das Gepurg gehaissen. Weng und Osterleutten, und von demselben Genå

mil. I

oLi

1.

purg entrichts wegs, uber das lang Egk bis in die Rigel, und aus den Rigeln in den Schranpach, und von den Schranpach bis en den Volckenstein, hie dishalb der Yser pis auf das Veld gen Walgau, von Walgau pis gen Prugckleslain, von Prugleslain pis uber den Varchenberg, von dem Varchenperg bis gen Iech in den Kochliee. von dem Kochliee untz gen Achpruck, von Achpruck bis auf die Rieder, von den Rieder auf den Rain, bis gen fandt Iohanns Rein, von fant Iohanns Rain pis gen Ponsperg, von Ponfoerg bis in das Veld gen Andafpurch, und daselbs uber die Lewfach herwider in den wilden Graben. Des haben wir angesechen solich Gepet, und auch den stetten loblichen Gotzdienst, der von dem egmelten Abt und Convent, in dem vorgenanten Closter und Gotzhaus teglich volpracht wird, und haben darumb mit wolpedachten Muet, gutten Ratte, und rechten Wissen denselben Abbte, Convent und Gotzhaus zu sand Benedictenpewrn alle und yeglich ire Gnad, Freyhait, Rechte, Brieve, Privilegia, und Handvesten vorgenant, wie sy die von obgenanten unsern Vorfarn am Reiche, und nemlich auch solich obgeriert Gnade und Freyhait, fo ir Vordern von Kayfer Lud. wigen, auch unfern Vorfaren redlich erworben, und herpracht haben, und darzu ire gut Gewonhait und Herkumen, als römischer Kayser gnedigklich verneuet, bestet und confirmiret, vernevven, bestetten und confirmiren Inen die auch von römischer kayferlicher Macht, Volkumenhait in Crafft dis Briefs, was wir In dan als römischer Kayser von Rechts wegen daran pillichen, bestetigen sollen und migen. Und meinen, sezen und wollen, dass fi furpas mer dapei peleiben, und der auch an allen Enden geprauchen, und geniessen sollen und mugen, von menigklich ungehindert, gleicher Weis, als ob die alle, und ir veglichs von Wort zu Wort hier inne geschriben und begriffen wern. Und genietten darumb allen und yeglichen Fursten geistlichen und welt.

weltlichen, Graven, Freyen, Herrn, Rittern, Knechten, Purgermaistern, Richtern, Landrichtern, Amptlewtten und Gemeinden, aller und vglicher Stett, Merckt, Dörffer, und funst allen andern unfern und des Reichs Untertan und Getrewen. ernstlich and vestigklich mit disem Brieve, dass si die vorgenanten Abba Convent und Gotzhaus, an den vorgenantten iren Gnaden. Freyheitten, Rechten, Herkomen, Brieven, Privilegien und Hantvesten, und allem dem, so darinne begriffen ift, nit hindern oder irren in kain Weise, sunder si dabei getrewlich und vefliclich handhaben, schuzen, schirmen, und gerulich beleiben Jassen, als lieb In sev unser und des Reichs swäre Ungnadt zu vermeiden. Wir setzen auch in Krafft des Brieffs, wer dem obgenanten Abbt, und Convente, und dem vorgenantem irem Gotzhaus, und iren Lewtten an iren obgeschriben Freyheitten. Rechten und Gnaden Ingriff thet, mit frevenlicher Durstikait, dass der verfallen und pflichtig sei zu geben funffzig Marck lotiges Golt, halb in unfer kayferliche Kamer, und das ander halb Tail dem obgenantem Abbt, und seinem Gotzhaus, unlesfigklich zu bezalen, mit Urkuntt dis Brieffs verfigelt mit unsern kayferlichem Maiestat anhaugenden Infigel. Geben zu der Newenstat am Erichtag nach sandt Katharein Tag, nach Cristi Gepurt vierzehenhundert und im vier unnd fümfftizigisten Iar. unfers Reichs im funffzehenden, und des Kayfertumb im dritten lat-

Num, CXVII. Sententia Cameræ Imperialis. An. 1465.

Wir Friderich von Gottes Genaden römischer Keyser, zu allen Zeitten Merer des Reichs, zu Ungarn, Dalmatien, Crostien &c. Kunig, Herzog zu Oesterreich, und zu Steyr &c. embietten dem ersamen geistlichen, unseren lieben andechtigen &c. Abbt des Gottshaus zu Tegernsee, unser Gnad, und alles Gut, dem ersamen geistlichen unsern lieben andechtigen Wilhelmen Abbt

Abbt des Gotzhaus zu Benedictenbeurn ift auf heut Datum die Briefs wider auch den ersamen geistlichen Iohannsen Probst zu Schlechdorff, in unserm keiserlichen Camergericht, auf einerbieten, fo er in Gericht getan hat, nemblich das der Probst in dem Kochlsee, an enden da er Gerechtigkeit habe, und in Zeiten des angefangen Rechten, darinn fie beyderseit vor dem keiserlichen Camergericht sten, in Gewer gewesen sey, in denselben hangenden Rechten gevischet, und ze thun geschafft, und damit attemptata und Neuikeit begangen haben foll, ein Weyfung zu tun erkannt. Darauf bist du Im in demselben unserm keiserlichen Camergericht zu Commiffari, und darzu achtzechen Wochen und neun Tag, die nechsten, darin folich Weylung vor dir zu thur, und auch zu laitten, auch mit Urtail und Recht gegeben worden, und folich Weyfung, was er der vor dir tun und laitten werde, in unser keiserlich Camergericht zu bringen, das alsdaun derselben Weyfung halb Er tue und bring, die also oder nit ferer auf den sünffzechenden Tag, nach Ausgang der vorberirten achtzechen Wochen und neun Tagen, oder ob der mit ein Gerichtstag fein wurd, auf den negsten Gerichtzung darnach in dem gemeltem unferm keiserlichen Camergericht beschechen foll was Recht ift. Darumb so gebietten wir dir von Gerichtswegen ernstlich und vestiglich mit disem Brief, wann du in der gemelten Zeit von dem egenanten Abbt Wilhelmen oder seinem Anwalt solich Weysung zu vollstiren angelangt werdest, das du dann in den Sachen der gemelten Weyfung Rechtrag auf benannte Zeit für dich fetzeft. und die Gezeugen, fo dir benennet werden, darzu rechtlich heifeheft und ladeft ; und dem Probit von Schlechdorff dartzu vor zeitlich verkundeft, ob er dabey fein oder ichicken wolle, zh fechen und zu horen y dicfelben Gezengen zufweren bund ob er icht wider ir Persone zu reden hett, fich darnach wissen zu richten, und als ann derfelben fürgeladen Gezeugen Sag und Gezeug-Volumen VII.

nus, wie Recht ift, verhöreft und ausnemest, die aigentlich beschreiben lassest, und darauf solich dein verhört Sag, und fürgebracht Weisung, uns in unser keiserlich Camergericht unter deinem Infigel verschlossen sendest: wer auch, das einich Person hierinnen zu Gezeugen benennet, sich irer Kuntschafft und Gezeugnus zu geben oder zu fagen sperren oder widern wurden. in welchen Schein das bescheche, sie bey zimblichen und billichen Pen des Rechten darzu zwingeft, und haltest, das sie dem Rechten und der Warheit zu hilff ir gefworn Kuntschafft und Gezeugnus darina geben und fagen, als Recht ist, daran thust du unsere Geben mit Urtail zu der Neuenstatt am ernstliche Mevnung. lezten Tag des Monats Februarii nach Christi Geburt vierzehenhundert und im fünff und sechzigisten, unser Reiche des romischen im funff und zweintzigisten, des Keisenhumbs in dreyzehenden, und des Hungerischen in sechsten Iaren,

Num. CXVIII. Litteræ commendatitiæ. An. 1469.

Priderick von Gottes Gnaden römischer Keiser, zu allen Zeitten Merer des Reichs, zu Hungern, Dalmatien, Croatien &c. König, Herzog zu Oesterreich und zu Steyr. Erwirdiger Fürst, lieber Andachtiger, unser Diener, Hosgesind und des Reichs lieber getrewer Hanns Endorster der iünger wurdet sein Audacht von sein und seines Vattern wegen etlicher Zehend und Güter halben, so derselb sein Vatter von dir zu Leibgeding hab, in mer Leib zu kaussen zu geben anlangen, begern wir an dein Andacht mit sonderem Fleis bittende, du wellest dir den genanten unsern Diener und seinen Vatter in irm Anlangen und Ersuchen, unser keiserlichen Maiestit zu Ern und Gevallen güttlich bevolchen seyn lassen, und dich hierinne gegen in so gutwilliglich erzeigen und beweisen, damit sie dier unser keiserlichen Bette gegen dir gecossen haben empänden, daz kumbt uns von deiner Andacht zu

Sondern Danck und Wolgevallen, gnädiglich gegen dir und deinem Gotzhaus zu erkennen. Geben zu Gretz am Sambstag nach des heiligen Creuztag Exaltationis anno Dom. &c. LXVIIII. unfers Kayfertumbs im achtzehenden Iare. Ad Mandatum proprium Depini Imperatoris.

# Num. CXIX. Commendatitiæ. Anno 1470.

Ton Gottes Gnaden Albrecht Pfallenzgrafe bey Rein, Herzoge in Obern und Niedernbaien, unfern Grus zuvor wirdiger in Gott und Andächtiger lieber getrewer, unfer befunder lieber Hanns Endorffer der lunger fügt fich hiemit zu Ew von seinen und feins Vattern, auch ander feiner Brider wegen etlicher Zechend and Gütter halben, fo derfelbe fein Vatter von Ew zu Leibgeding habe, in Maynung dieselben Gütter und Zehend von Ew weyter auf im, und diefelben fein Brüder zu einen Leibgeding zu kanffen. To ir dann von ime wol vernemen werdet. Hierumbe fo ift unfer Maynung und Begern mit fundern Fleis von Ew bittende, nachdem solicher Zehend und Glitter, als wir berichtet sein, von in und irem Namen zu Ew und eurem Gottshaus komen ift, ir wellet dem benannten Hannsen Endorsfer und andern seinen Bridern dieselben Zehend und Gütter, umb unsern Willen für ander nach redlichen billichen Dingen auch zu einem Leibgedinge geben. and verkauffen, und des nit verzeychen, funder ench hierinne gen In fo gutwillig erzaigen, damit fie diefer unfer Bette und Fordrung gen Ew genoffen empfinden, als wir Ew funder wol getrauen. Daran tut ir uns ein funder gut Wolgevallen, das uns gen Ew und ewren Gotzhaus mit Gnaden gnädiglich fleet zu heschulden. Datum München am Eritag nach dem Suntag Vocem iocunditatis anno &c. LXXmo.

#### 212 MONUMENTA BENEDICTO - BURANA.

Num. CXX. Jura forestalia. Anno 1477. You Gottes Genaden wir Albrecht, Pfallentzgrave bey Reini Herzog in Obern und Nidernbairn &c. bekennen als ainiger regierender Fürst, für uns, unser lieb Brüder, und all unser Er. ben, und thun kundt offentlich mit dem Briefe, von der Irrune wegen, so der würdig in Gott und unser lieb andächtig und getreu. Wilhalm Abbt und gemainclich der Convent unsers Gotshaus zu fant Benedictenbeurn, an den Gepirgen, gegen unferen armen Leuten bisher gehebt haben der Genirge, und des Holzschlahen halben, so über die Gemercke nach laut ir und des Gotshaus Briefe beschechen ift. Haben wir durch unsere Räte und Ambtleut von uns darzu gevodert, von unsern, und unser siges Hindersassen, die auf unsern Gütern sitzen wegen, uns darumb mit dem benanten Abbt und Convent vertragen, in Mas hernach geschriben stet, das die armen Leut, die hinder uns sitzen, nemlich als offenhalben, von dem Planberg die Gemerck nach laut des Gotshaus Briefe, von ainen Gemarck an das ander fagend, bis an das lang Eggk, yber die Gemerck mügen unser Armleut und aigen Hinderfässen, namlich schlahen zu iren Güteren, als Brennholz, Zawnholtz, Tachholz und Liechtholtz, doch das fye folich oder ander Holtz, - yber die vorgeschriben Gemärck nicht schlahen, an das Wasser zeuerkaussen, oder anderst, um kain Gelt, noch funst nicht geben in kain Weise, als das der benant Abbt und Convent uns und den unsern, zwischen der vorgeschriben Gemercke, von guttem Willen zu Gevallen nach geben haben, doch das follichs dem benanten Gotzhaws zu Peuren an seinen Freyhaiten. Gerechtigkaiten. Privilegien und Brieffen, gegen uns und andern füron unvergriffen, und unschedlich sein foll, aber aufferthalben der vorgeschriben Gemercke mugen die unfern ir Holz besuche haben, als vor Alter herkomen ist, alles trewlich und ungevärlich mit Urkundt des Brieffs, den wir folichs

lichs Vertrags mit unserm anhangenden Insigel besigelt haben. Geben ze München an Montag nach unser lieben Frawen Tag, als sy gen Hymmel sure, der Iar Zal nach der Gepurde Christi unsers Herren vierzechenhundert, und darnach in dem syben und sybentzigischen Iare &c.

# Num. CXXI. Abbas itinera sternito. 1494.

Ton Gottes Gnaden wir Albrecht, Pfallentzgrave bey Reine, in obern und nidern Bayrn &c. bekennen als ainiger regierender Fürste für uns, unser lieb Brüder, all unser und ir Erben offenlich mit dem Brieve, dass wir angesechen haben dass erber und geiftlich Leben, fo der wirdig unser lieb, getrew Narciffus Abbt und Convent unnfers Closters Benedictenbewrn, in täglicher Ubung vollbringen, auch dem mercklichen Schaden, darein daffelb Closter durch Prunst des Fewrs kommen ist, darumb und aus fondern Guaden, damit wir ihn genaigt find, fo haben wir ihnen und iren Nachkomen difere befundere Gnad getann, und fy der dernach geschriben Stuckh gestevt, freven sy der auch hiemit wissenlich in Crafft des Brief, nemlich dass fv uns und unsern Erben von irer Tasern im Dorff zu Layngreb-zu nächst bev dem Closter von allen Getranckh, so darinne ausgeschenckt wirdet, füro keinen Ungelt mer zu geben schuldig sein. doch so sollen sy neben derselben irer Tasern zu Lavngreb kein newe aufrichten, on unsern und unnser Erben Wissen und willen. fy follen auch von allen dem, dass fy durch ir aigne Menat oder ander zu irm Gotzhavs über den Keffelberg fürn laffen, und darinne verprauchen, daselbs keines Zolls, noch Weg Gelts offichtig fein. Darumb und entgegen haben fy uns unfern Erben und Nachkomen geben und geeygent das Zolhaus und Giitl. mir sambt der Hosstat im Dorsf zu Kochel zwischen der Tasern und Criftl Oettlen gelegen, mer ein Wisen, gibt iärlich zwey Ee 3 Fuder

# 214 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA.

Fuder aus der Hueb dafelbs, darauf Ull Gerold, und mer ein Wifen gibt vier Fuder Hews, aus dem Hof zu Ort, darauf Hans Linderl fizt, Wie dann das Balthauser Rorer Zollner daselbs zu Kochl vetzt inn hat, und darzue follen fv und ir Nachkomen unnden am Keffelberg an der Pruckh, die vber die Renckhen geet, an fahen, und den Weeg von derfelben Pruckh bis an den Wildgraben gen Kunigftorf wertzs, des gleichs von Bevyrn durch den Kotigenlaich bis an den Tolzer Gericht, und von Bewrn bis an die Achpruckh machen, vervvarn, und in gutem Wesen halten, damit man den mit Kaussmans Gut, und ander Ware und Notturfft auf Wägen, Kärn, und Roffen besuechen mög. Wo aber fy oder ir Nachkomen das nit tätten. oder darinne favymig erschinen, also dass dardurch die so den Weg befuechen, irs Geferts verhindert wurden, dass sich kuntlich erfunde, ob dann wir, unser Erben oder Nachkommen den, zu welcher Zeit das gescheche, selbs machen lassen wurden, so follen iv unns ein yede Costung daryber gehend ausrichten, und wir behalten auch darzu unns unser Erben und Nachkomen. amb ein vede folche Verlaffong unfer Straff gegen Ine vor. alles trewlich on Geverde. Gebietten darauf allen unsern Ungeltern. Zollnern, und andern unsern Ambtleuthen, der Ennde gegenwärttigen und zukünffrigen ernstlich, gemelte Abbt und Convent bev unser Freyhait beleiben zu lassen, sy darwider nit zu befwärn, noch Yemand andern zu tun zu gestatten, bey Vermevdung unfer Uugnad und Straffe, des haben wir Ine zu Urkunde den Brieve mit unferm anhangendem Secrete Infigel beligelt geben zu München an Freytag in der Quatember zu Pfingsten des Iar, als man zelet von Cristi unsers lieben Herrn Geburd taufent vierbundert, und in dem vier und neuntzigiften lare.

Num.

#### Num. CXXII.

Dem edlen vesten Cristossen Pienzenauer ze Zinderg unserm guten Freund und Gynner &c. unser Andacht und Gutwilligkait bevoran. Lieber Pienzenauer, vor etlicher Zeit hat uns ewr Vestigkait geschriben von eines Selis wegen, der euch ze Lehen fol gen. Das Datum stet am Freitag nach der heiligen drev Künigtag anno &c. LXXXXVIII. und ist uns allerst geantwurt worden an fant Agarhatag durch Wölfl Schwalben. Wie dem allem. thuen wir ewr Vestigkait zu wissen gar in gueter Mainung, dass das Seeli unfer und unfer Gotshaus aygen ist, und niemandt Lechen, und haben das in ruiger Gwer und Nuz inngehabt, wiewol es klain Nutz tregt, und ainer Froschlachen gleicher ist, dan ainem Seeli . und durch unfer vetzig Vischer und ir Vatter. und ir Eni ruegklich gevischt, und mer dann zu rechten gnueg ift, aber fo der Prenntl Schwalb ain verdorben Mann ift, und verkaufft, was er hat, und hat er yez die Wiss genannt Feller, die ewr Vestigkait Lechen ist, auch verkaufft, und stöst an benanntes Seeli, fo hat er in folichem Wincklauf des Seeli auch darzu genent, darmit er dest mer Namen hab. Nun stost nit allein dran die benant Wis, funder auch ander Grundtherren, als Hainrich von Mann mit der Wisen, die er von weilandt Hansen Höchenkischer erkaufft hat, und andere mer. Wann aber sollich Käuff beschächen nach Ordnung der Rechten an offner Schrannen und nit in Wincklen, fo wiechs kain follige Irrung. Haben wir ewr Vestigkait nit wellen verhalten, wann der Pienzenaur Stamma find pev unferm Gottshaus in hochen Lob und ewiger Gedächtaus. was fie vor vil Iaren unsern Gottshaus Guthait haben beweift, darumb wir gar unpillich ewr Lehenschafft wolten schmelern, funder euch wo es not thuet, auch helffen hanthalben, fo vil es in unserem Gericht und Hosmarck ist, wo aber ewr Ve-

flig-

#### 216 MONUMENTA BENEDICTO-BURANA

fligkait etwa des Wegs ritt, und so freundlich werd und zu uns kombt, wurd ir selbs aygenlich sechen, wie unpillich die Ding beschächen. Datum in unserm Gottshaus anno Domini &c. LXXXXVIII. an sant Iohannstag des Taussers Abend. Narcissus Abbre ze Benedictenpewrn.

# Num. CXXIII. Obligatio. Anno 1499.

Ton Gottes Genaden wir Albrecht Pfallentzgrave bey Rein, Hertzog in Obern und Nidernbayrn &c. bekennen, als wir auf Zugeben und bewilligen ettlicher trefflichen aus unfer Landtschafft, so wir kurzlich von Prelathen, der Ritterschafft, und von Stetten, auf der römischen königlichen Maieslät, unsers allergnedigisten lieben Herrn und Swagers ernstlich Gebotsbrief, darin uns fein koniglich Maiestät in irn und des hevl. Reichs Obriften Veldthaubtmann, wider die Avdgnossen und ir Verwannten. verordnet hat, bey uns gehebt, irs Rats gepflogen, die uns auch folch Haubtmannschafft anzenemmen, ainhelligklich geraten, und darzu ein Hilffmit Gelt, nemblich fünffzechentausend Guldin, die wir yetz in der Eil nach unferm Gevallen, von den Unfern lechenweyse ausbringen mügen, doch ainem vedem, dass so er uns anschag nach darleichet, von negst künffriger gemainer Landtsteur widerumben bezalt werden follen, zugelagt, auf den würdigen in Gott, unsern lieben getreuen, Abbte und unser Closter Benedictenpeyrn vierhundert Guldin reinisch obgemelter maffen darzeleichen gestagen haben, das der benant Abbte solch Summa Guldin anhent unfern Ränntmaister in obern Bayrn Mathejen Prætzt an unfer flatt geantwurtt, und bezalt hat, fagen ine auch der hiemit quit, ledig und los, mit dem Brief, den wir im, und gedachtem unserm Closter geben mit unserm Secret beligelt zu Mijnchen an Sonntag Qualimodogeniti anno Domini &c. nonagelimo TODO.

Num.

Num. CXXIV. Jus venationis. 1499.

Ton Gottes Genaden wir Albrecht Pfallentzgrave bei Rhein. Herzog in obern und nidern Bayrn &c. bekennen als ainig regierender Fürst für uns , unnser lieb Brüder , Erben und Nachkomen offenlich mit dem Brieff. Nachdem wir fürgenommen haben unfernWillpan am Plonberg, Zwisler und Goffenhoven zu haven. und aber folch Hayung des Ihaid halben des würdigen in Gott andechtigen unfer lieben getrewen Abbts und Convents unsers Closters zu Benedictenpewrn ihenhalb des Stainpachs an genanten Plonberg, und gemelte Gemerck stoffent, wo fy das durch ir läger besuchen liessen, fruchtperlich nit beschehen mag. fo haben wir uns mit gedachten Abbte und Convent nach volgender Mavnung vertragen, nemblich dass sy und ir läger noch Yemant von iren wegen an obgenanten Ennden ihenhalb des Stainpachs in zehen ganzen Iahren, nach Dato ditz Briefs nechst erscheinend nit iagen sollen, doch mögen sy wol bev ainer Ackerleng Wegs ihenhalb des Stainbachs ir Nezstatt haben, und da richten, auch an andern Ennden irs Ihaids ihenhalb des Stainpachs die obgenante Gemerck nit berüren, gebrauchen und iagen. wie von Alter. Dagegen und zu Vergleichung follichs irs Ihaids haben wir Inen ain Auszaigung gethann, dass fy durch ir läger die genannten zehen Iahr aus, alle Iahr iehrlich vier Stuck Hirsch oder Wild an Rottmiller Aw, und an dem Haslach vahen, und hayen mügen, und nit mer, und so die zehen lahr aus find, alsdann foll difer unnfer Wechsl und Auszaigung kainen Tail gen den andern pynden, fonder hinn und ab feyn. Es foll auch folcher Vertrag uns an unsern Herrlichkeiten, und obgemelten Abbte und Convent an iren Hofmarck, Gericht und kayferlichen Freyhaiten, und mennigelich an den Holzmarchen. Waiden und Vischereyen, so yeder genannter Ennde hat, un-Volumen. VII. Ff ver-

#### 218 MONUMENTA BENEDICTO - BURANA.

vergriffenlich und unschedlich seyn, sonder am yeder mag die, wie von Alter beschechen ist, besuchen und brauchen, alles getrewlich und ungevärlich. Des zu Urkundt haben wir Inen gegen iren Revers disen Brief mit unsern anhangenden Secret Infigl besigelt. Geben zu München an Sambstag nach sand Francissen Tag nach Cristi unsers lieben Herrn Gepurd vierzechenhundert, und im newn und newnzigisten Iar.

# Num. CXXV. Panisbrief. Anno 1514.

Ton Gottes Gnaden Wilhelm und Ludwig Gebrüder, Herzogen in Obern und Niedernbayrn &c. unsern Grus zuvor , wirdiger in Gott lieber Getreuer. Ewr schrifftlich Antwurt uns von wegen des Bestandts oder Gerechtigkait, so weilandt der hochgeboren Fürst unser lieber Vetter Herzog Wolfgang in Bairn seliger mit ainer Segen an dem Walhensee gehabt hat, und wir nach feinem Absterben nunmalen bis auf Liechtmessen schirsten auch ze haben furgenomen, haben wir irer Innhalt vernomen. Und wiewol wir möchten bewegt worden fein, ab ewrn Handlung, das ir also ze Stund an nach gedachts unsers Vetters Absterben unner-· fucht Unnfer unterstanden habt, uns unseren werenden Bestandts auf Liechtmessen, wie obstet, zu entsetzen, Missallen ze nemen. und folchen Bestand nit nachzugeben, noch dann von Gnaden wegen, damit wir euch und unserm Gozhaus Pewrn genaigt seien, wellen wir die Sachen gütlich nachgeben, und des Bestands absteen, also, dass ir gemelten See unsernhalb von angeregts Bestandswegen ungeengt, und ungeirrt zu ewr und des Gottshaus Notturfft wol prauchen möget. Doch so ist unser bettlich Begere an euch, dass ir gegen solcher unserer Nachgebung und Absteening ainen Knecht, Martein genant, so in gedachts unsers Vettern Herzog Wolfgangs Marstal gewesen, und euch, auch dem GozGozhaus noch wol nuzlich und zu geprauchen ist, uns zu Gevallen aufnemet, und ime sein Lebenlang die Pfründe gebet. Das wellen wir gegen euch mit Gnaden gedencken. Schicken euch darauf den Knecht hiemit zu, der sein Cost noch wol verdienen mag. Dat. München an Freitag vor Oswaldi anno &c. decimo quarto. Commissio in Consilio H. Rembolld SS. A.

#### Num. CXXVI. Immunitates Buranæ.

Daz fint diu Reht, diu unsers Gotteshuses sint, und herpiallen Richtern gewesen ze allen Zeiten sint. Wir sullen ainen Schercen usserhalben der Prugge setzen und entsetzen, darüber haben wir ainen Probst, und innderthalben der Pruche, der sol dem Richter siner Reht warten, und sol si im surbringen ain Diebe, die en sol er weder vahen noch haymen, danne mit sin selbes Boten, den sol er beholsen sein, wir sullen auch richten umb Aygen und umbe Lehen. Esen sul auch de hain Richter hie bi uns us der Hostat richten umbe de hainer slatten Sache, ez en sei danne unser guot Wille. Dazu sol chain Richter hintze kaynem unserm Amptmanne in Kuche, in Keller und in Phister rihten, ob sie iht teyten unzitlicher, da sullen wir sie selb umbpessern, umb unser Guot und umb unsern Schaden. Man sol auch chaine Kuchenstyure noch Wagenvart hie innerthalp der Pruggen vodern, suochen oder legen, niht wan die gemaynen Lantstyure.

## Num. CXXVII. Excerpta Genealogica.

1253. Heinricus de Cron berg, Sigeh. Kolbe, Ch. Aitenhaimer, Berthold de Husen, Hein. de Steinbach, Ch. Legan, Pilgr. de Murnow, Engelb. de Ramsau.

1260. Conr. de Wildenrod, H. & C. de Heginberg patrui ejus, Heinr. Schoeikel, Otto de Duringveld, H. de Seberich, Ulr.

- 220 MONUMENTA BENEDICTO BURANA:

  de Wite milites: Meinfredus de Uffelndorff, Utr. de Murnau,

  Conr. de Hufern, Ch. de Uffelendorff.
- 1278. Heinr. Vertich de Steinkirchen.
- 1290. Conr. de Hohenwange, Otto & Ch. fratres de Schongon, Ulr. de Utting.
- 1295. Hartwicus Ekker, Gebh. de Weilheim, Hermann frater fund Canon. Freifing. C. filius funs, Hemricus de Bifinberg, Dietericus de Berge, C. dictus de Aiterstein, C. de Hohenbruck, Sifridus de Waber, Heinr. de Steinbach, Jordan & Heinr. de Antdorff, Hainr. Scheffel, Otto de Gebelsbach, Conr. de Holzkirchen.
- 1299. Gebh. de Willenberg, Johann, de Aue, Ger. de Hufern, Ludovicus de Wildeck, Conr. de Witoldshofen, Heinricus de Schmiehen Advocatus de Schongau.
- 1302. Albero de Bruckberg, Heinr. de Sefeld, Ulr. & Ulric. filius ejus de Rormos, Watto de Geckenpeunt, Bertold de Egolfing, Engelsc. de Haldenberg, Wirnto de Adelungshofen, Heinr. de Sachsenhausen, Diet. miles de Pflugsdorff, Herm. de Pfetten, Conr. de Duringinfeld, Wirtingo de Schmiehen, Bert. de Fursstein, Heinr. de Eringen, Otto de Sachsenhausen.
- 1310. Conr. de Hohenwang, Gebh. de Willenberg, Frid. de Haimolshofen, Bern. & Ludov, de Egling, Frid. Velslezz.

1317.

- 1317. Otto de Husern, Ulr. de Pasing, Conr. de Holzkirchen, Ott. de Machselrain, Hilprand de Kamer, Ort. de Laingreben, Conr. Planckh.
- 1322. Conr. de Tutzing, w.c. Mathils, Bert. & Herm. de Witoldshofon, Wern. de Steinbach, Frid. de Uffing, Conr. de Apfelendorff, Frid. de Stoufeneck.
- 1328. Conr. de Duringefeld, ux. Elifab. During & Conr. filii ejus,
  Herm. de Aisling, ux. Ann. Dieter. de Meiling, Luit. de Almshausen, Ott. Schurseisen.
- 1340. Berth. de Sefeld., Heinr. Sen. de Gumpenberg, Hartw. de Degenberg, Steph. de Schmieben, Ulr. Velser, Eberh. Kolb, Otto de Greissenberg.
- 1343. Georg de Waldeck, ux. Anna, finns Heinr. Ulr. de Witoldshofen, Nicol. de Bruckberg.
- 1355. Steph. de Taining, Conr. de Uffelendorff, ux. Elifab. Marcus.

  Kastner, ux. Anna, Hartm. de Weilberg, Conr. de Wildeck, ux. Anna.
- #357. Heinr. de Kamersburg, ux. Cathar. Ulr. de Meyerhofen, Conr. & Heinr. de Duringfeld, Conr. Varher, ux. Mathild, Heinr. de Standach, Nicol. de Hohenberg, Georg de Uffelndorff, ux. Marg. Conr. de Uffelenberg, Joh. & Conr. de Uffelendorff, Heinm. Raspe, Ulr. de Paltheim, Eberh. de Althirchen, Eberh. de Aushofen, Berth. de Tegernse, Conr. de Spielberg, ux. Gertr. Ott. Echer, Pet, Sachsenhauser.

  F f 3 x260.

- MONUMENTA BENEDICTO BURANA.
- 1360. Berth. de Schoendorff, Jord. Haring, Ulr. Rosenberg, Eberte.
  de Rorbach.
- 1373. Heinr. de Schmiehen, Ulr. de Kunspruk Ritter, Steph. de Schwangau, Steph. de Sachsenhausen, Conr. Thorer, Walter de Freiberg, Ott. de Pienzenau Viztum in ober Bayern, Conr. de Chlammenstein.
- 1392. Sigh. Vogt de Scheffalting, Joh. de Peisenberg, Ulr. de Hohenberg, Conr. Preifing de Baierbrunn, Thomas Preifing fin Vetter.
- 1425. Joh. & Conrad fratres de Pfetten, Conr. Wittelsbeak, Pd. & Joh. de Weiching.
- 1454. Ludov. Pienzenau de Wildenholz, Joh. de Egling, Georg de Waldeck, & Waldenberg senior, ux. Margar. Caspar de Werterndorff, Casp. Posch, Casp. Winzerer Psteger zu Teelx.



# MONUMENTA ETTALENSIA.

# 



tala, nobile Sodalium D. Benedicti cœnobium, inter editiflimos Alpium Boicarum fcopulos, qua Scyrorum nemus denfiffimum protenditur, prope fontes Ambronis fluvii loco aspero, anfractuoso, fere horrido fitum, Tetrarchiæ Monacensi accensetur.

Nomen Ettalæ, quasi Et-tal, vallem Ettonis sive Ettichonis diceres, memoriam omnino resert Ettichonis Welsi: qui tædio videndi filium, clientelæ regum Carolidarum adscriptum, in montana Ambergoviæ, sylvamque Scherorum se contulit; scilicet iratus, uti apud Weingartensem est, nobilitatem & libertatem suam nimis esse declinatam.

In hoc ipso altissimo montium concurrentium jugo divus Ludovicus IV. Imper. Augustus, ex Italia redux anno MCCCXXX, monasterium constituit B. Virgini sa-Volumen VII. G g crum:

crum: in quo, præter XX, Monachos, equites aurati tredecim cum conjugibus eorum, viduisque nonnullis claros fanguine ortis, omnia quæ ad vitam commode peragendam faciebant, per fedecim annos, nempe quamdiu fuperfuit Cæfar, liberali fumptu acceperunt. Defuncto autem fatis Ludovico, postquam silii ipsius maximam bonorum partem, quæ pater Ettalæ largitus suerat, ad siscum provinciæ revocassent, adeo prostratæ sunt res monasterii, ut equitibus hinc migrare suerit necessum a): Monachis tamen, sævissimam tempestatem eluctatis, providentia Principum ita deinceps prospectum est, ut Ettalense monasterium vix paucis apud nos cedat amplitudine, juriumque, queis gaudet, nobilitate.

Grandia utique, atque præclara funt hæc omnia: neque tamen illa tantam Ettalæ conciliaverunt celebritatem, quam Pædagogium illustre, seculo superiore heic institutum, atque incredibili prorsus cura Abbatis Placidi II. sumptibusque amplissimis ad eam præstantiam evectum, ut ex omni sere Germania ad illud consluxerint pueri nobiles, litteris artibusque ingenuis imbuendi. Verum enim vero vastavit hauc Musarum sedem incendium ferale, quo Ettala anno MDCCXLIV. cum Bibliotheca lectissima, miserum ac horrendum dictu! penitus conslagravit. Surrexit ex eo tempore splendidiusque cineribus suis monasterium, utinam & restauretur Lyceum, Bajoariæ decus.

Ser-

Servata funt miro prorfus fato, cum omnia Ettalæ arderent, ferinia litterarum: unde, quicquid arrideret depromendi, otium nobis atque licentiam concessit fumma humanitas R. Præsulis BERNARDI, Musis amici, quem inter præcipuos conatuum nostrorum promotores, mente gratissima nuncupamus.

a) Hinc patet, quam malo ingenio, atque protervo Cl. D. Haymannus, autor operis voluminos: die Reise und Staatsgeographie, Tomo III. pag. 346, destructionem valetudinarii equitum emeritorum, rapacitati Monachorum imputaverit. Quin & tota aberrat via, cum origines Lycei Ettalensis ab hoc ipso valetudinario deducit, que private privatorum industrie debebantur.



# Series RR. Abbatum Ettalenfium ex mo-

- 1. Fridericus el. 1332. † 1344.
- 2. Eberhardus ref. 1351.
- 3. Jodocus dep. 1355.

  Administratio quinque annor.
- 4. Conradus I. cl. 1360. † 1390.
- 5. Heinricus I. † 1393.
- 6. Wernerus † 1407.
- 7. Conradus II. dep. 1412.
- 8. Heinricus II. † 1414.

Gg 2

9. Udal-

9. Udalricus † 1419.

10. Conradus III. † 1439.

11. Johannes I. † 1452.

12. Simon † 1476.

13. Stephanus † 1492.

14. Benedictus I. † 1495.

15. Johannes II. † 1511.

16. Maurus I. † 1522.

17. Maurus II. † 1549.

18. Placidus I. † 1566.

19. Nicolaus † 1590.

20. Leonardus ref. 1605.

21. Othmarus † 1637.

22. Ignatius † 1658.

23. Virgilius † 1668.

24. Benedictus II. † 1675.

25. Romanus † 1697.

26. Romualdus † 1709.

27. Placidus II. † 1736.

28. Bernhardus I. † 1739.

29. Benedictus III. ref. 1761.

30. BERNHARDUS II.

Monu-





# MONUMENTA ETTALENSIA.

Num. I. Parochia in Weichse unitur Ecclesiæ Staffelsee. Anno 1256.

In nomine Patris, & Filii, & Spiritus fancti Amen. Universis A Christi fidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit. Heinricus Dei gratia Abbas monasterii in Byren, Ordinis S. Benedicti Augustensis Diecesis salutem in omnium Salvatore. Ut ea, que ad bonum pacis fiunt, in veritatis robore perseverent, expedit ipfa septem testium subsidio adiuvari. Espropter noverit tam presentium quam futurorum solertia, quod cum Albertus Plebanus in Staffensee, nobis & Monasterio nostro coram venerabili Patre Domino Hartmanno Augustano Electo Super Ecclesiam Wihse mouerit questionem, nos tandem, & idem Albertus concorditer de voluntate ipsius Domini nostri Electi in viros prudentes, videlicet Dominum Chunonem Plebanum, Magistrum Wernerum Custodem Archidiaconum nostrum, & Dominum Marquardum Hidelingen Canonicum Ecclefie Augustensis in arbitros convenimus. promittentes fideliter, ut, quidquid super ipsa lite arbitrando decernerent, firmum & stabile servaretur. Qui presenti negotio prefidentes pronuntiarunt, taliter arbitrando. Quod cum Ecclefiam Wihle primum vacare continget, ipsam persone seu Plebano in Staffensee nos & successores nostri perpetui conferremus. Collationem ipsius Ecclesie nostre Wihse in aliam personam, quam Plebani dicte Ecclefie in Staffensee, qui pro tempore fuerit, nulla-

tenus

tenus transferentes, alioquin collatio nostra secus facta eo ipso irrita sit & manet, ad quod & antea nostrum monasterium tenebatur. Hos igitur volentes secundare arbitros ut tenemur, pro nobis & monasterio nostro promittimus bona fide, nos ad id presentibus obligantes, quod deinceps Ecclesiam nostram in Wihse nulli nisi Plebano in Stassense conferamus. Ut autem hec in posterum plena gaudeant firmitate, nullaque super ipsis ambiguitas valeat oriri, presentes inde consectas sigillis, videlicet dicti Domini Electi, ac nostro & Conventus nostri, nec non arbitrorum eorundem voluimus roborari. Testes Pertholdus de Husern, Heinricus de Stainbach, Chunradus Tegan, Pigrinus Olschale Vogler, Engelbertus Rambsouer, Heinricus Wit. Acta sunt Auguste in gradibus iuxta Capellam S. Gertrudis anno Domini MCCLVI, indictione XIIII. VI. idus May.

# Num. II. Pactum familiæ hercifcundæ. An. 1303.

Ich Heinrich von Eusenhouen, und mein Hausfrawe, Frawe Gerhilt, und unser Tochter Diemuot, veriehen und tuon chunt allen den, di disen Brief ansehent oder hörent lesen, daz wir mit bedachtem Muot, von gemeinen Rat, stir uns und stir alle unses Erben, die nu sint, oder noch chuenstich werdent, uns verzigen haben, und verzeihen lauterlichen und gäntzlichen aller Rehte, und aller Ansprache, und alles wider Erbens, und aller Erbschefte, die wir gehabet haben gen Chunraden dem Verttinch, und gen seiner Hausfrawen, Frawen Agnesen, und gen allen iren Erben, umb Aigen, umb Lehen, umb Manlehen, umb Læut, und umb Guot, umb Eker, umb Wis, umb Holtz, umb Waide, umb Wazzer, umb Vihschewaide, umb Vogtay, umb Forstzins, und umb alles Guot, und umb alle Erbschaft, besuchte und unbesuchte, daz er hat von seinem Vatter, und von seinen Vordern, und auch daz im seit darzuo gechausset ist, daz wir darauf slirbas nimmer

mer, chein Voderung, kein Ansprache, und cheinerlai Reht. noch Widererben, noch Erbschaft haben, noch gewartten fullen. Darumb umb und dafür, und auch für unfer Haimftuir, die mir zu meiner Hausfrawen, Frauen Gerhilten ir Vater gelobt ze geben, hat uns der vorgenant Chunrat Verttinch gegeben zwaihundert Pfunt, und viertzich Pfunt Müncherpfenning, er hateuns auch gegeben feiner edelen Leut Gebharten von Aubing . und feiner Swester zwo, der haizzet einiu Diemuot, und irin Chint, din ander haizzet Guot, und Adelhaiten, Heinrich dez Waltenhauers Hausfrawen, und iriu Chint, diu Chint fol man tailen, mit dem Mullenhauser, und Heinriches dez Loheres Hausfrawen und irin Chint, diu fol man tailen mit dem Mentzinger, und Otten dez Loheres Chint diu fol man tailen mit der Puechlerinne, und Volrichen den Chelner. Er hat uns auch gegeben Chunraden von Niewnried, dawider haben wir im gegeben Diemuoden Paltweines von Lochausen Tochter, und auf die Leut, und auf die vorgenanten Pfenning, fol der vorgeschriben Chunrat Verttinch, und fein Hausfrawe und ir Erben, chein Reht, chein Ansprache, und de cheinerlai Widererben noch Erbschaft haben noch gewartten. Ez fullen auch absein, und nicht fürbas Chraft haben alle Prief und Hantveste, die wir und si genander gehabet haben, emalen e daz difiu gagenwarttig Hantveste gegeben wart. Der Teiding und der friuntlichen Verslithung fint Zuig, Herr Weichnant der Vitztum, Herr Chunrat von Pairbrunne, Herr Ludweich der Schenok sus der Awe, Herr Herman der Dienzer, der Hornpecher Herr Asnolt von Chamer, Herr Hilprant von Chamer, der Hausner Herr Chunrat . Herr Fridreich , Herr Otte und Herr Eberhart , di Eusenhover. der Schuerffeisen, Herr Chunrat der Diener, und fein Bruoder, Heinrich Sluder, Herr Hartweich der Slefpech Richter ze Wolfratzhausen. Heinrich der Chirchamer , Ainweich Gollir , Ainweich Veniger , Heinrick Sander . Amweich Freimanner , Heinrich der junge Freimanner , und MaiMaister Martein der Statschreiber ze Muenchen, und ander erbar Leut. Daz auch das alles war, flät, und unzerbrochen beleibe, darumb ist der Brief gegeben ze einem Urchuende mit unsers Herren, dez Ferzogen Insigel, mit Herrn Weichnandes seines Vitztums Insigel, und mit meinem Insigel, mit meines Bruoder Otten von Eusenhoven Insigel, und mit Ludweigens dez Schenchen aus der Awe Insigel, versigelt und gevestent, do man von Christes Gepuert zalt dreutzechenhundert Iar, in dem dritten Iar dez nechsten Pfintztages nach sant Martinstag.

Num. III. Formula confensus Regis Bohemiæ ad fundand. Mon. Etal. 1330.

Johannes Dei gratia Bohemie & Polonie Rex, ac Lucemburgenfis Comes, profitemur publice per prefentes, quod nos ad requifitionem ferenisimi Domini nostri Domini Ludomici Romanorum Imperatoris, nostrum assensum prestitimus, liberum tribuimus & consensum, cum in talibus Principum Electorum donationibus consensus debeat rationabiliter intervenire, ut Dominus
noster Imperator, advocatiam Monasterii Staingaden, & districtum
seu vallem Ambergaw, quorum proprietas imperio debebatur,
tytulo veri dominii, cum universis suis iuribus, hominibus, & pertinentiis quibuscunque, donare & tribuere valeat Monasterio
dicto Etal, quod idem Dominus Imperator, ibidem ob perperuam
rei memoriam, & laudem Dei duxit divinitus construendum. In
cuius rei testimonium presentes conscribi, & sigillo nostro iussimus communiri. Datum in nova Civitate anno Domini millesmo
trecentesimo, feria quinta post diem Pentecostis.

Num. IV. Jura Colonorum in Ammergau. 1330.

Wir Ludwig von Gottes Genaden römischer Kayser, zu allen
Zeiten Mehrer des Reichs, thuen kundt allen den, die
di-

difen Brieff ansehen, oder horen lesen, dass wir von besonder Genaden der Paurschafft gemeiniglich zu Oberamergau die Gnadt gethan haben, und thuen das. Wir wölten, dass sve Erbrecht. und Paurecht haben, auf den Guettern, es feyen Hof oder Rueb, die gelegen feindt in dem Amergau, die wür mit Aigen-Chafft der Vogtev zu unsern neuen Closter Ettall, unser lieben Frauen göben, und geordnet haben, was die fündt, geiftlicher, weltlicher, hinführan die Gepaurschafft bev den unsern Genaden beleiben latten in aller Weis, und Gewonheit, als sie dan die Guet vorher genoffen haben, und ingehabt, doch dass sie die Gueth, Hof, oder Hüeb iährlich verzunsen sollen, zu unsern neuen Closter Erral und andern, den die Gueth mit Aigenschaffe zugehören. Davon wöllen wür, und gebietten allen unfern Vizthumben, Ambileuthen, Pflegern, Richtern, wie die genant findt, die jezo findt, und fürbaz werden, dass sve die vorgenante Paurschafft, auf dise vorbeschribene unsere Genad schirmen und fitern, und nicht gestatten, dass Ihm die Niemande uberfache in kein Weis bey unser Hulde. Und darüber zu Urkundt und Sicherheit geben wir In difen Brief mit unfern Infig! verfigelt. Der geben ift zu München, da man zählt von Chrifti Geburth 1220. Iahr an fant Georgen Tag in dem 16. Iahr nnfers Reichs, in dem dritten Jahr des Kayferthumbs.

Num. V. Charta emtionis dynastiæ Eschenloh. 1342.

Wir Ulrick von Gottes Genaden erwelt und bestaet ze Bischost
ze Augspurg, thun chunt allen den, die disen Brief ansehent, oder horent lesen, das wir chomen in unser Capitel zu
den ersamen Herren, Herrn Krasst dem Thumbrobst, Rud dem
Tegan, und gemainichlich zu unserm Capitel, und legten In sur,
ass is selbe wol westen, daz wir und unser Gotzhaus in grozzer Gült wärn an Christen, und an Luden, und daz darauf gieng
Volumen VII.

grozzer Schaden, von der Gult wegen, die wir funden von unfern Vorfarern, Bischoff Fridrick fälig, der von dez Landes gepresten, und des Urlüngs wegen in grozze Gult gevallen waze da wurden wir miteinander ze Rat. gemainichlichen daz wir von varenden noch von ligenden Gut nicht möchten vergelten. Wir chomen in grözzern Schaden, den daz Gotzhauls nicht überwinden möchte . und haben angesehen . als verre wir möchten; daz wir vergulten mit dem minsten Schaden. Und haben den durchleichtigen Fürsten, unsern genedigen Herrn Kayser Ludwigen von Rom verchauft, und geben recht, und redlich mit der vorgenanten Herren dez Thumprobit, dez Tegants und gemainichlichen dez Capiels Willen und Gunft . Efchenloch unfers Gotzhauses Buech . Murnawe den Margte . mit Luten . und mit Gutern, fwaz darzu gehört, befucht und unbefucht, di Lut fin unfer Avgen, oder unfer Lehen, Mulen, Wazzer, Wavd. Welde, Velden, Achker, Wifen, Vischentz and Gericht, und fwaz darzw gehört, und funderwar die Chirchensatze der Chirchen ze Eschenloch, ze Staffelsee, und ze Hugolfingen. di zu den Guten gehörent mit allen den Rechten, als wir fi bisher befezzen, und bracht haben, und haben Niemans Recht an denfelben Guten verchaufft, danne di unfern und unfers Gotzhauss alein umb zwelf hundert Pfundt Augspurger Pfenninge. di wir von Im empfangen haben, und an unfers Gotzhaufes Nutz gelaet haben, gar und gentzlich. Diuselben Gut hat der vorgenant unser Herre der Kayfer gechauft, und geben dem Mayster, dem Abbte und dem Convent gemainklich dez Chlosters unser Fraven in dem Etal, finer niwen Stifft ze rechten Aigen, und fulen der vorgeschriben Gut ir Geweren fin, nach dez Landes Recht und Gewohnhait, und fwa si ansprachig wurden mit dem Rechten, diu Ansprach sulen wir In entlosen nach dem Rechten, als lang, und in der Frift, als man Aigen und Lechen flaetigen, und ver-

risen fol. Wir gehaizzen auch für uns, und für unfer Nach. komen, den vorgeschriben Chauf stäet ze halten ewichlich, und dawider nicht ze chommen haimlich noch öffenlich, und verzihen uns aller der Schirm, de wir gehaben, oder gewinnen möchten von gaistlichen oder weltlichen Rechten, oder von dheines Pabstes oder Kayfers Briefen, die wir iezto haben, oder gewinnen möchten, und mit Namen des Schirmes, dass wir noch unfer Nachchomen nicht mugen gesprechen, daz wir an dem Chauf über diz halb Tayl betrogen fin. Wir mugen auch nicht eefnrechen, daz wir der Pfenning nicht gewert fin, wir verzeichen uns auch mit Namen der Gefezt, die da fprechent, gemayns Verzeichen helfe nichts, und der Gefetz, di anvahent: Hoc ins porrectum, und gemainclich aller der Schirm, Freihait, Brief. Gewohnhait, Gesetz und Recht, damit wir chomen möchten wider den vorgeschriben Chauf. Daz daz also stet und unzerbrochen belibe dem vorgenanten unfern Herrn dem Kayfer, dem Mayster, dem Abbte und dem Convent dez Klosters unfer Frawen in dem Etal der niwen Stifft, geben wir In difen Brief ze einen Urchunde mit unsern, und dez vorgenanten unsers Capitels Infigeln verfigelten, di daran hangent. Der geben ift ze Augspurg, da man von Cristes Geburt zalt 1222. Iar an fand Vites Tag.

Num. VI. Statuta Comobii Etalens. An. 1332.

In Gotes heiliger Driualtickait, und in unser Frawen Ern. Haben wir Ludowig von Gots Genaden römischer Keiser, ze allen Ziten Merer des Riches, die Ordenung ze unser Frawen Etal gestisstet, unserm Herrn Got ze Lob, und unser Frawen ze Ern. Daz unserm Herren als loblich und als andechtichlich darinne gedient werde, daz wir und alle unser Vordern und Nachkomen, und alle Kristenheit an Sel und an Leib, gen Got getröfter

flet Werden, das helf uns der Vater und der Sun, und der heilig Geift, ein ware Gotheit Amen. Bev dem ersten fullen fin zweinzig Munich fand Benedicten Orden, der fullen vierzechen Priester sin, und dreizehen Ritter, der sol siner Maister sin, der des Chlosters pfleg mit allen Sachen, und sullen die Munich iren Orden, and die Ritter und Frauen ir Ee recht und redlich halten, und mit dheigen Sachen überuarn. Yeder Ritter und fein Frau fullen haben einen Knecht, und ain Diern, und einen Haytzer. Es sullen die Wittiben nicht besunder Dienerinne haben. In fol der Maister zwo Dienerinn geben, die in gemeinlichen Wartten. Ez fol auch die Maisterinn ein besunder Dienerin haben, die ir wartt. Ez sullen die Ritter kein ander Varb tragen, dann pla und gra, und die Frauen nur pla, und iwelich Ritter, und Frauen da enpfangen werdent, die follen dem Maister Gehorsam tun, an unser Frawn stat, und die sullen si vestichlich behalten. Geschech ouch, daz sich ein Ritter begeben wolt, und fin Hausfraw nicht, daz mag er wol tun, daz die Fraw nicht Gehorsam tut, si sol aber als ordentisch leben, als die andern, dieweil der Man lebt, und fwann der gestirbet, so sol si ausvarn, Swelhie Fraw nicht gehorsam hat getan, oder tun wolt, der ist man nichtz schuldig, dann ir Pfründ von Kuchen und von Keller. Sturb aber einem Ritter fin Hausfraw, der mag ein ander nemen, die bei im auf der Hofstat belibet. Hat aber eines Ritters Hausfraw Gehorsam getan, so beleibt si in dem Closter bis an irn Tod. Die Ritter suiln dhain Ampt haben, dan datz si der Maister tun heizzet, und fullen ouch von der Hofftat weder reiten noch gan, an des Maisters Urloub, oder swen er setzet, und sullen die Frawn also - - der Maisterin ze gelicher Wise gehorsam fin. Ez mag ouch ein ander Fraw wol Maisterin fin, ob des Maisters Fraw nicht güt darzu wär, darnach fullen alle baide Ritter und Frauen sich raincklich halten an der Ee, und mit einen stäten tugent-

zugentlichen Leben allezeit auf der Hofftat beleiben. Ez fullen ouch Ritter und Frawen ze Mettin und bei allen Tagzeiten sein, hirre danne Krancheit irs Leibs, und da fullen si ir Tagzeit sprechen, die in gesezt ist, und sullen wollgezogenlich ze Kirchen stan, und allezit züchtig fin, mit Wortten und mit Wercken. Die Frawn fullen in der Kirchen mit nieman reden, weder mit Gaistleichen noch mit Weltleichen, ez sei dann daz si peichten. Täten fi ez darüber. so sol fi die Maisterinne darumb bezzern, nach ir Bescheidenheit. Wan si aber peichten wellent, so sulten fi nider in der Kirchen offentlichen fitzen. Ez fullen ouch Ritter und Frawn, alle far fünf Stund unfers Herrn Leichnamen enpfachen, ze Weihnachten, an dem Antlaztag, an dem Ottertag, ze Pfingsten, und an unser Frawntag in der Vasten. Ez sol ouch iglich Fraw an irm Still ze Kirchen stan, ez sei dann, ob fi vor Krancheit hinuf niht komen mig, und fullen ouch . . die Maisterinn und die Frawn ainen Peichtiger haben, und ob si ze Krieg wurden, fo fol in der Abbt ainen geben nach des Maisters und der Ritter Rat. Ez fol ouch der Maister vor den Rittern. und die Maisterin vor den Frawen, diesen Brief alle Monad vor dem Tische, ze ainem mal heizzen lesen, und sol der Maister.... mit den Rittern, und die Maisterin mit den Frawen, alle Fritag Capitel haben, und die Frawen fullen allezit vor Tische zwen Pater nofter sprechen, und hinsch drei in der Kirchen. Ez sul-Jen ouch Ritter und Frawen alle Fritag, und ander Vasttag, die der Kriftenheit gefezt find, vasten und ern, si en mügen dann vor Krancheiten, fo fullen fi ezzen, mit des Maisters oder der Maisterin Urloub, und dieselben Vasttag sulln ir Diener und Dienerinn ouch halten. Ez fullen die Frawen in dhein Haus gen auf der Hofftat, ez ge dann die Maisterin mit ir, möht si aber selb mit ir niht, fo fol fi zwo ander Rittersfrawen an ir flat mit ir fchikken: doch mag ain Rittersfraw zu der andern wol gen an Urloub,

fi fullen ouch ab der Hofftat nicht Kirchuertten, an der Maisterin Urloub, und die fol eines andern Rittersfrauen mit ir fenden oder 6 var felb mit ir. Geschech ouch, das Got niht en welle, daz fich ein Ritter vergäzz an der Ee mit einer auffern Frauen, aufferhalb des Klosters, den fol der Maister bezzern, endsezen, in offen scheinige Puzz ze Kirchen und ze Tische, also daz er in der Essestuben vor andern Rittern ab der Erd. Wazzer und Brot ezzen fol, als lang, als dem Maister, und die Ritter dunche, daz er wol gebezzert hab. Genellet er aber uf der Hofftat mit einer andern Frawn, dann mit eines Rittersfrauen, fo fol man in legen in einen Turn, und in darin mit Wazzer und Brot als lang halsen, als den Maister und die Ritter guet dunchet, geuiell aber ein Ritter auf der Hofftat mit eines Rittersfrawn, oder eines Rittersfraw mit einem Ritter, die fullen die Hofftat raumen, und der Pfruend ewiglichen enbern, und fwan ieman, umb folch unkeusch. oder umb ander Sache, die wider Got wern, beschuldigt wurd. daz fol man vor dem Maister, oder vor der Maisterin bewären, mit zwein oder mit drein, den ze gelouben fei, ee daz man fi darumb ze Puzze fetzze. Ez fullen ouch niht tautzzen weder Ritter noch Frauen, haimlich noch offenlich, wer ez dartiber tat. den fol der Maister oder die Maisterin darumb straffen nach Bescheidenheit, fi fulln sich och hütten vor Trunchenheit, und vor allem ungefurten Leben, und fullen weder Würfzabel, noch dasin ander Spil umb Gelt nicht triben, anunder in felben, oder mit andern gar erbergen Luten, milgen fi durch Kurzweil spilen und nicht anders. Die Ritter mögen och also durch ein Kurtzweil aus dem Armpruft schiezzen. Ez mügen auch die Ritter alle Kurzweil wol treiben, mit Pyrfen, mit Paizzen, mit lagen, mit des Maisters Urloub, und waz zu Taghalt gehört. Ez fullen ouch beide Ritter und Frawen, fridlichen und ainmutiklichen miteinander leben, wer des niht tät, den sol der Maister oder die Maiflerin

ferin darumb vestichlichen straffen und bliezzen, und fullen im des ander Ritter und Frawen beholfen fin, und foll fich ouch dhein Ritter zeunminne annemen, ob man in sein Frawen straffet, und biezzet. Und swelh Ritter dem Maister, oder swelh Frau der Maifterinne niht gehorfam und undertenig fin wolt, dem fol man dhein Pfruend geben, noch irm Gefind, alle dieweil fi ungehorsam find. Ist aber ein Fraw der Maisterin gehorsam, so sol man ir und irn Iunchfrauen ir Pfruend geben, ift fi aber ungehorfam gewesen, swann si daz erkennet, und gehorsam sein wil, so sol man ir die Pfruend wider geben. Man fol fi aber vestichlichen Araffen, Wolten fi aber ze lang in der Ungehorfam und Hertichkeit beleiben ez wer Ritter oder Fraw, die sullen von dem Chloster varen; und fol sich der Maister aller ir Hab underwinden, bis uf die Zit, daz fi nach des Convents Rat und Willen leben. Ez sullen beide Ritter und Frawn ob dem Tische nicht reden an des Maisters, oder der Maisterinn Urloub, man sol In och ob Tische tentsch lesen, daz götlich sei, und sollen beide Ritter und Frawen alle bei einander ezzen, und ir stat an dem Tische alle Tag verwandeln, und der Maister und die Maisterin sullen an den wirdigisten Orten sitzen. Ez sullen ouch zwen Ritter und zwo Frawen mit einander ezzen, und fwaz uberiger Choft von irm Tische kumt, die sol man in das Almufen legen. Sich fol auch dhein Ritter oder Fraw, uber die andern bekleiden an des Maifters oder der Maifterin Urloub, die Ritter mugen wol Hosen tragen, der Varb, die In erlaubet ist, und flecht Huet, guldin Gürtteln und Sporn, Vingerling, und beschlagen Mezzer, ob si wellent. Ez sullen der Maister und die Ritter gewonlich auf der Hofftat beliben, müßen fi aber von des Chlosters wegen darab reiten, so sullen ir Frawn, dieweil si aus find, bei der Maisterinn, oder bei irer Verweserinn beleiben, ob fi felb daheim niht waer, und bei In ezzen, und

wonen Tag und Nacht, swelhie des niht tät, der sol man dhein Pfruend geben, noch irr lunchfrawen, und fol fi die Maisterin fwärlich piezzen. Ez fol ouch der Maister dheinen Ritter enpfahen an der Ritter Willen und Gunft, und den fi gemeinlichen fagent uf ir Gehorsam, daz er dem Chloster nutz und gut sei. und swelher Ritter da empfangen wirt, der sol fürbaz recht tun vor dem Maister umb alle Sache, dann umb Erb und umb Aigen, und swen fi enpfahent, der sol fich vor darzu beraitt haben, daz er Gots Leichnamen nem mit sampt seiner Hausfrawen. Ez fol der Maister mit der Ritter Rat, ein Maistrin setzen, und fullen die Frawen damit nichtz ze schaffen haben, Es fullen weder der Maister noch die Ritter dheinen Diener haben, der des Hofftst niht nuzlich noch erlich fei. fwer In darüber haltt. den fol der Maifter piezzen umb ein Ungehorfam. und ob der Maister ein hiet, der sol In och lazzen bev der Gehorfam. Es fol der Maister de Münich in dem Chloster erlichen. und wol handeln, und ob ir ainer fiech wurd, dem fol er geben, wez er bedarf, und Im gar gütlichen tun. Wer aber ein Ritter oder fin Frau kranch, alfo: daz fi ze Tifche niht komen mocht, die fol der Maister ouch besorgen, und In gar gütlichen tun an Choft, und wez fi bedürffen. Ez fol weder der Maifter mit den Rittern, noch die Ritter mit dem Maifter, noch die Ritter felb.under einander dheinerlei befunder Puntnuzz tun. noch machen, und welhie ez darüber täten, wann man des rewaf wirt, fo fullu dieselben ewiglichen enbern, und sollen ouch von dem Chloster varn. Ez sol auch dein Rütter fine Kind uf der Hofftat haben, dann die Kind, die daruf geborn werdent, dieselben Kind sullen uf der Hosstat drui Iar beliben. und niht lenger, und fol in der Maister dieselbn Zit geben. wez fi pedürffent. Ez fol ouch ein Maister gantzen Gewalt haben über alle fin Amptlut ze fetzen und entsezen. Ez fol ouch

ouch ein Maister vier Pferd haben, ainen Lauffer, und drui Pferd, einen geriten Koch, zwen lunchherren, einen Schreiber, einen geriten laeger mit zwelf Hunden, und einen Laitthund, und einen geriten Valkner, und zwen lauffent Knecht. Ez fullen auch die Ritter auf der Hofftat kein Pferd haben, und fol der Maister acht Pferd haben, da er In mit wartt, vierzeltend Pfaerd, und vier Knechtz Pfaerd. Waer ouch ob ein Maister icht taet, daz dem Chloster Schad wer, sweicher Ritter des innen wirt, der fol In heimlich ze Red fetzen, und davon wisen, wolt er In aber niht volgen, so sol er ez einem andern kunt tun, der mit Im geezn dem Maister, und In baz ze Red fetzen, und In friuntlichen davon wifen, wolt er dann in beiden niht volgen, so migen si ez dann die Ritter alle lazzen wizzen, und die fullen In danne friuntlich davon wisen, umb datz alle famot, mügen die Ritter einen Maister niht entfezen, fi fullen ez bringen an den, der dann Herr ist vom Lannde, und der fol sich dann ervarn, ob der Maister recht oder unrecht hab. Ist dann, datz der Maister gerechter stet vor dem Lantzherren, fo fol er bi-finem Ampt beliben, als vor, stet er aber ungerechter, fo mugen dann die Ritter einen andern Maister setzen nach des Landtsherren Rat, Gunst und Willen, und die Ritter sollen ouch dheinen aussern Ritter nemen ze Maifter, dann der vor Gehorfam getan in dem Chloster, und fol auch dhein Maister, noch Ritter dem Lantzherra niht Geltz darumb geben, und sol ez ouch der Lantzherr von In niht nemen, fwelher Ritter ez darüber taet, oder der Maister, als man des gewar wirt, der fol der Pfrund ewiglichen enberen. Und wann wir der obgenant Keiser Ludwig Stifter fin des Klosters ze Etal, fo welln wir, und ift alle unfer Mainung und Hoffenung, daz dife Ordenung, oder ob iht mer darzu gefezt wirt, daz Got loblich und dem Kloster nutzlich ist, unseren Herren Got, Volumen VII. Ιi

und unfer Frawen, fancte Marien, ze Lob und ze Ern, ze Heil unfer Vordern, und Nachkomen Sele, von allen Rittern und Frawn, die iezu in dem Chloster sind, oder noch darin koment, ewiglichen behalten werde. Und dass dise Ordenung mit Gots Hilff, also ewiglichen staet und ungemailigt behalten werde, haben wir disen Brief geben versigelten mit unserm keiserlichen Insigel. Daz ist geschehen ze dem Etal des nächsten Monntags nach unser Frawn Tag, als si ze Himel suer, nach Christes Geburt druizehenhundert Iar, und in dem zwei und dreizzigisten Iar, in dem achtzehenden Iar unsers Richs, und in dem fünsten des Cheisertumbs.

Num. VII. Formula confensus Electoris Brandenburg. ad fundand. Monast. Etalense. 1333.

Wir Ludwig von Gotes Gnaden, Margraf ze Brandenburg, Pfallentzgraf bi Ryn, Hertzog in Beyrn, und dez heiligen Rychs Obrifter Chamrer, veriehen offenlichen an disen Brief, und tun kunt allen den, die In ansehent, oder hörent lesen. Swaz der durchleuchtig Fürst unser lieber Herre und Vater, Keyser Ludwig von Rom hintz sinem niwen Closter ze sant Maryen, ze dem Etal; dez Richs Guet gemachet, und gegeben hat, oder hinnans ür macht und git, daz daz mit unserm guetem Gunst und Willen geschehen ist, und ouch geschicht, und bestetigen dieselben Stist, als oben geschriben ist, von uuserm Gewalt, den wir haben, wan wir der Kurfürsten ainer sind, ewicklich stet gehaben und ze halten, und dawider nimer ze komen, mit disem unserm gagenwertigen Brief, den wir darüber geben ze einem waren Urchunde, versigelten mit unsern Insigel. Der geben ist ze Nürnberg an Mitwochen in den Pfingsten, do man zalt von Christes Geburt MCCCXXXIII. Iar.

Num.

Num. VIII. Investitura. 1336.

Ich Alber von Glapfenberch Maister in unser Frawn Etal vergich offenleichn an disen Brief, und tun kunt allen den, di In ansehent, hörent oder lesent, daz ich dem erbern und vesten Ritter Herrn Iohansen von Grimon dez römischen Keyser Ludweigs Hosmaister, verlichen han ze rechten Lehen von dez Gotzhauzz wegen, Im und Frawen Anguesen, seiner Hausstrawen, und allen iren Erben, Alz daz Gut, daz zu Swaebing gehört mit allem den Nutzen und Rechten, di darzu gehörent, ze Dorst und ze Velde, ze Holz, und ze Wazzer, ze Wismad, und ze Waide, besucht und unbesucht, alz ez der salig Man, dem Got Gnad, Annweich der Gossien, ze Urkunt gib ich In disen Brief, verstigelt mit vorgenant dez Gotshaus Insigel, daz da hanget. Der Brief ist geben, do man zalt von unsers Herrn Gepurt MCCC-XXXVI. Iar an sant Michels Abent.

Num. IX. Confensus Ludov. Brandenb. Elect. ad contrahendum mutuum. 1338.

Wir Ludwig von Gotes Genaden Margraf ze Brandenburg, Pfallenzgraf bi Ryn, Herzog in Beyrn, und des heiligen römischen Richs Obrister Chamerer, veriehen offenlich an disem Brief, dass wir unser Gunst und Wort darzu gegeben, und och gentzlich unser Wille ist, dass unser heber genediger Herre und Vatter Keyser Ludwig von Rome durch Got, und durch seiner Sele Willen von seinem Lande und Herschasst ze Beyrn, wo er wil, auf zwey tusent Pfunt Munchner Pfenning Gelts geit und vermachet, und besanderlich an das Chloster hintz unser Frauen zu Ettal, und dieselb Gab und Gemechte haben wir stet, und geheizzen, da wider nicht ze sein, noch ze tun mit dheinen

nen Sachen, und darüber ze einem Urchunde geben wir disea Brief versigelt mit unserm Insigl. Der geben ist ze Franchensurt an unser Frowen Abent in der Vasten, nach Kristes Geburt MC-CCXXXVIII. Iar.

Num. X. Parochia Gundolfingen. Anno 1340.

Wir Ludwig von Gots Genaden römischer Keiser, ze alln Ziten Merer des Richs, tuon kunt offenlichen mit disem Brief. das wir die Pfarrkirchen und die Capelle ze Gundolfingen mit allen Rechten, Nuetzen und Guelten, die darzue gehörent, geben und gemachet haben unserm Chloster ze dem Etal, also. daz dieselbe Pfarrkirche und Capelle, mit ir Rechten, Nuetzen und zuegehörnden, daz vorgenant Chloster ewichlichn habn und niezzen fol . und gebietten allen unsern Amptleuten . Vitztumen und Richtern, die iezu fint oder fürbas werdent, vestichlichen und ernstlichn, daz si unser vorgenantes Kloster ze dem Etal daran nicht hindern oder irren, bi unfern Hulden. Noch wellen wir ob hintz der vorgenanten Pfarrkirchen und Capellen, Leuten und Guoten, ieman icht ze sprechen oder ze klagen hab, das der Recht darumb vor einem Maister ze dem Etal, swer dann Maister ist, nemen und suchen sol, oder wen er ez enphilhet, und darunder fol fi nieman benötten oder bekrenchen, mit dheinen Sachen. Ze Urchund gebn wir difen Brief verfigelten mit unserm kayferlichn Infigl, der gebn ift ze Ingolftat, des Eritags vor dem Aufferttag, nach Christus Geburtt druizehenhundert Iar, und in dem vierzigisten Iar, in dem sechs und zweinzigisten Iar unsers Richs, und in dem dreuzehenden des Keisertums.

Num. XI. Donatio. Anno 1340.

Ich Friderich der Kemnater Pfarrer zu Germeraw, vergich und tu kunt offenlichen an difem Brief allen den, die in ansehent oder hörnt

The and by Google

hörnt lesen, dass ich mit verdachtem Mut und guten Willen bey meinem lebentigen Leibe veravget, geschaft, und geben han. alle Gut und Lehen gentzlich und gar zu Aw. die alle mein vätterlichs Erbe fint, dem Gotzhaus in unfer Frawen Etal, das mein gnädiger Herr, Herr Ludwig der römische Kayser gestist hat, und verzeiche mich der Gut gäntzlich und gar, durch meiner Sele Hail und Troft Wyllen, und fwenn Gott über mich gepuet, fo fol mich der Maister und das vorgenant Gotzhaws mit iren Wagen raichen, und hollen, wan ich mein Gräbnis da erwelt. Des feint Zeugen: Herr Chunrat von Gotz Gnaden Bischof von Ozzem, meines' Herren des Kausers oberster Kapplan. Herr Abrecht Klapphenberger Maister zu unser Frawen Etal , und Herr Balderein des Kausers Kapplan. Des zu waren Urkunt gib ich dysen Brief verfigelt mit meinen Infigel, der geben ift des nächsten Montags vor unser Frawentag zu Liechtmessen, do man zalt von Kristes Geburt druizehenhundert Iar, darnach in dem vierzigisten Iar &c.

# Num, XII. Immunitas Parochiar. Gundelfingen &c. Anno 1341.

Hémicus Dei gratia Electus, & confirmatus Ecclefie Auguftensis, Eberhardus Prepositus, Rudolphus Decanus, totumque Capitulum eiusdem Ecclefie, universis, quibus presentes exhibite suerint, salutem in omnium Salvatore. Quoniam Imperialis
fortuna, quam celestis providentia mundo pretulit, & mirifice
magnificavit in persona serenissimi Domini Ludovici Romanorum
Imperatoris, magnificentia largitatis locum in Ettal in solennema
Conventum erexit, & ad exaltationem Catholice sidei, nec non
divini cultus augmentationem excellenter dotavit, & sublimiter
decoravit, & specialiter Ecclessas Laugingen, Gundelsing, Ambas,
Moringen, Menichiagen, Eglingen, Antorss, Stasselsee, & Eschenloch Diocessa Augustensis, incorporari, donari, nec non uniri

be-

benignissime procuravit, ut ibi spiritualia, que sine temporalibu non fublistunt, vigeant, & per consolationes recipiant incrementum. Nos eiusdem precibus inclinati, nec non cupientes, eius beneficiis, & favoribus, quibus nos & Ecclesiam nostram specisliter profequitur, & frequentius impendendo nostris necessitatibus occurrit, familiariter & humiliter vices rependere, fingulariter universi convenientes in Capitulo nostro fervatis omnibus, que requirentur in talibus, tam de consuetudine, quam de iure, communiter nullo penitus discrepante, liberaliter concedimus, & indulgemus per gratiam specialem, quod nos predictus Heinricus Electus & confirmatus Augustensis Ecclesie, nec non nostri succeffores, qui pro tempore fuerint, ab eisdem Ecclesiis, vel earum Clericis, seu qualibet earum, aut quolibet eorum nihil preter Cathedraticum exigemus, nec aliqualiter requiramus, quibuscunque causis vel coloribus exquisitis. Volentes, constituemes, definientes. & ordinantes, premissa perpetuo & inviolabiliter perdurare. In quorum omnium evidentiam & debitam firmitatem, presentes conscribi fecimus, & Sigillis tam Episcopali, quam Capituli nostri legitime roborari, ad certitudinem presentium & memoriam futurorum. Datum Auguste anno Domini MCCCXLL in Octava S. Ioannis Baptiffe.

Num. XIII, Donatio castri Mœringen. An. 1341.

Wir Ludwig von Gottes Genaden römischer Keyser, ze allen Zeiten Merer dez Reichs, künden offenbar an disem Brief, allen den die in ansehent oder hörent lesen, daz wir durch Got und durch Hail unser, und unser Vordern und Nachkommen an dem Reich, Kunig und Keyser Sele, die Burg und daz Schlos ze Meringen, daz gelegen ist in unsern Lande ze Bayern zwischen Menichingen, und Kyslingen mit dem Kyrichensatz daselben mit allen Gerichten, si gen zu dem Tod oder nicht, und mit alles Nut.

Nutzen, Gulten, Rechten, Eren, Freyhaiten und Gewohnhaiten. mit.Läuten und mit Guten, ze Dorf, ze Velde, ze Wazzer, ze Holz, an Ækern, an Wismat, an Wayd mit aller Hofmarich, und mir allen dem daz darzw gehört. Wie daz genannt ift, befucht und unbesucht, unserm Closter ze unser Frawen Etal, ze einen freien und ledigen Aigen gegeben haben, und geben auch mit disem Brief von unsern kayserlichen Gewalt, also, daz der Maister und die Persohnen, die iezund datz in demselben unsern Kloster wonend find, oder fürbas wesenhafft da wurden, die vorgeschriben Burg, und daz Dorf ze Möringen mit allen Zugehörden, als oben benennet ift, ewichlichen und on alle Irrunge befitzen, niezzen und haben fullen, als andrew dez offtrenanten Gotzhaus ze dem Etal avgeinw freven und ledigen-Gut. Und darüber ze einen Urkunde geben wir im disen Brief mit unfern kayferlichen Infigel verfigelten, der geben ift ze Vilshouen an fant Paulustag als er bekert wart, do man zalt von Criftes Gepurt 1341. Iar, in den 27. Iahr unfers Reichs, und in dem 14. des Kheiferthumes.

### Num. XIV. Antorff. Anno 1341.

Ich Churrat und Hermm, und Ulrich von Apfeldorf, alle drey Gebrüder vergihen und tun chunt offenbar mit disem Brief, sür uns, und sür all unser Erben, daz uns unser genädiger Herr Keyfer Ludwig verricht hat genädigleichen, aller der Ansprach und Fodrung, die wir hintz inn, und hintz dem Chloster ze Etal heten, umb Antdorf, und umb alle Voderung, mit der Bescheidenheit, daz wir noch unser Erben nimermer dhein Ansprach noch Voderung hintz unserm vorgenannten Herrn, noch hintz dem Chloster ze Etal haben sullen, weder mit gasstleichen noch weltseichen Rechten, und dez verzeich wir uns offenleichen, und unsewungenleichen mit disem Brief, und ze einem Urchunde

der Warheit geben wir disen Brief, trewleichen versigelt mit meinem Chunrat von Apfeldorf, und mit Ulrich dez Marhouers dez Richters ze Weilheim Insigel, der ez durch unser Bet hat gehengt an disen Brief, alles daz stät ze halten, daz vorgeschriben stat. Geben des Montags nach sand Iacobs Tach, da man zalt von Kristus Geburt MCCCXLI. Iar.

Num. XV. Emtio Sagenæ in lacu Staffelsee. 1341.

Tch Berchtold von Seefeld vergich offenbar mit disem Brief, für I mich, und für all mein Erben, und thun kund allen den die in ansehent, horent oder lesent, dass ich recht und redlichen han ze khaussen geben die Segen, die ich han gehabt in dem Staffelfee mit allen den Nutzen, Rechten und Gewohnheit, und darzu gehört, Holz, Veld, Wis, Acker, Wordt und Waller, besucht, und unbesucht, als ich und mein Erben sy herbracht und inn haben gehabt, und han die gegeben meinen lieben genedigen Herra Kayfer Ludwig umb fechtzig Pfunt guter und gaber Münchnerpfenning, der ich aller mit rechter Zall verricht, und gewest bin gar und genzlich, und dieselben Seegen hat mein Herr der Keyfer Ludwig geben, und genigent dem Closter in unser Frauen Ettal mit allen Rechten und Nutzen, als vorgeschriben ift. Und ich vorgenant Berchtold von Seefeld, und mein Erben verzeichen uns der vorgenanten Segen gar, und genzlichen mit disem Brief. dass ich noch mein Erben darnach khein Ansprach, noch Voderung immer mehr fullen haben, noch gewünnen, gegen vorgenanten meinem Herrn dem Kheyfer Ludwig, noch gen dem Closter ze Etral, weder mit geistlichen noch weltlichen Rechten. Ich vergich auch offenbar, dass ich und mein Erben fullen dem vorgenanten meinem Herrn dem Kayfer und dem Closter die Seegen fertigen, und vertretten, als des Lands Recht ift, und der Graffchafft, da es inn gelegen ift, und ze ainen offen Urkhunt

khunt der Wahrhait gib ich vorgenante Berchtold von Stefeldt difen Brief, treulich verfigelt mit meinem Infigel, das daran hangt, alles das stett zehalten, das vorgeschriben statt. Das geschach, da man zalt vor Christes Geburth 1341. Iahre, des nechsten Montags nach dem Liechtmess Tag.

# Num. XVI. Emtio Lacus Undersee. 1341.

Tch Berchtoldt von Seefeldt vergich offenbar mit disem Brief für I mich, und für all mein Erben, und thun chunt allen den. die ihn ansehent, hörent, lesend, dass ich recht, und redlichen hann ze chauffen geben die Wasser, die geheissen sind die Undersee die mich anerbent von meinem Vatter fäligen, von dem Dorf ze Yffeldorf bis in dem Würmsee, mit allem Nutzen, Rechten. und von dem Wassern khomen mögen, besucht und unbesucht, in aller der Weiss, und in allem dem Rechten, und ich und meine Erben herhabent bracht, und auch innhaben gehabt, und haben die gegeben meinem lieben, und Gn. H. Khevfer Ludwig umb 60. Pfundt gutter und gaber Münchner Pfenning, der ich mit rechter Zall verricht und gewert bin gar und gentzlich, und han dieselben Pfenning an ander mein Nutz gelät, und die vorgenant Wasser hat mein Herr der Kheyfer geben, und gesigent dem Closter, in unser Frauen Ettal. Und ich vorgenanter Perchtold von Seefeld, und mein Erben verzeichen uns der vorgenanten Wasser gar und gänzlichen mit disem Brief, also, dass wir kheinerley Ansprach, noch Forderung nimmer darnach gewünen, noch haben fullen, weder mit geistlichen noch weltlichen Rechten, weder hintz meinem Herrn dem Kheyser, noch hintz dem Closter ze Ettal. Ich hann auch ausgenomen in dem Khauf mir, und meinen Erben alles daz Holz, Veld, Wiss, Æckher, Wäld, die ausserhalb der vorgenanten Wasser gelegen sind, der ich nicht han verkhaufft, ich soll Ihm auch die vorgenanten Wasser vertigen, Volumen VII.

und vertretten dem vorgenanten Closter ze Ettal, als des Laudes und der Grasschafft Recht ist, do die Wasser ingelegen sind, und ze ain ossen Urkhunt der Warhait gib ich Ihn disen Brief trewlichen versigelt mit meinem Insigel, alles das stet zehalten, das vorgeschriben stet. Geben, do man zalt von Christes Geburt 1341. Iahr, des Montags nach dem Liechtmess Tag.

### Num. XVII. Donatio castri Peitingau. 1343.

Wir Ludwig von Gotes Genaden römischer Keyser, ze allen Zeiten Merer des Reichs, verriehen, und tun chunt of fenlichen mit disem Brief, daz wir durch Gott ze vorderst, und auch durch unfer, und unfer Vorvarern und Nachkommen Sel and Hail, und auch durch besunder Gunst, Genad und Lieb, die wir haben ze unser Niwenstifft dez Closters ze unser Frawen Etal, demselben Chloster, dem Maister und den Persohnen, die darzu gehörent, und auch darinne wohnendt find, geavgent, und für ein ledigs Aygen, und Gut geben haben, und geben auch mit disem Brief von unsern kayserlichen Gewalt ze haben, und ze niezzen, ewichlichen on alle Irrung, und geruwichlichen ze besitzen Peytengaw. Burg und Dorff, und alle die Gut, die darzu gehörent, wie die genant find mit allen den Nutzen, Rechten, Freyheiten und Gewohnhaiten, die darzu gehörent, die wir und daz Reich hie dishalb des Lechs habent, und die di Amptleut zu Schongaw von uns und dem Rich inn gehabt habent mit allen den Ehafften, Herschefften, Vogteven und Gerichten, si gehören zu dem Tod oder nicht, und umb Erbe, und umb Aygen, oder wie die genant sint, oder mügen werden mit Walden . Dorffern . Velden . Aekern . Wazzern, Wismad, Vischwaid und gerawcten Awen und Lechen, und mit andern Guten, wie die genant fint, besucht und unbesucht, Aygen als Aygens Recht ift, Lechen nach Lechens Recht, in aller

Mer der Weiss, Rechten und Gewohnhait, als si di vorgenansen Hei schafft, wir und daz Reich, und die Amptlut, die di vorgenant Herrschafft inne habent gehabt, und herbracht, und genozzen habent, alfo, daz daz vorgenant unfer Gotzhaufs ze Etal, der Maister und die Persohn daselben surbas ewichlichen. and on all Irrung und Hindernuzz, dieselben Herrschafft und Gur, als vorgeschriben stat, inne haben, einnemen, und vollichlichen niezzen fullen, als ir ledigs und freyes Gut. Und davour wellen und gebieten wir allen unsern Amptluten, und unsern und des Reiches getrewen Lautvogten, Vogten. Vitztumen. Pflegern, Steten, und andern, wie die genant find, vestichlichen bei unfern und des Riches Halden, daz fi daz vorgenant unfer Gotzhauss ze Etal, den Maister, und die Person daselben an den vorgenanten Guten und Herrschafft nicht irren, oder mit nichtw besweren noch hindern, sunder daz si unsern Gotzhauss, dem Maister und den Persohnen daselben beholfen sein, ob si Ieman daran wolt bechrenchen, wer des nicht entet. der fol wizzen, daz der in unfer und des Richs Ungenad gevelt, und darüber ze einen Urchunt geben wir in difen Brief verfigelten mit unferm kaiferlichen Infigel. Der geben ift ze München am Eritag vor fant Waltpurgen Tag nach Kristus Geburt druizechen hundert Iar, darnach in dem drey und vierzigisten Iar, in dem newn und zwainzigisten Iar unsers Reichs, und im sechzechenden des Keyferthums.

Num. XVIII. Institutio Parochiæ Etalensis. An. 1343.

In nomine Domini Amen. Quia magnus fauor est, qui facit pro religione, maxime cum id quod conceditur, ei procedat, ex necessitate pariter & utilitate sine magno preiudicio concedentis, & generet commodum & honestatem suscipienti, quod ad communem statum & formam cum aliis consimilibus conformetur, id K k 2

circo nouerint universaliter singuli ac singulariter universi, quod nos Leutoldus, Dei gratia Electus, Otto Decanus, totumque Capitulum Ecclefie Frifingenfis, Monasterium in Etal, Imperiali excellentia de novo constructum & fundatum, & in solempnem Conventum & locum religiosum excellenter erectum nostre Dyocesis. infra terminos Ecclefie Parrochialis in Ammergau, que Monasterio in Raitenpuch dicte nostre Dvocesis incorporata noscitur. & units de dictorum Prepoliti & Conventus unanimi confensu & voluntate permittimus, donamus, & liberam tradimus sepulturam, Cimiterium, & omnia iura Parrochialia, que conpetunt & conpetere poterunt Ecclesiis Parrochialibus. Ita quod dicta Parrochia per nos primum sit divisa, omnes homines, plebes & incole, tam qui nunc funt, tam qui fuerint in futurum qui morantur, & habitant, vel habitabunt infra terminos, a monte dicto Boppenstain, ipso monte incluso cum Valle seu loco dicto Graswanch usque ad exitum Parrochialis Ecclesie in Ammergau predicte, penitus & omnino fint, & esse debent Parrochiani, & subditi Monasterii S. Marie in Etal predicti, à cuius fiquidem Monasterii facerdote nobis presentati. & per nos & successores nostros legitime instituti recipere debent, quotiens opus fuerit Ecclesiastica Sacramenta eidem respondendo integraliter de iuribus Parrochialibus, sibi tamquam Plebano & rectori in omnibus obedientiam & reuerentiam impendentes. Renunciato a sepedictis - - Preposito & Conventu, terminis, hominibus, plebibus & incolis ibidem habitantibus seu morantibus, habitaturis vel moraturis, omni iuri, quod Ecclefie Parrochiali in Ammergau, quantum ad ius Parrochiale in fingulis predictis hactenus competiit, vel competere poterit, in futurum in finibus eisdem. Renunciato nichilominus ab eisdem --Preposito & Conventu pro se & successoribus suis in perpetuum, exceptioni doli mali, deceptioni cuiuslibet restitutioni in integrum, fupplicationi, & implorationi officii cuiuscunque superioris, &

omnibus iuribus, beneficiis ordinariis, & extraordinariis, que dicto Monasterio possent in contrarium quomodolibet sustragari, etiam que renunciationem quantumcunque desiderant, specialem refervamus etiam nobis & successoribus nostris, in dicta Parrochia, & plebibus ea, que iurisdictionis existunt. In quorum omnium euidenciam & debitam firmitatem presentes conscribi secimus, & nostris, nec non dictorum - - Prepositi & Conventus sigillis pendentibus roborari. Actum & datum anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo tertio in Epiphania Domini.

Num. XIX. Venditio villæ Neuried. Anno 1346.

Tch Iohans der Langmantl, Herrn Rudigers dez Langmantls Sun, Purger ze Augspurg, vergih und tun kunt offenleichen mit difem Brief, für mich, für mein Hausfrawen, und für alle mein Erben, daz ich mit verdachtem Mut und mit gutem Willen, recht und redleichen han ze kauffen geben - - dem Abbt und den Ritteru, und allen den Personen dez Klosters unser Frawen Ettal. daz Dorf ze Newnried, besuchten und unbesuchten, ze Veld und ze Dorf, ze Holz und ze Wiz, mit allen Nutzen und Rechten. und darzue gehört, und alz ich ez inn gehabt han. dem Herzogentum ze Beyrn, umb newnzick Pfunt gueter und gaeber Munchnerpfenning, ie zwen Haller für ainen Pfenning, der ich mit rechter Zal verricht, und gewert bin gar und gänzleichen. Ich foll auch dez vorgenant Dorffs ir Gewer fein, alz Lehens recht ist in dem Land ze Beyrn, und in der Graffchefft, de daz Dorff ingelegen ift, mit der Beschaidenheit, daz ich, und all mem Erben fürbaz darnach kein Ansprach habn noch gewinnen follen, weder mit gaiftlichen noch mit weltleichen Rechten, und dez verzeich ich mich, und mein Erben offenleichen mit disem Brief. Daz daz also stat, und unzerbrochen in beleib, g'b ich in difen Brief drewlichen verfigelt mit meinem Infigel, daz daran K k a hangt.

hangt. Geben an dem Freyrag nach fand Iacob Tack. Da man zelt von Christus Geburt MCCCXLVI. Iar.

Num. XX. Jurisdictio suprema in Amergau. An. 1348.

Vir Ludwig von Gotz Genaden Marggraff ze Brandenburg. und ze Lusitz, Pfallentzgraff bey Rein, Herzog in Bevrn und in Kernden, des heiligen romischen Reichs obrister Kamerer-Graff ze Tyrol und ze Görtz, und Vogt der Gotzhaufer Aglav. Tryent, und Brichfen, veriechen für uns und für all unser Erben offenlichen mit dem Brief, von der Purg wegen ze Peytiga die unser Herr und Vatter säliger Kayser Ludwig zu dem Gotzhaus unfer Frawn Etal geordent und gemacht hett, dass wir nun dem Geistlichen, dem Maister und den Rittern, und aller Samnung in unfer Frawn Etal unfers Herrn und Vatters Stifft geavgent habent, und geben mit Krafft dis Briefs ze haben, und ze nieffem ewigklich, an all Irrung das Gericht in Amergan von der Bruck in dem Echelsbach, pys in den Ramenstain gen halb der Luisaches ge an den Tod oder nicht, und umb Erbe und umb Aygen. und all dye Gut, dye darinn gelegen fint, wie die genant fint, Dörffer, Vogtey, Vischwayd, Welde, Wiltpan, ze besezen und entfezen, oder wie dye Freyheit ist oder genant mag fein, nichts ausgenomen, als es unser Herr und Vatter säliger, und wir inngehabt kaben, und fy ewichlich dabei ze beleiben. Ze Urkund der Warhait geben wir in disen Brieff versigelt mit unserm Insigel, geben auf Tyrol nach Christi Geburt MCCCXLVIII. Iar an Suntag nach fand Ulreichstag.

Nunt. XXI. Protectorium Boicum. Anno 1348.

Wir Ludwig von Gottes Genaden, Marggraf ze Brandenburg, und ze Lufitz, Pfallentzgraf bey Rein, Herzog in Beyern und in Karnten, des heiligen römischen Reichs oberster Kamerer, Graf Graf ze Tyrol und ze Görz, und Vogt der Gotzhuser ze Agley, ze Triend, und ze Brichsen, entbieten allen unsern Amptleuten, Vitztum, Vogten, Richtern die ietzund sind, oder sürbaz chunstig werdent, swie die genant sein, unser Huld, und alles Gut, wann wir Chunraden den Perger von Germersaw, und Gedruden sin Haussraw ir Leib und Gut in unsern besundern Schirm und Fride genomen haben, wellen wir, und gepietten ew vesticlichen bei unsern Hulden, daz ir sie und ir Gut frident und schirment, swa in des Not si, und nicht gestattent, daz in iemand dhein Leit tu, oder an ichtiw beschware in dehainen Wege, ob aber iemand hintz in icht gesprochen hab, der soll daz an uns selben, oder an unsern Vitztum bringen. Ze Urkunt ditz Brief der geben ist ze Battenkirch nach Gotz Geburd MCCCXLVIII. Iar, an Pfinztage an sand Valenteinstag.

# Num. XXII. Confirmatio fundationis. 1349.

Wir Stephon Pfallenzgrave bei Rein, und Herzog ze Beyern, bekhennen offenlichen mit disem Brief, dass wir den erfamen geistlichen Mannen, den Abbt und dem Convent dez Chlosters ze Etal unsern lieben Diemütigen geheizzen haben, bei unsern Genaden und Trewen, daz wir dheinerlei Gut, Nutzgütt, oder Kirchen, die si iezo uf disen huitigen Tag inne habent, und die In unser lieber Herr und Vater Keyser Ludwig von Rome selig geben, und verlichen hat von dheinerlei Sache, oder Not wegen, stürbaz nicht mehr verleichen, verklimern, noch versetzen sullen, und wellen si uf denselben iren Guten, Nutzen, Gülten und Kirchen, gen allermanichlich genediglich und triwlich beschirmen, und versprechen uf Recht, swo In des Noth beschicht. Und des ze einem Urkund geben wir In disen Brief, der geben ist ze München am Eritag vor dem Palmetag, nach Cristes Geburt 1349. sare.

Num.

Num. XXIII. Jus Patronatus in Traubing.
Anno 1349.

Wir Stephan von Gotes Genaden Pfallentzgraf bei Rein, und Herzog in Beyrn, tun chunt offentich mit difem Brief. daz für uns cham der ersam geistlich Man . . der Abbt dez Chlosters ze unser Frawen Etal, und beweiset uns mit gueten Brieven, und auch mit ersamen Leuten, daz unser lieber Herr und Vatter felig, Kayfer Ludweig von Rom, die Chirchenfatz ze Trawbingen, Bekchingen und Auchaim, chauft het von .. dem Tutzinger, und dieselben Chirchensätz hat er genigent, und gegeben demfelben Abbt, und dem Gotzhaus ze Etal, alfo. daz er und all fein Nachchomen die obgenanten Chirchen firbaz ewichleichen leihen fullen an aller manchlaichs Irrung und Hindernuz. In derfelben Chircken ainer Bekchingen hiet er verglichen, Perchtolden dem Patzenkauser, und waer auch von dem Bischof ze Augspurg alliu seinen Recht widervaren, und sei recht und redlich eingesetzet, geheissen wir bai unsern Genaden. daz wir den Abbt, und datz Gotzhaus ze Etal an der obgenanten Lehenschafft, und auch den egenanten Patzenhauser auf der Chirchen schirmen, und versprechen wellen wider aller menchlaich. Es waer dann, daz Niemand choem, und uns beweifet. daz er bezzerin Recht darzue hiet. Wir haben auch den oftgenanten . . Patzenhauser in unser besunder Genad, Schirm und Freiung genomen, also, daz iezund noch fürbaz Niemand mit Im an Recht fol ze schaffen habn, noch beswaeren in chainerlai Waife. Und darüber ze Urchunde gebn wir In mit unserm Infigl verfigelten difen Brief, der geben ift ze München an Mitchen nach dem Prehen Tag, do man zalt von Christes Geburt dreuzehen hundert Iar, daruach in dem naeun und viertzigiften Iar.

Num.

Num. XXIV. Confirmatio fundationis. 1349.

V/ir Ludwig von Gotes Genaden Marggrave ze Brandtenburg. und ze Lufiz, Pfallentzgrave zu Rün, Herzog in Beyrn, und ze Kernten, Graf zu Tirol, und zu Gorz. Geben allen unfern Ambileiten, Vitztumen, Pflegern, Richtern, und allen andern Sinen, die genant fein, die iezo find, oder flirders werdent, unfer Hulde und allez Gut. Wir laffen auch wiffen. dass wir den geistlichen Mannen - - - dem Abbt und dem Convent zu Ettall bei unsern Genaden versorochen, und verhaissen haben, dass wir allen iren Gut, Nutz, Gilte und Kirchen, die hiezo auf difen heitigen Tag innenhabent, und die In unfer lieber Herr und Vatter fäliger geben, und verlichen hat, genädichlich und treulichen schirmen, und versprechen wollen, wider aller mänichlichen. Davon gebietten wir an allen gemainchlichen, und geben ieglichen befunder vestichlich und ernstlich bev unsern Hulden, dass ir dieselben ir Gut, Nuz, Gilt und Kirchenfine, die gesant, oder fürders fi gelegen fein, aufrecht von unferm wegen gen allermänichlichen schirmen und versprechen als offt, und fürt In das Not geschechen, und nicht gestatt. dass si Iemanden wider Recht daran laidig, oder beswär in khein Weis. Geben zu München an Montag vor dem Palmtag nach Kriftes Geburt, MCCCXLIX, Iar.

Num. XXV. Confirmatio fundationis. 1349.

Wir Stephan von Gotes Gnaden Pfallenzgraf bei Rein, und Herzog in Beyrn. Geben allen unfern Amptlücten, Viztumen, Pflegern, Richtern, und allen andern Sine, die genant lein, die iezo find, oder fürders werdent, unfer Hulde und alles Gut. Wir lassen auch wissen, das wir den geistlichen Männen, dem Abbt und dem Convent ze Etal bei unsern Gna-Volumen VII.

den versprochen, und verheissen haben, dass wir alles iren Gut, Nuz, Gult und Kirchen, die si iezo auf disem heitigen Tag innhabent, und die In unser lieber Herr und Vatter seliger geben, und verlichen hat, gnädichlich und treulich schirmen, und versprechen wollen wider allermanichlich. Davon gebietten wir im allen gemeinchlich und einer ieglichen, besunder vesticlich und ernstlich bei unsern Hulden, das ir dieselben ir Gut, Nuz, Gilt und Kürchensine, die genant, oder sirders si gelegen sein, ausrecht von unsern wegen, gen allermenclichen schirmet und versprechent, als ost, und sürt In das Not bescheche, und nicht gestatt, dass si Iemant wider Recht daran leidig, oder beswaer in khein Weis. Geben ze München an Montag vor dem Palmetag, nach Kristes Geburd MCCCXLIX. Iar.

## Num. XXVI. Evictio Antorffii. 1350.

Ich Herman von Apfeldorf, vergich und tun chunt für mich und I für alle meine Erben allen den, die disen Brief sehent, oder hörent lesen, daz mich der erberg Herre Abt Iost von Etal gar und gantzlich gerichtet hat des Geldes. daz mir verschaiden war datz Schongawe für diu Ansprache, und den Kriech, den ich gen Im und gen dem vorgenanten Closter het ume Antdorf. alfo, daz weder ich noch dehein mein Erben, gen dem vorgenanten Herren Abbt Iofen, noch gen dem Closter deheinerlay Ansprache noch Vodrung ume dazselb Gelt nimmermer sullen gewinnen. Daz Im und dem egenanten Closter datz also stet, und unzerbrochen weleibe, des gib ich vorgenanter Herman von stofeldorf In difen offen Brief verligelt mit meinem Inligel, daz daran hanget. Des find Gezuig : Berchtold der Herhft , Purger ze Augspurg . Chunrad von Uffeldorf Richter ze Murnaw . Iacob der Wirt ze Etal, und ander gnuch. Daz geschach, do man zalt von Christes Geburt MCCCL. Iar an fand Vincencen Tage. 4.3 Num.

Num. XXVII. Umb die Unnder See. 1353.

Wir Ludwig von Gottes Genaden Marggraf ze Brandenburg. und ze Lufiz, des heiligen römischen Reichs obrifter Kamerer. Pfallentzgrafe bey Rhein, Herzog in Bevern und in Karnten. Graf ze Tyrol und ze Görtz, und Vogt der Gotzhäuser Agley, Triendt und Prixen, behennen offentlich mit difem Brief, dass wir unterweist sein, dass wir Haymen dem Vischer die Unnderfee, die bev Yffeldorf gelegen feint, und die unfer Vatter seelig zu seinen Seelgeret gen Ettal umb bereith Pfenning kaufft hat, von Vergezung wegen empfolchen haben. Nu mainen wir daffelb Seelgereth ze mehren, und nicht ze mindern, darumb haben wir dieselbe Unnder-See wider zu dem vorigen Gotshauss geschafft, und haben die Berchtold unsern Zollner ze München, und Heinrich dem Eschenpecken unsern Pfleger ze Ettal empfolchen, und enpfelchen ihn die mit disem Brief also. dass sve die vergenannt See solen inhaben, mit allen Nuzen. Ehren, Würden und Rechten, die dazu gehörent, besucht. und unbesucht, und dem Closter damit warten, als mit andern Güttern, die wir Ihm empfolchen haben, und die zu dem Seelgerad gehörend, als es von unsern vorgenanten Vatter bisher an uns kommen ift. Darumb gebietten wir unsern Haubtmannen. Richtern und Pflegern, und befunder allen unfern Amptleuten, wie die genant sein, die iezo find, oder fürbas werdent, vestigelichen bey unsern Hulden, dass sie die vorgenant unfer Pfleger auf den vorgeschriben Seen von unsern wegen getrewlich schiermen, und versprechen, und nicht gestatten, dass fy Yemand daran hindern, und in khain Weiss laidigen noch beschwer, mit Urkunt ditz Briefs. Der geben ist ze München nach Gottes Geburt drevzehen hundert Iar, darnach in dem drey und fünffzigisten Iar am Pfintztag vor Simonis und Iudz.

Ll2

Num.

Num. XXVIII. Reflictio in integrum Mon. Etalens. 1 2 5 6.

Wir Ludwig von Gottes Genaden Margrave ze Brandenburg und ze Lusitze, Herzog in Baiern und in Kerenden, Graft ze Tyrol und ze Goertz &c. Enbietten Iohans dem Frawnberger unserm lieben getreuen Richter ze Weilhaim und ze Pael, oder wer sin stat da haltet, der iezo ist, oder sürbaz wirt, unser Huld, und alles Gut. Wir enpselhen dir, und wellen es mit ernstlichen, was Gut und Urbar das Closter ze Etal bei unserm liebn Herrn und Vatter salig, Keiser Ludwig von Rom, in dem vorgenanten Gerichten innegehabt, und in Gewer besetzen hat, wie die genant sint, dass du dasselb Closter ze dem Etal, und iren Pstegern an irer stat, derselben Guot wider in Nutz und in Gewer setzest, und hat danne da wider Iemand icht ze sprechen, dem sullen si vollchomlichs Recht davon tun, und widervaren lazzen. Geben uf Tyrol des Montags vor sant Thomas Tag des Zwelspoten, anno Domini MCCCLVI.

Num. XXIX. Confirmatio Ludovici Romani. 1359.

Wir Ludwig der Römer von Gottes Genaden Margraf ze Brandenburg, zu Lusiz, und des heiligen römischen Reichs obrister Chamerer, Pfallentzgraf bey Rein, und Herzog in Bayrn &c. Enbietten Eysoltzrieder unsern Vitzthumb, unsern Richtern, und gemainlich allen unsern Amtleuten, di yzund sind, und stirbaz werden in unsern Land ze obern Bayrn, unser Huld, und allez Gut; Wir lazzen ewch wizzen, daz wir dez erbers Gotzhaus ze Etal, und die Herrn darinn mit ir Gülten und Guten, und mit allen Sachen in unsern besondern Scherm und Gnad genomen haben, also, daz wir wellen und mainen, daz si beliben in aller der Mazz, als si unser Vatter Kaysee

Ludwig gestift, geordent, und gemacht hat. Davon wellen wir, und gebieten ew allen vestichlich bey unsern Hulden, daz ir daz vorgenant Chloster, und die Herrn an aller ir Gült und Gueten, di si noch habend, beschirmt, gen aller manichlich, daz si stürbaz von Yman daran beswert werden, und swaz In Gut genomen sei, da legt alle Gült von nider untz an uns, dezwellen wir nicht enbern, unserer der vorgenanten Herrn Gut und Gilt innhaben oder nement wider iren Willen, daz ist uns Lait und wider uns, als wir si wol inne bringen, ob wir, leben schullen. Geben vor Harmont auf den Veld an sand Gyl, gen Tag.

#### Num. XXX. Venditio. 1364.

Ich Wolfhart von Hamerfpach, und ich Paertha fein eleichew. I Wirtinne dez Waeltleines Wytibe, dez Got gedenk. Vergehen offenbar mit disem Brief für uns felber, und für alle unser paider Erben, die wir vetzund haben, oder noch hernach gewinnen, daz wir haben recht, und redleichen ze chaufen geben, dem heiligen Herren sand Michael in dem Staffelse, und fand Nyklaus ze Murnaw, allen irer Goteshäuser Pflegern, uonfer avgen Guot ze Aschaw, gelegen in dem Tale ober Vaerchait. und haben In daz geben, besuocht und unbesuocht, ze Dorffe, ze Waelde, ze Waide, ze Wazzer erpawen und unerpawen. mit allen den Nutzen und Rechten, und waz darzue gehoeret, als ez unz von dem vorgenanten Waeltleine ane erstorben ift, und wir ez inne gehabt haben, umbe fuonf und dreizzig Pfunt perner gueter, und genger Meraner, Muonzze, die wir alle mit rechter Zal empfangen haben. Wir haben In auch daz vorgenant Guot geben für rechtez Aygen, und für ein ledigez Guot, und seyen such des ir rechte Gweren, als aygenz Recht ift, und des Landes, und der Grafichaft ze Werdenfels, da daz Guot inne gelegen ist, mit sogetaner Beschaidenhait, ob daz vorgenant Guot ze Aschaw von Ymant ansprache weder mit dem Rehten, gaistleichen oder Weltleichen, ee sich die Gwerschaft ergangen hat. Waz sy des die vorgenanten Heyligen Schaden nement, oder ir Amptlaeut, den suollen wir In, und unser Erben gantz und gar abetun, an alle Widerrede, und ane allen Chrieg, ir aines Rechten darombe ze gelauben, an alle ander Beredung. Des geben wir In disen offen Brief, getrewlich versigelt mit des ersamen Ritter Ynsigel: Hern Uolrich des Zenger, der daz durch unser sleizzigew Pet daran gehenkt hat, Im saelber an allen Schaden, wan wir aygener Ynsigel nihten haben, der Tæding und des Chauses ist Gezeug: Perchtolt der Campler, Hainrich der Ring, Perchtolt der Pekche, alle drey Purger ze Murnaw, und ander genuog. Daz geschach, do man zalt nach Chrystes Gepurt MCCCLXIV. Iar an sand lörgen Tag.

Num. XXXI. Jus patronatus in Traubing. 1364.

Wir Stephan der elter von Gotes Genaden Pfallenntzgraf bey Rein, Hertzog in Bayern, Graf ze Tyrol und ze Goertz. Bechennen offenleichen mit dem Brief umb die Chirchen Trawbing, die unser lieber Brueder Margraf Ludwig salig bey Im lebendem gelihen hat, din hat uns und auch unsern Rat, der erwürdig gaistlaich Man der Abbt von Etal chuntleich geinnert, und beweiset, daz er die von Recht laihen sol, und darumb haben wir Im erlaubet, und mainen es auch, daz er und all sein Nachkoemen, die obgenant Chirchen ledich leichen suelln, und muegen, wenn si wellent, an unser unsere Erben und Nachkoemen Irrung und Hindernuezz, und das ze Urchund geben wir Im den Brief mit unserm anhangenden Insigel versigletn. Geben ze München an sant Michaels Abent, anno Domini MCCCLXIIII.

Nnm.

Num. XXXII. Jus patronatus in Traubing. 1366.

Tch Alheit die Witolzhoverinn, Chuonrats dez Tuetzingers Tochter L con Pael . dem Got Genad, vergich und tun kuont offenleichen an disem Brief, für mich und für alle mein Erben, allen den. die In ansehent, hoerent oder lesent, daz ich freundtlichen und liepleichen verricht, und vertaidingt bin umb alle Ansprach und Vodrung, die ich gehabt han, hintz dem erwürdigen Herren, Herrn Chunraden, dem Abbt in unser Frawen Etal, und hintz dem Convent dez Klosters daselben von Heinreichs dez Tuetzingers wegen meines Bruoders, dez Got gedench, umb den halben Chirchensatz ze Trawbing, umb die Vogtey der Chirchen daselben, und derselbn Ansprach und Voderung dezselbn Chirchenfatz und Vogtev. alz obn geschribn ist, verzeich ich mich gaentzlichen und gar, für mich und alle mein Erben mit der Beschaidenheit, daz ich, und alle mein Erben, noch chein mein Nachkoemen, darnach deheinerlei Vodrung noch Ansprach, hintz dem vorgenanten meinem Herren Chonr, dem Abbt ze Etal, noch hintz dem Convent dez Klosters daselben haben, noch gewinnen fulln. weder mit gaiftleichen noch mit weltleichen Rechtem. Ez ist auch getaedingt, ob dheinerlei Brief oder Urchund in meiner oder meiner Erben Gewalt fünden, oder fuergezeigt wuerden, dieselben Brief sulln fürbaz Tot sein, und dhein Chraffe nicht haben, weder auf gaistleichen oder weltleichen Rechten. Daz daz alfo staet und unzerbrochen beleib, gib ich vorgenant Atheit die Witoltzhoverinn meinen oft genanten Herra dem Abbt und dem Convent dez Klosters ze Etal disen Brief, trewleichen verfigelt mit Eberharts von Erefing, von Awbing, und mit Ulreichs dez Potzscheners, Burger ze Munchen Infigeln, die fi durch mein vleizzig Gebet habent gehengt an disen Brief, In und irn Erbn an alln Schadn, und darunder verbint ich, vorgenanter !

43.00

ter Alheit die Witalzhoverin mit meinen Trewn, mich allez daz stadt ze halten, daz vorgeschribn stat, wan ich nicht aigens Insigels han. Daz sind Zewg: Chuonrat der Puecher von Actling, Heinrich Marstaller der Kastener, Iohans Romunch, Ulrich Rahslack der Schreiber Burger ze München, und Heinrich Witel Burger ze Muernawe, und ander erber Laeut genuog. Daz ist geschehen dez Montags nach sant sacobs Tag, da man zalt von Kristus Gebuortt MCCCLXVI.

Num. XXXIII. Privilegium Papæ Urbani V. 1368.

Trbanus Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Abbati & Conventui ordinis fancti Benedicti Frifingenfis Diocefis falutem, & apostolicam benedictionem. Cum a nobis. auod iustum est, & honestum tam vigor equitatis, quam ordo exigit rationis, ut id per follicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter dilecti in Domino filii vestria inflis postulationibus grato concurrentes allensu, personas vestras & locum, quo divino estis officio mancipati, cum omnibus bonis, que in presenti rationabiliter possidetis, & in futurum justis modis prestante Domino poteritis adipisci, sub beati Petri & noftra protectione suscipimus: specialiter autem decimas, pascuanemora, possessiones, & alia bona vestra, sicuti ea omnia inste & pacifice possidetis, eidem Monasterio auctoritate apostolica confirmamus, & presentis scripti patrocinio communimus, salva in predictis decimis moderatione Concilii generalis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare prelumpferit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud fanctum Petrum. X. Kal. Martii. Pontificarus nostri Anno fexto. A. de Fabrica. Oliverius.

Num. XXXIV. Jura in Murnau. 1370.

Wir Stephan der elter von Gottes Genaden Pfalzgraf bey Rein, und Herzog in Bayrn &c. Bechennen offenlich mit dem Brief. dass für uns komen ift der erwirdig gaiftlich Herr. der Abbt unfer Frawn Chloster in dem Ettall, und hat uns kunt getan, daz er und fein Convent gemainckleichen etlich Krieg, Stofs und Zwaiung von Rechten und Aigenschafft wegen haben gen den Burgern, gemainckleichen des Margts zu Murnau. die da auch vor und zu derselben Zeit engegen waren. dieselben Zwaiung wir nicht gern sachen, davon sunderlichen. dass es unsers liebn Herrn und Vater, und auch unser Stift zu dem Etall, und der armen Lewten zu Murnaw nicht zimleich. noch fuegfam was. Und haben fi des erweifet, dass fi des an baiden Taylen, willicklaichen und aintrachtigleichen hinder uns gegangen find umb diefelben Krieg, Stoz und Zwaiung, was wir darumb sprechen und erindern, dass es dabey sol beleiben tun, feven wir mit guter Vorbetrachtung, und auch nach Ratunsers Vaters überainkomen, und sprechen bey dem ersten. Daz die obgenant Burger gemainckleichen des Margts zu Murnaw bev dem obgenantem Abpt und dem Convent gemainckleichen unfer Frawn Clofter in dem Etall, und allen iren Nachkomen ewigklichen mit Aigenschafft sulln beleibn, und In undertänig und gehorsam sullen sein, als si irer rechten Herschafft billichen. und durch Recht tun fullen, nach der Chaufprief Sag, die In unfer lieber Her, und Vater Kayfer Ludneig von Rom fäliger darumb von dem Bischof, und dem Capitel gemaincklichen zu Augspurg eingegeben, und geantwort hat. So sol auch herwider der vorgenant Abbt und das Convent gemaincklichen unfer Frauen Chlofter in dem Etall, und ir Nachchomen, und die Burger gemaincklichen des Margts zu Murnaw, die iezo da find, Volumen VII. M m oder

oder stirbaz werdent, behalten und beleiben lassen bey dem Brief, den In unser lieber Brueder Margraf Ludwig saliger von Brondenburg gegeben hat, wie der mit allen Puncten und Articlen von Wort zu Wort begriffen ist, treulichen an alles Gevär. Und des zu Urkunt und einer ewigen Bedächtnus geben wir den Brief mit unserm anhangenden Insigel versigeltn. Der geben ist zu München nach Christi Geburt dreuzehen hundert Iar, darnach in dem stümptzigisten Iar an sant Gervasi Tag des beiligen Bischoss.

## Num. XXXV. Concessio Mitræ. 1389.

Donisacius Episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Con-D rado Abbati & Conventui Monasterii beate Marie in Etal ordinis sancti Benedicti Augustensis Diocesis salutem, & apostolicam benedictionem. Exposcit vestre devotionis sinceritas. & religionis promeretur honestas, ut tam vos, quos speciali dilectione profequimur, quam Monasterium vestrum dignis honoribus attollamus. Hinc est, quod nos vestris in hac parte supplicationibus inclinati, ut tu fili Abbas & Successores tui Abbates dicti Monasterii, qui pro tempore suerint, Mitra, baculo pastorali, fandaliis, & aliis pontificalibus infigniis libere poffitis uti, nec non quod infra septa dicti Monasterii benedictionem solempnem post missarum, vesperarum, & matutinarum solemnia, dumodo in benedictione huiusmodi aliquis Antistes, vel sedis apostolice Legatus presens non fuerit, elargiri possitis, felicis recordationis Alexandri Pape 4. Predecessoris nostri, que incipit: Abbates, & aliis quibuscunque constitutionibus apostolicis in contrarium editis, nequaquam obstantibus, vobis, & eisdem Successoribus auctoritate apostolica de speciali gratia tenore presentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noftre concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire.

autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. Rome apud sanctum Petrum. Id. Novembr. Pontificatus nostri anno primo.

Num. XXXVI. Limites in Oesterberg. 1392.

hunt sey getan allen den, die dem Briefansehent, oder horent leffen, daz die Herrn, der Convent ze Etal, und die von Forchait, von irr Herrn wegen dez von Welfensprunnen, und dez von Pollingen, und dez von Dieffen ze Rechten heten mit einander, von irr Guot wegen, die gelegen find auf dem Oesterperg, und lang mit einander gerecht haben, und dez haben sich erber Laeut angenomen mit der Herrn Willen, der die Und die Herrn, der die Guot find, die haben vier erbern Man darüber geben, die vollen Gewalt haben gehabt. daz ze richten mit ir aller Willen, und die vier erber Man find uberainworden mit der Weschaidenhait, daz daz Perglein sol weleyben bey der Swaig der von Etal, und der Frichk und Oeberiis, und daz Habertal, daz fol weleiben den von Voerchait mit der Weschaidenhait, daz sy dem Swaiger, der von Eetal ungefarleichen treyben fullen, auzgenomen ob ez geschach. daz ein Vich alz kranch wurd, daz ez ir Alben nicht gelangen mocht, so sol ez weleiben in der Gruob in seiner Vichwait ungevarleichen ueber Nacht, und ob daz waer, daz sy in iren Alben waeren, und fy ein Ungewider da wegriff, fo fullen fv aber trevben in die Gruob ungefarleichen ueber Nacht, und ob daz waer, daz die von Voerchait in der Oberiis waeren, und fy daz Ungewiter wegriff, und fy in die Gruob nicht gelangen mochten, fo fullen fy weleiben in dem Perglein angefart neber Nacht. Man fol auch wizzen, ob dez Swaigers Vick, der von Etal koem in ir Alben, daz fullen fy auch lazzen gen ungever-M m 2 leileichen liber Nacht. Und darumb, daz daz alles stet und unzerprochen weleib, waz vor an dem Prief geschribn stat, geben wir der Consent ze Etal, und die von Forchait von ir Herrn wegen disen ofsen Prief triwleichen versygelt mit dez erbern Manns Hanssen Iohan ze den Zeyden Psleger ze Werdenselz Insygl, der daz durch unser aller Willen daran gehengt hat, Im selber an Schaden. Dez Priess und dez Insygels sint Zingen, und Schidlaiwt gebesen: Hainrich Schmit von Muernaw, und Chuentat Vegel ze Mittenwald, und Uelrich Schuester Purger ze Partenchirchen, und Perchtolt Sneyder ze Germisgow, und ander erber Laiwt genuoch. Daz ist geschehen, do man zalt von Christus Gepuert truizehen hundert Iar, darnach iu dem zway und niuzigisten Iar an sand Achatii Tag.

## Num. XXXVII. Steuræ Amergovienses. 1393.

Tohanns von Gottes Genaden Herzog in Bayrn &c. unfer Fudrung, und alles Gutt vor. Lieber demiettiger, der Abbt aus dem Ettall, als ihr uns iezn enbotten habt von der Herbststeur wegen, der ihr noch auslegt, dass euren Leithen in dem Amergau, und auch euch dieselben eur Leith ainen Regenspurger oder Amberger für vier Pfening geben wolten an eurer Gült, das haben wir wohl vernomen, und lassen euch wissen, dass wir mit unserm Rath darob gesessen find, und erkhannt haben, dass ew und unserm Gottshaus daran gar ungüettlich beschäch. Und darumb mainen wir, und schaffen es auch mit ew ernstlich. was eur urbar Buech fag, und was ander Gottshäuser Leith geben, die an eur Leuth stoffendt, dass ihr das von allen euren Leithen und Guetten auch nemet. Wolt sich aber des Iemandt setzen, oder widersezen, die mögt und fult ihr darumb nötten. als ihr umb eures Gottshaus Gült und Fordrung billich thuen fult. und wo ew das zeswer wurd, das sollet ihr an uns bringen. fo wollen wir ew genediglich darein geholffen sein. Geben zu München an Montag uor sant Valenteins Tag, An. Domini 1393.

Num. XXXVIII. Confirmatio privilegiorum. An. 1399. Wir Ernft, und wir Wilhalm Gebrieder, baid von Gotes Gnaden Pfallentzgraven bey Rein und Herzogen in Beyrn &c. Bekennen offenlich mit dem Brief, far uns und all unser Erben und Nachkommen, dass wir angesehen und erchant haben die besunder Trew und Willen, Dienst, die uns der ersam Herr Chunrad Düringfeld Abt zu Etal und all fein Vorvordern des Gotshaws uns und unsern Vordern faligen bisher erzaigt, und geton haben, und noch wol tun mügen, und fullen, und haben In bestät und bevestend, und bestätten in auch mit Kraft des Briefs alle die Brief, Frevheit, Recht, Genad, und gut Gewonheit, die fy von aller vergangner Herrschaft und von uns haben bis auf den hewtigen Tag, also dass wir In und all unser Nachkömen nimmermer darein greiffen, noch ubervarn fullen, noch nyemand gestatten ze tun, in chain Weis, und sullen auch des allzeit ir genädig Herrn und Schirmer sein , fur all maniclich. Und des zu Urchund geben wir In den Brief mit unsern baiden ananhangenden Infigeln verfigelter, der geben ist zu Weilheim an Sand Kathrein Abend nach Christi Gepurd MCCCXCIX. Iar. Idem fancivit An. MCCCC, Stephanus Dux Bajoarie.

Num. XXXIX. Jura Fundaria in pago Amergau. An. 1405.

Wir Ernst, und wir Wilhalmb von Gottes Genaden Psalzgrafen bey Rhein, und Herzogen in Bayrn &c. Bekennen offenlich mit dem Brief umb die Stöz und Zwayung, die zwischen des ersamen unsers lieb diemiethigen des Abbts zu Etal, und seines Convents auf ain Seit, und der Gebaurschafft gemainiglich in dem Amergan auf der auderen Seiten sind, und

. .

daz fy zu baider Seiten hinter uns und unsere Räth wissenlich find gegangen, fy darum zu entschaiden, und was wir darumb aussprechen, dabey soll es genzlich bleiben. Also sprechen wir zum ersten, dass der Abbt zu Ettall, und sein Convent der ebegenant Gebaurschaft genädig Herr sein fullen, fo foll die Gebaurschaft dem selben Abbten und seinem Convent underthan, und gehorfam fein, als fy dan iren rechten Herren billich und von Rechte wegen tun fullen, und darauf fullen fy auch zu baider Seichen gut Freund sein, und ain Tail sol dem andern von alter Sach wegen, wie die genant mugen sein, die zwischen In bisher auf Datum dis Briefs verloffen habent, weder mit Worten, oder mit Werckhen kainen Unwillen thun, noch zu ziehen, in kainerley Weis. Darnach sprechen wir, dass der egenant Abbt, und Gottshaus bey allen Panholzern, Pauwassern, Stainbrüchen, und anderen Sachen, und fonderlich bey dem Graswang, von der Klausen bis an 'das Gebürg bleiben sullen, nach dess Briefs Sag, die fy von unferm Annherrn Kayfer Ludwigen feeliger ha bend, ausgenomben, was wissenliche Gemain ist, an Wismat, Holz, und anderen Sachen, es sey umb den Graswang oder anderhalben, dabey foll die Pauerschaft auch bleiben, es werdan, dass sy umb etlich Wayd und Wismat stoffig wurdten, darumb fullen sy baider seit sin redliche Kundschaft geben lassen, nach dess Lands Recht, und dess Buchs Sag. Darzu soll und magdet obgenannt Abbt wol ainen Richter sezen, und entsezen, und der foll dan richten nach des Buchs Sag: wer aber das Buch nicht hier . darumb foll der Richter an der Landschrannen fünf. oder fiben der besten, die ain Recht erkennen, und die in der Landschaft daselben gesessen find, ungestärlich niderfezen, und foll die fragen auf ihr Aydt, und was die dann erkenen, oder der mehrer Thail undter In , dabey foll es bleiben. Were aber , daß der Richter unrecht richter, oder thät, fo fullen fy es fur des Abb-

Abbten und sein Convent tragen; möchten In die das nicht gewenden, so migen sy es darnach wol für die fürstlich Herrschafft bringen. Es foll auch ein jeglicht Paur in dem Amergau, der auf des Gottshaus Güettern zu Ettal fizet, dem Abbt daselben jährlich in die Stift gehen, und die Gut empfahen, als andere unser Closter Recht und Gewohnhait ist, die selben Gut foll In dan der Abbt zu Stundt leichen, fo foll Im ain jeglicher Paur von ainem ganzen Gut zu jeder Stüfft ainen Kreuzer zu Stufft Psenning geben, und die selben Gut sullen sy auch alzeitbaylich, und wesenlich ligen lassen, doch also, das sy bey ihrer Erbschaft bleiben; welcher aber von Todts wegen abgieng und Erben hinter Im lieffe, den felben Erben foll der Abbt diefelben Gut auch leichen, und die fullen dan den Abbt darumb eren nach Gnaden. Ob auch der Gut ains oder mer an Zimmerbau föllig wurdt, so soll In der Abbt Holz aus den Panhölzern darzu geben, und schaffen nach ihrer Notturft, ungefährlich, damit die Gut wider gebauet werden, darzu foll ain jeglicher Paur von ainem ganzen Hof jährlich geben dem Gottshaus dreyzehen Mezen Habern, ain Pfund Flax, ain Schaf, und ain Vogthün, darum foll fy der Abbt und das Gottshaus aller Jäger, und Hundt vertragen, so sullen auch die Paurn dem Gottshaus sein Wein fiehren, als fy vorher getan haben, und als von Alter herkomen ist: darzu foll auch ein jeglicher Paur in dem Amergau, der auf des Gottshaus zu Ettal fizt, von einem ganzen Hof in dem Mayen zu Dienst geben sechzig Pfenning, und an dem Herbstauch sechzig Pfenning, dass waer von einem jeglichen Hof jährlich ain halb Pfund Müncher Pfenning der Münz, und Wehrung, die in unferm Land zu obern Bayrn Gib und Gab ift. Wir sprechen anch. dass-die Gepaurschast gemainiglich in dem Amergau, hinter wem die fizen, dem obgenannten Abbe und Gottshaus zu Ettal jährlich zu Steur geben fullen an dem Mayen, vier Pfund, und an dem

君

5

dem Hörbst vier Pfund der obgenanten Wehrung, und nicht mer, und das bringt ain Iahr acht Pfund Müncher Pfening, die sullen sy untereinander anlegen, als sy vorgethan habend. Dess zu Urkundt geben wir obgenant Herrn den Brief mit unserm anhangenden Insiglen zu München an Sanct Niclas Abent, da man zölt von Christi Geburt MCCCCV.

## Num. XL. Urpheda. An. 1406.

Tch Hans der Prenn bekenn offenlich an dem Prief, daz mich I mein genaediger Herr Abbt Chunrat in unser Frawen Etal gevangen het, und mich in die Keichen leget von Wort und Droe wegen, die ich getan han meinen egenanten Herrn und andern seinen Dienern, darumb habent sich erberg Laeut von meinen wegen angenomen, und habent meinen egenanten Herrn erpeten, daz er mich ledig gelazzen hat, in folicher Mazz und mit folichen Geding, daz ich, noch kain mein Friunt noch Haelffer noch niemant von meinen wegen dester Veinter sullen sein, und niemant kainen Schaden von der Vancknuzz wegen zu zieheu fuellen, weder haimleich noch offenleich in kainerlay Weiz. Ez ift auch mer geredt und getedingt, daz ich hinfuer meinem genaedigen Herren und seinem Convent, und all die irn solicher Wort und Werck uberheben fol, und fol allzeit tuon, waz ha lieb ift, und ob daz waer, daz mir ain Kaeller oder ain Koch abpraecht, mer dem andern meinen Herrn in dem Convent, darumb fol ich fi allez Uebelz uberheben, und fol daz meinem genaedigen Herrn ze wizzen tuon, und der fol mir daz haizzen wenten, nach meinez Priefs Lautt und Sag. Ich fol mich hinsuer auch der Pfruent genuegen lazzen, die man den Herrengeit in dem Convent trewleich an alz gevaerd. Ez ist auch geredt, daz ich und mein Weib Maechtild mit unferm Leib und Guot dem Gotzhaus unempfohlen fuellent fein. Und ob daz waer, daz

wir der obgeschriben Artickel ainen oder mer übersueren mit Worten oder mit Werken, dez man uns mit zwaven erbergen Mannen uberweyfen mag, so sein wir dem Gotzhaws, oder wer uns mit dem Brief hernsch kumpt, vervallen mit Leib und mit Guot, und muegent fich mit dem Brief unfers Leibz und unfers Gnotz wol unterziechen in Stetten, in Maergten, auf Wazzer sufLant, in Freyung anzzer Lantz und in der Lantz, daron frevelnt fi nicht, weder wider geistleich noch wältleich Gericht. Daz das alles stär und unzerbrochen beleib, dez geben wir unfern genädigen Herren, und dem Gotzhaus den Brief trewlich verfigelt und vervestend, under dez weysen und vesten Gehhardz von Kammer ze den Zeiten Pflegern ze Werdenvelz, und unter dez erbern und weyfen Rudolphz von Hamerfpach Infigeln, die fi midin daran gehengt haben, durch unfer fleizzig Perwillen . In und allen iren Erben an Schaden , darunter wir uns verbunten haben, mit unfern Trewen, allez daz flaet ze halten, daz an dem Prief geschriben flet, dez fint Tädinger und Pitter umb die Infigel gewesen Ulrich Schuester von Partenkurchen, Hainrich Wampenwach, Purger ze Murnaw. Hainrich Schmit in der Launen ze Germansgaw, und ander erberer Laeut genuog Daz ift geschen nach Christi Gepurd MCCCCVI. Iar, an Sand Ofwaltz Tag dez heiligen Kuenig und Martererz.

# Num. XLI. Emtio Pomoerii. 1408.

Ich Haimiek Schnefter, und ich Kunigund fein eileichen Hausfrau, und all unfer Erben bekennen offenleich in diem Brief
für uns, und für all unfer Erben, und tun chunt allen den, die
lu anschent oder hörent lezzen, daz wir recht und redleich veri
kaust, und ze kaussen geben habn, lorgen des erwirdigen gaist
lichen Herren Abt Chunratz in unser Frauen Etal Champrar meimen avgen Paumgarten, der gelegen ist oben an dez Weisen
Volumen VII.

Paumgarten, und flözt ain halb auf dew Künkar, und ainen Garten oberhalb der Mill an des Schevtingers Garten, und aus dem Garten zinsent zwen Pfenning zu Werdenvels umb VIII. auch gueter und genger Gulden an Gold und Wag, die wir darumb schon von Im empfangen, und eingenomen haben, und daz hat er kauft in dew Kuftrey gen unfer Frawen Ettal, für ein freves ledigs ungekijmertz. Gut for aller menikleich, und ob Inn. oder der Kuftrey daz obgenant Gut ansprech, und von wem das geschech mit geistlichen oder weltlichem Rechten, das sullen wir In auftragen und richtig machen an allen ieren Schaden, und fullen des ir Vertreter und Gewer sein, alz dez Landes, und der Graffchafft Recht ift, da daz Gut ingelegen ift, und waz wir oder unser Erben furbaz dawider kriegten oder rechten, wie das genant wer, daz fullen wir gen In verloren haben, und fr mit dem ersten Rechten gen uns gehabt, und gebunnen haben, und verzeihen uns auch dez Gutz furpas ewicleich, dass wir noch unser Erben noch Niemant von unsern wegen kainerlay Ansprach, noch Vodrung nimmermer gehaben, noch gewinnen follen, weder vil noch wenig in chain Weys. Und des zu Urkund der Warhait geben wir dem obgenanten Iorgen, und der Kuftrey den Brief treulich verfigelt, und verfestent under des erbergen Manns Infigel, Hansen des Wulfings anhangenden Infigel . daz er daran gehengt hat durch unser sleifiger Pet Willen, In und seinen Erben - an Schaden, darunder wir uns verbunden habn mit unsern Trewen, allez daz stät ze haltn, das oben geschriben stet. Des sind Zeugen, und Piter umb daz Insigel: Ulrich Schuefter, Hans Eruthart, und Ulreich Perrer, all gesessen ze Partenchirchen. Das ist geschehen, do man zalt nach Christi Gepurt MCCCCVIII. Iar an fand Rueprechts Tag in der Fasten.

Num. XLII. Jura fundaria in Murnau. 1432.

Yon Gottes Genaden wir Ernst Pfalzgrafe bei Rein , und Herzog in Bevern &c. bekennen offenlich in dem Prief von wegen folicher Zwayung und Irrung, fo dann gewesen find zwischen unsers andechtigen und getrewen des Abbtes ze Etal an ainen, und der Burger gemainiclich zu Murnaw an dem andern Tail, derselben Zwayung und Irrung sy zur paiderseit gentzlich hindter uns mit guten Willen gegangen find, also was wir darinn sprechen, das wellen sy trewlich stät halten, und dem in allen Sachen genug tun, trewlich und slechtlich an alle Geverd. Zum ersten so sprechen wir wissentlich in Krast dez Priefs paid vorgenant Partey zu guter Fruntschafft und Ainigken, elfo daz der von Etal, der seinen von Murnaw ir genediger Herr fein fol, auch in allen Sachen tun, daz In lieb ift, und als ain Herr gegen den feinen pillich und rechtlich tun fol und mag. desgleichen follen die von Murnaw hinwiderum in allen Sachenauch tun, daz Im lieb ift, und als die seinen gen irem rechten Herrn pillich und rechtlich tun fullen und mugen, alles trewlich ungeverlich. Darpach als uns der von Etal furbracht hat. dass die von Murnaw new Zoll und Mawtt auf die Wagen setzen, auf ainen yeden Wagen drey Kräwtzer, die dem von Etal sein Gült und Zins zu fürn, und er main, daz daz nit pillich noch recht sei, darauf sprechen wir, daz daz also hinfur gentzlich ab sein sol. Dann von des Wegmachers wegen zu Murnaw, darum fol Im der von Etal von Gnaden wegen geben iarlich zwen Mezen Korns, doch auf des von Etals widerruffen. Darnach hat er uns aber fürbracht, daz dye von Murnau auf ainen veden, der da fail hat, besunder Zoll gelegt haben, an sein und feins Gotzhawss willen, daz auch kain Recht, noch von Alter herkomen ift, nach Innhalt seiner Prief &c. Sprechen wir, mu-Nn 2

gen

gen die von Murnaw mit drein erbern Mannen vetzo vor uns darzutun mit iren Aiden, daz fy dieselben Gült vor zwainzig Iaren eingenomen haben; fo follen fy hinfür dabei pleiben, möchten sy des vetzo hie vor uns nicht tun, so sollen sy es in vierzechen Tagen vor irem Richter tun, möchten sy der aber kains tun, fo fol es der von Etal furbas einnemen. Alfo hat der von Etal von unser Pete wegen, die von Murnaw der Aide vertragen, und fy fullen, und mugen dasselb Gelt hinfür albegen einnehmen. Darnach von der von Weindorf, Riethawsen, Sehawsen, Rolausch, und ander seiner Umbsassen wegen solich Zwangsal, die In von den von Murnaw beschicht mit Übertreiben, und übersezen &c. Sprechen wir, daz sy darumb zu paiderseit ain erberge Kuntschafft begen und suchen sullen inner Iars Frist. Dann von dez Holz wegen, daz die von Murnaw dez von Etal Lewten mit Frävel zerhawen, mit Gwalf genomen, und haimgefürt haben; sprechen wir, dass der von Etal ain Holzhau darüber haben fol, und was des von Etal Lewt, und die von Murnaw bedurffen zue zymern, des fol man In ain genantz Benügen geben, nach des Holzhauss Rat. Dann von der Hawsspfening wegen, die der von Etal hat zu Murnaw aus den Hofsteten &c. Sprechen wir, daz sy Im die zu rechter Weil und Zeit geben, und ausrichten sullen, und welche aber des nicht täten, die mag er darumb wol pfendten, bis daz fy In bezalen. Darnach als der von Etal fürpracht hat, wie fy sein Gotzhauss überfaren haben, von dez Weizmanns wegen mit der Mass auszuheben &c. Sprechen wir, daz dye von Murnaw dez hinfür nymer tun fullen, an ains Richters wissen, und es sei alwegen ain Richter damit und dabei. Dann von der gewöhnlichen iärlichen Stewr wegen, die fv Im verziechen, Sprechen wir, daz fy Im die hinfür alwegen geben fullen auf fant Tomas Tag, als von Alter berkomen ift, und Im der fürbas nymer verziehen fullen, und was Im derfelben Stewr noch auslag, der follen fy In auch ausrichten. Dann von des Paders wegen, den die von Murnaw geflagen, darzw hart gewundt, und in ir Vengknuss geleget haben, an Gerichts Urlaub: Sprechen wir. dass zu einen Rechten für den Richter daselben darumb zekomen, und welche verschult haben, die sollen daz pileffen. Auch von der Wis wegen, genant Selawt, forechen wir. daz der von Etal bei seinen Rechten pleiben full, und die von Murnaw bei iren Rechten ungeverlich. fy wellen dann mit ir paider Willen zu einander treiben, dass mugen sy wol tun. Dann von der Aecker wegen, die der Convent hat zu Etal. forechen wir. daz die von Murnaw von denfelben Aekern nichtz davon ze Stewr nemen fullen, was man aber aus dem Burgfrid hinschuff hinsur, daz sol man verstewen, als ain ander Purger sein Gut tut, auch von dez Hannsen Paders Stadels wegen, an dem Graben, dayon follen dy von Murnaw kainen Zinns neuren &c. Und dass difer unser Soruch also stät und unzerbrochen beleib, auch trewlich gehalten, und ungeverlich von Stuck ze Stuck in allen Sachen gang getan werd, des alles ze waren Urkundt. fo haben wir vedwedern Tail des sines Spruch Prief geben, so mit unsern anhangenden Insigl versigelt ift. Und daz ift geschehen an fand Pancratien Tag, in dem Iar, als man zalt nach Christes Geburt 1422. Iare.

Num. XLIII. Privilegium Cæfareum. An. 1434.

Sigismundus divina favente Clementia Romanorum Imperator femper Augustus, ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croacie &c. Rex, ad perpetuam rei memoriam. Notum facimus tenore presentium universis. Ad hoc summi dispensatione presidii Principalis Monarchie obtinuimus principatum, ad hoc Sacri Imperii suscepimus dyadema, ut si ad alia extrinseca nossolicitudo con-

Nn 3

tinua provocet, ad ea tamen, que statum felicem & quietum, ac incrementum jurium, graciarum, & libertatum personarum religiofarum respiciunt, tanto intendamus uberius, quanto nostrum pre ceteris mundi Principibus folium magnificentius erexit celeftie providentia Creatoris. Sane pro parte religioforum Conradi Abbatis & Conventus Monasterii Etall ordinis Sancti Benedicti Frifingenfis Diocefis devotorum nostrorum dilectorum, nostre Celftudini extitit humiliter supplicatum, quatenus ipsis & eorum Monasterio universa & singula iura, gracias, privilegia, libertates, indulta, monumenta, literas, bona, possessiones, & pretia, ac homines, ipsis a divis Romanorum Imperatoribus, atque Regibus Predecessoribus nostris felicis recordationis, ac Principibus, five aliis quibuscunque Christi fidelibus data, donata, & concessa, ac datas donatas & concessas. & signanter literas serenissimi Ludovici Romanorum Imperatoris, ac illustrium Principum Stephani Friderici, Stephani & Johannis, & aliorum Bavarie Ducum, & omnia in eis contenta de benignitate imperiali racincare, approbare, & confirmare graciofius dignaremur. Nos itaque fupplicationibus huiusmodi Maiestati nostre a presato Abbate & Con-Ventu Monasterii predicti humiliter factis benignius inclinati. confiderantes petitionem eorum rationabilem atque iustam, ipsis & eidem Monasterio Etall universa, & singula jura, gracias, privilegia, libertates, indulta, monumenta, literas, bona, poffessiones, emptiones & predia, ac homines, ipsis a divis Romanorum Imperatoribus atque Regibus, & fignanter Ludewico Imperatore, nec non ab illustribus Principibus Stephano Friderico, Stephano & Johanne, ac aliis Bavarie Ducibus, & aliis Christi fidelibus obtenta & obtentas, quantum rationabiliter & legitime procefferunt, in omnibus suis punctis, clausulis, fententiis, & articulis, non per errorem aut improvide, sano Principum, Comitum, Baronum, & Procerum nostrorum accedente confilio ex certa fcien-

scientia, & de Romane Imperialis potestatis plenitudine, approbavimus, ratificavimus, innovavimus, & confirmavimus, approbamus, ratificamus, innovamus, & tenore presentium graciosius confirmamus. Decernentes ea & eas perpetuam tenere roboris firmitatem, ac si presentibus de verbo ad verbum seriatim essent inferta & inferte. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc noftre approbacionis, ratificacionis, innovacionis & confirmacionis paginam infringere, aut ei quovis aufu temerario contraire, fiquis autem hoc attemptare prefumpferit, indignacionem nostram gravistimam, & penam in literis Predecessorum nostrorum & aliorum contentam se noverit incursurum, mediam nostro & Imperii Sacri fisco five erario, & residuam partem dictis Abbati, Conventui & Monasterio irremissibiliter persolvendam, presentium sub nostre Imperialis Maiestatis Sigillo testimonio literarum. Datum Basilie anno Domini 1434. die vicelima octava Mensis Aprilis, Regnorum nostrorum amio Hungarie &c. quadragesimo octavo, Romanorum vigefimo quarto, Bohemie quarto decimo, Imperii vero primo.

Num. XLIV. Revocatio bonorum alienatorum. An. 1435. Eugenius Episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio officiali Augustensi salutem, & apostolicam benedictionem. Ad audientiam nostram pervenit, quod tam dilecti filii, Abbas & Conventus Monasterii in Etal, ordinis Sancti Benedicti Frisingensis Diocesis, quam predecessores eorum, qui fuerunt pro tempore, decimas, census, fructus, reditus & proventus, terras, agros, vineas, possessimos, ornamenta ecclesiastica, pecuniarum summas, & quedam alia mobilia & immobilia bona ipsius Monasterii, datis super hoc literis, consectis, exinde publicis instrumentis, interpositis iuramentis, factis renunciationibus, & penis adjectis in gravem ipsius Monasterii lesionem, non nullis clericis, & laicis aliquibus eorum

ad vitam, quibusdam vero ad non modicum tempus, & aliis perpetuo ad firmam vel sub censu annuo concesserunt, quorum aliqui dicuntur fuper his confirmationis literas in forma communi a fede apostolica impetrasse. Quia vero nostra interest, super hoe de oportuno remedio providere, discretioni tue per apostolica scripta quatenus ea , que de bonis iplius Monasterii mandamus . per concessiones huiusmodi alienata inveneris, illicite vel diffracta, non obstantibus litteris, instrumentis, iuramentis, renunciacionibus - penis & confirmacionibus supradictis - ad ius & proprietatent einsdem Monasterii legitime revocare procures . contradictores per cenfuram ecclefiafticam, appellatione postposita compescendo. Testes autem qui suerint nominati, si se gracia. odio, vel timore fubtraxerint, cenfura fimili appellatione cellante compellas veritati testimonium perhibere. Dat, Elorentie anno Incarnationis Dominice MCCCCXXXV, Non. Augusti Pontificatus nostri anno quinto.

Num. XLV. Confirmatio Parochiarum. An. 1436.

Rugenius Episcopus servus servorum Dei. Dilecto silio Abbati Monasterii in Benedictenbaurn Augustensis Diocesis salutem, & Apostolicam benedictionem. Desiderantes statum Ecclesiarum & Monasteriorum omnium, quorum cura nobis imminet generalis, salubriter dirigi & augeri, eaque pro Monasteriorum eorundem, & in eis militantium personarum commodo & utilitate provide sacta comperimus, ut illibats permaneant, libenter cum a nobis petitur, apostolici volumus adiici muniminis siruntatem, Sane pro parte dilectorum filiorum Abbatis & Conventus Monasterii in Etal ordinis Sancti Benedicti Frisigensis Diocesis nobis super exhibita petitio continebat, quod olim dive memorie Ludovisus Romanorum Rex, ac nonnulli alii Comites, & Nobiles, ad dictum Monasterium, illiusque personas pie devotionis dirigentes

affectum, & prospicientes Monasterium ipsum propter guerarum turbines, ac alios diversos, finistros, tune passim emersos eventus fructuum, & facultatum, quibus antea refertum fuerat, ubertate destitutum fore, ac cupientes super his Abbati & Conventui ac Monasterio predictis de aliquali subventionis ope subveniri, ins patronatus eis in Etal, Staffelshee, Oschenlauch, & Hugefingen, parochialibus dicte & Augustensis Diocesis, competens & pertinens Ecclefiis, cum omnibus iuribus, & pertinentiis fuis prefato Monasterio pro eorum suorumque progenitorum, qui ipsius Monasterii Fundatores suere, animarum salute, quantum in eis suerat, perpetuo donarunt & concesserunt, ipsumque ius in eosdem Abbatem & Conventum totaliter transtulerunt, prout in inftrumenris publicis desuper confectis dicitur plenius contineri. pro parte Abbatis & Conventus predictorum nobis fuit humilirer fupplicatum, ut donationi, concessioni, & translationi predictis pro eorum sublistentia firmiori, robur apostolice confirmationis adiicere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque, qui de premissis certam notitiam non habemus, super premissis & singulis eorumque circumftantiis universis authoritate nostra te diligenter informes, & fi per informationem huiusmodi tibi premiffis, donatione, concessione, & translatione legitime constiterit, illas auctoritate nostra approbes & confirmes, supplendo omnes" defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem. Dat. Florenție, anno Incarnat, Dom. millef, quadringentes, tricefimo fexto, nono Kal. Apr. Pontificatus nostri anno fexto. Alia Bulla eiusdem anni confirmabantur Parochie Gundelfingen, Lauhingen, Echlingen, Menchingen, & Moeringen.

Num. XLVI. Privilegium Friderici III. Imp. An. 1442.

Fridericus Dei gratia Romanorum Rex femper Augustus, ac
Austrie, Styrie, Karinthie, Carmole Dux, Comes TyroVolumen VII.

O o

lis &c. ad perpetuam rei memoriam notum facimus tenore prefentium universis. Regie benignitatis gratiosa sublimitas, quamquam universis fidelibus, quos Imperii sacri latitudo complectitur. grata beneficia dignetur impendere, & tanto copiosius in subjector fue largitatis propagare donaria, quanto ex huiusmodi distributione magnifica suis frequenter erariis experitur accrescere, & fidelium devotionem adaugeri, tamen ad illos, qui per observantiam spiritualis discipline mundi derelictis illecebris Conditori nostro condignum prebent obsequium, specialis prerogativa savoris dignanter inclinatur, ut ex rebus transitoriis eterne beatitudinis inmarcessibiles divitias sibi in eternis Beatorum gaudiis thezaurissent. Sane religiofi Conradus Abbas & Conventus Monasterii Etal ordinis Sancti Benedicti Frifingensis Diocesis nostri dilecti, nostram Maiestatem regiam accedentes, nobis debita cum instantia humiliter supplicarunt, quatenus universa & singula iura, gratias, privilegia, libertates, indulta, munimenta, literas, bona, possessiones, & predia, ac homines, ipsis a divis Romanorum Imperatoribus atque Regibus predecessoribus nostris felicis recordationis, ac Principibus, sive aliis quibuscunque Christi fidelibus ipsis & dicto eorum Monasterio data, donata, & concessa, ac datas donatas & concessas. & signanter litteras serenissimi Ludovici Romanorum Imperatoris ac illustrium Principum Stephani, & Friderici Stephani, Johannis, ac aliorum Bavarie Ducum, & omnia in eis contenta de benignitate regia ratificare, approbare & confirmate, gratiofius dignaremur. Nos itage supplicationibus huiusmodi maiestati nostre a presatis Abbate & Conventu humiliter sactis benignius inclinati, attendentes quoque, quod iusta petentibus non sit denegandus affensus, ipsis & predicto Monasterio Etal non per errorem aut improvide, sed sano Principum, Comitum, Baronom, & Procerum nostrorum accedente consilio certa scientia de romane regie potestatis plenitudine, universa & singula iura, gratias, privi-

privilegia, libertares, indulta, munimenta, litteras, bona, polfessiones, emptiones, & predia, ac homines, ipsis a divis Romanorum Imperatoribus ac Regibus, & fignanter Ludovico Imperatore, nec non ab illustribus Principibus Stephano, & Friderico Stephano, & Johanne, ac aliis Bavarie Ducibus, aliisque Christi Adelibus obtenta & obtentas in omnibus fuis punctis, claufulis, fententiis, & articulis approbavimus, ratificavimus, innovavimus, & confirmavimus, approbamus, ratificamus, innovamus, & tenore presentium gratiosius confirmamus decernentes, ea & eas perpetuam obtinere reboris firmitatem, ac si presentibus de verbo adverbum seriatim effent inserta & inserte. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre approbationis, ratificationis, innovationis, & confirmationis paginam infringere, aut ei quovis aufu temerario contraire, fiquis autem hoc attemptare prefumpferit, indignationem nostram gravissimam, & penam in litteris predecessorum nostrorum, & aliorum predictorum contentam se noverit incursurum, mediam nostro & Imperii sacri fisco sive erario, & residuam partem dictis Abbati Conventui & Monasterio irremissibiliter perfolvendam, presentium sub nostre Maiestatis sigilli appensione litterarum. Datum Auguste anno Domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo, die vicesima prima mensis Aprilis, Regni vero nostri anno tertio.

# Num. XLVII. Urpheda. An. 1444.

Ich Peter Pfeffrer, Hannsen Pfeffrers von obern Amergau elicher Sun, bechen, und vergich offenlich in dem Brief, und thun chundt allermäniklichen, wo der Brief furchomt, und gezaigt wirt, daz ich in Fronvest und Vancknuss zu Murenaw chomen pin, als von solcher Fräuel, und Unchorsamchait, die ich an meinem Herrn von Etal, und au seinem und seins Gotzhaws Gerichten und Läutten begangen han, daraus mich frum erbar

002

Läut von des vetztbenanten von Etal Richter ze Murenaw erpeten haben, doch mit folcher Unterschaid, dass ich meinen genadigen Herrn, Herzog Albrecht von Bevern, meinem Herrn von Etal seinen Gotzhaus, und allen Iren Landen und Läutten, auch allen den, die an meiner Vancknuss Ratt, oder Tatt getan habent, chain Rach, Vech, noch Veintschafft haimlich, noch offenlich zuziehen fol , noch haben fol weder mit Worten . noch mit Werken; noch chain mein Freunt, noch nyemant von meinen wegen, in chain Weis, vil noch wenig, und des ich darum ainen gelerten aufgerekten Aid thu. folich obgeschriben Punct und Artickl stätt, und war zu halten, und ob ich der obgenanten Artikl, und Punct einen oder mer überfur, und nicht hielt, und daz folichs hintz mir gebracht wird mit zwaien erberu gelaubschaffrigen Männern, so soll, und mag man hintz mir richten, als hintz ainen mainävdigen Mann, und fol dem Gericht ze Etal ainen Vitztumb Handel ze Pen verfallen seyn, und den geben an Genad, und darwider fol mich nicht schirmen noch helffen weder Freyung, Herren Brief, Herren Pot, noch Frauen Pot, noch nicht in Stetten, in Margten, auf Schlöffern, noch auf dem Land. Ich Hans Pfesser, des obgenanten Psessers Vater bechen und vergich in Krafft dez Briefs, ob mein yeztbenanter Sun Peter den obgenanten Vitztum Handel verworcht, und den nicht gäbe, noch dem Gericht zu Etal ze geben hyett, daz ich dann den Vitztum Handel an Verziechen geben fol und wil. und an als widersprechen, als ich dan solichs gelobt und gehaissen han mit meinen handtgebenden Trewen. Und darum ich zu bessern Sicherhait dem Gericht zu rechten Porgen versezt han, mein lieb Schwäger Ulrichen von Weichs, Chuntzen Pecken, und meinen lieben Aiden Haintzen Pader, paid gesesfen ze obern Amergau. Und dez zu ainer Urkund und rechter Wahrheit geben Wir den obgenanten unfern genadigen Herr-Schaff.

schafften, und allem Iren Landen, Gerichten und Läuten den Brief getrenlich versiegelten, mit des erberen und weisen Hannfen Englichalks aygen anhangenden Insigel, daz er durch unser sleisigen Pet willen gebengt hat, doch ihm und allen seinen Erben an Schaden, darum ich obgenanter Peter Psessen meinem geswornen Ayd, und ich Hans Psessen mit meinem guten Trewen verpiaden, alles statt und war zu halten, daz der Brief inne hat. Zeugen der Pet um daz Insigel sind die erbern Niclas Haufer, Psieger ze Murnaw, Ichannes Ring, Gerichtschreiber daselbs, und ist geschehen nach Christs unsers lieben Herrn Gepurd vierzehen hundert Iar, und darnach in dem vier und vierzigsten Iar an sand Ypoliten Tag.

## Num. XLVIII. Jura fundaria in Ammergau. 1444.

Ton Gottes Genaden wir Albrecht Pfalzgraf bey Rhein, Herzog in Bayrn, und Grafe zu Voburg &c. Bekhennen offentlich in dem Brieff, dass für uns komen seindt unser andächtiger und lieber gethreuer Iohannes Abbt des Gottshaus zu Ettall. von seinen und seines Convents weegen an einem, und die Gepaurschafft gemeiniglich in dem Amergau am andern Thaill, und haben uns vorgebracht, wie das bisher etliche Irrung zwischen ihr beederseiths auferstanden, und unein gewesen sein, darumb wür In den iezo Tag für unfer Rath in unfer Statt München gefezt hätten, sie darumb ze entscheiden, also seven sye daheimb mit fambt etlichen Umbsessen und Nachpaurn von solcher Irrung weegen zefammen kommen, davon geredt, und fich darumb guettlichen mit einander gezint, in Mass, als hernach geschriben stet. Zum ersten haben sye sich mit ihr beeder Thaill Wissen und Willen veraint umb die Erbrecht, so die Gepaurschafft zu Amergau auf den Güettern haben, die dem Gottshaus zu Ettall zugehören, also dass billich seye, dass ein ieder, der ein Guth

zu Erbrecht inhab, und derselb und sein ben mit Todt abgangen, fo foll daffelb Guett dem Gottshaus zu Ettal ledig worden seven, und solle der Abbt zu Ettall dasselb Gueth widerumb vererben der Gepaurschafft in Amergan ainem, der ihm darumben ein Genueg thuen, oder ihm gefällig sey. Item fo haben fve fich auch versint von der Tradt weegen, also ob das Wuhr, dass in der Tradt geraumbt wurdt, wer das that, und das versignen wollt, das foll dem Gottshaus an feiner Herrlichkait unschädlich sein. Item mehr haben sye sich verainet, welcher under der Gepaurschafft in Amergau sich selbst oder seine Kinder verheuratt. zu Gessen ausserhalb der Gegent in Amergau, 'ohn eins Prelaten zu Ettall Willen und Gemus, derfelb foll noch Iemandt fich felbst fein Weib, noch seine Künder nicht begaben mit des Gottshaus Gunft, darauf sie Erbrecht haben. Item haben fye fich versint, also dass fye ein ieden Prelaten zur Eitall daring bevgestendig wöllen und sein sollen, dass kein Hot waither nicht getailt werde, dann in vier Thaill, darin wollen und sollen sye auch all ihr Vermögen thuen, dass dasselb wider in einander komb, and furbas nit weither gelegt werdt. dan in vier Taill. Item von der Irrung wegen, die fye beyderseith umb die Gemaint gegen einander gehebt habn, sich beyd obgenante Partheyen veraint, also das wissentlicher gemaint feve, dass die ganz zu einander fol gemacht werden, und dass die fürbas niemandt fur sein Aigen inhaben soll, sonder was der Gemain iezo zünsbahr fey, oder furbas zünsbahr werdt, diefelbe Züns follen der Gepaurschafft in Amergan zu einen Gemainen Nutz zu stehen und dienen, doch dass ieglichen Dorf sein Gemain für sich selbst zustehe, und sollen die egenanten Gemain keine andern frembden Herrschafft, noch Gottshäusern nicht zünsbahr machen. Item von der Erbrecht wegen, die die Gepaurschafft in Amergau auf den Guetern daselbst haben, dem sie such

auch einig worden, also dass kein Prelat niemandt seine Erb. recht abkauffen foll, fondern wer seine Erbrecht verkauffen will . der foll das feinen Erben geben, wer aber nit Erben hat, so sol ein Landeman dem andern geben, die in dem Amergau fesshafft seindt, und die dem Gottshaus zu Ettall zugehörn, doch dass solches Verkauffen allwegen geschech mit aines Prelaten zu Ettall Willen. Wiffen und Gunft. Item mehr habn fich veraint; ob einer oder mehr sich von dem Gottshaus zu Ettall, und aus der Gegent in Amergau gezogen, und sich zu frembder Herrschafft ausser Lanndts verpflicht hetten, und der aine oder mehr solche Erbrecht auf den Güettern vom Todt wegen, oder wie das bekome an Willen, an denfelben Erbrechten und Paurechten folt, dan wer fich vor von dem Gottshaus, und auffer Landts gezogen hätt keinerley Recht, Spruch, noch Vordrung nicht haben, noch gewinnen, er zieh sich dan felbst nach solchen Anfallen inner lahrs Früst wesentlich und peulich auf das felb Gueth, wolte er aber dess nit thuen, so soll und mag aim ieder Abbt zu Ettal dasselb Gueth einem andern, der ihme gefallig feve, und darumben genueg thue, verleichen und laffen, an derfelben und allermainglichs von ihren wegen Irrung und Hindernuss &c. Und darauf uns bevott obgenant Partheyen demüethiglich und underthäniglich, als ihren rechten Landtsfürften und Erbherren angerueffe und gebetten . unserm Willen zu den vorgeschribnen Articula, der sye sich beederseiths glietlich mit einander veraint haben, zu geben, auch in dieselben Articul, und besonder darzu die Erbrecht, die die Paurschafft in Amergan auf den Güettern gelegen, in Amergan, die dem Gottshaus zu Ettall mit Aigenschafft und Vogtey zuegehören, und die das genant Gottshaus, und auch die Gepaurschafft mit allen gueten Rechten, Freyheiten und Gnaden von unsern Vorsahren lang Zeit ersessen, und hergebracht haben, gnädiglich bestätti-

gen,

gen, und geruehen, dabey zu bleiben lassen. Darumb wöllen Ber Abbt und sein Convent. Gott dem allmächtigen gethrenlich für uns bitten, auch die Gepaurschafft in Amergan das williglich umb uns verdienen, und wan uns nun folch ir Bete redlich gedunckht und hoffen, dass solich guettwillige Vereinigung unser lieben Frauen Gottshaus zu Ettall zu konffrigen Nuz und Einkomen, und fve bevderfeiths dardurch in guetter Einigkeit bleiben follen, hierumb mit wohl bedachten Mueth, und nach Rath unferer Räth und Getreuen, so haben wir unfern Gunst und Willen zu difer vorgeschriben Vereinigung, so sye beydt Thail gegen einander gethan haben, geben, und In die bstandt, und bestartigen In auch in allen Puncten und Articul. als vorgeschriben steht, wissentlich Crafft diss Brieffs, und wellen auch bey Verweifung unfer Gnaden, dass solche Verainigung, als wie geschriben steht, hinfür von beeden Thaillen threulich gehallten, noch von keinen Thaill darwider nicht gethan werde in kein Weis, alles treulich und ungefärlich. Dess alles zu wahren Urkundt haben wir unser Insigl an dem Brief haissen hangen, und der iedem Taill eine gleichlauttend geben zu München am Freytag vor dem Sontag Reminiscere in der heiligen Fasten des lahrs, als man zehlt nach Christi unsers lieben Herrn Geburth vierzechen hundert, und in dem vier und vierzigisten Iahr &c.

# Num. XLIX. Vinum Tyrolenfe. An. 1447.

Wir Heinrich von Gottes Genaden Pfallentzgrave bey Rein, und Herzog in niedern und obern Beyern &c. Bekennen mit dem Brief offenlich, wann uns der wirdig in Gott, unfer andechtiger und befunder lieber, der Abbte zu Ettal ainen Brief geweißt, und fürbracht hat von Herzog Stephan dem Eltern, und von Stephan Friderich, und Johannsen Geprüdern, desselben Herzog Stephan des eltern Sun, allen Pfalzgrasen bey Rein, und

and Herzogen in Bayern &c. löblicher Gedachtnus, darinn fv demielben Gotzhaus zu ewigen Zeiten Gnad, Gabung, und Beflattigung zwainzig Fuder Wälischweins iarlich zu einen Seelg at von der Weingült, dv fv von der Pfleg und Veste Kuefstain gehabt, gethan haben, als dy von Kayfer Ludwigen. Marggraf Ludwigen, und Herzog Meinharten auch löbl. Gedächtnuss an sy komen waren, und herbracht haben. Und hat uns darauf diemüthiglich gebetten, fo wy Kufftain, und das Land mit Eribschafft an uns kommen sey, solichen Brief, und Freyhait gnadigklich zu bestatten, und zeschassen, damit dem Gots. haufs füran nit Irrung an folchen Gnaden und Freyhayten be-Schehe. Solch zimlich Gebette wir dann angesehen, dy billichen erhört haben, und funderlich umb Hilf und Troftunfer, und aller der Selle willen, darumb dy Gabe geschehen ift, und auch darumb, dass dy geiftlichen Persohn desselben Klofter Ir Andacht hintz Gote dester gerueblicher, und funder den Gotzdinste, des fy sich darumb verwilliget haben in dem benanten Brief begriffen, iarlichen dester begirlicher halten und vollbringen mögen. Haben wir In folchen Iren Brief Gnade, und Freyhait der zwainzig Fuder Walischwein, als oben berurt ift. gnadigklich bestattigt, und confirmiert, bestattigen und confirmieren In auch daz in Kraft dez Briefs, allen unsern Pflegern, Räntmaistern, Kastnern, Mautmern und Gegenschreibern, und allen andern unsern Undertanen und Getrewen, den der unser Brief fürbracht wirdet, ernstlich und vestiglich gebietund und schaffund, furan dem benanten Gotzhawss solch Gnad und Freyhait mit dem Wein, als oben berürt ift, zeantworten nach Laut des Breifs, und dabey zehalten, und darinn kainerlay Irrung noch Emtrag tun, noch gestatten zetun, bey unsern Ungnaden, und fwarer Straffe zuvermeyden. Geben, und mit unfern anhangen. Volumen VII, ... Pp .....

den Infigel verfigelt zu Ingolftat am Freytag vor S. Elfpetea Tag Anno 1447.

Num. L. Incorporatio Parochiæ Staffelsee. An. 1451. Ticolaus Episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Abbati Monasterii in Benedictenbäurn Augustensis Diocesis salutem, & apostolicam benedictionem. Votis illis gratum prestamus auditum, per que religiofarum personarum quieti, ac parochialium Ecclesiarum statui valeat salubriter provideri. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Abbatis & Conventus Monasterii Beate Marie in Etal ordinis Sancti Benedicti Frilingenfis Diocesis petitio continebat, quod Monasterium ipsum, in quo regularis observantia noviter inducta vigere dignoscitur, in montibus & loco filvestri atque sterili situm, & suis reditibus propter varios finistros eventus plurimum diminutum existat, eiusque ftructure & edificia ad ruinam tendant, adeo quod propter huiusmodi sterilitatem Monachi in eo commorantes sustentari non posfunt, & ad tenendum familiares, qui de locis remotis & fertilibus ad prefatum Monasterium res & bona conducant, de necessitate adstringuntur, quodque si perpetua Vicaria Parochialis Ecclesie Sancti Michaelis in Staffelsee Augustensis Diocesis, que eidem Monasterio Canonice unita, & in illius iurisdictione temporali sita existit, & ibi pisces & alia victualia ipsis Abbati & Conventui, qui in regulari observantia degunt, necessaria commodius reperiri possunt, per unum ex Monachis dicti Monasterii, qui ibidem personalem & continuam facere residentiam gubernarentur, Abbas & Conventus predicti ab onere tenendi dictos familiares relevarentur, ac decimas ad prefatam Ecclesiam pertinentes, quas dicti Abbas & Conventus in villis circum vicinis percipere consueverunt, per Monachum predictum rectorem commodius colligere & percipere possent, & quampluribus aliis incommodis eiden

eidem Monasterio supervenientibus obviaretur, ipsique Abbas & Conventus magnam exinde utilitatem consequeretur. pro parte dictorum Abbatis & Conventus nobis fuit humiliter funplicatum, ut eis quod Vicariam predictam, quamprimum illam vacare contigerit, per unum ex Monachis dicti Monasterii regi & gubernari facere possint concedere, aliasque in premissis oportune providere de benignitate apostolicà dignaremur. Nos itaque de premiffis certam notitiam non habentes, huiusmodi fupplicationibus inclinati discretioni tue per apostolica scripta mandamus. quatenus si & postquam vocatis, qui suerint evocandi, tibi de premissis legitime constiterit Abbati & Conventui presatis, quod ad Vicariam predictam, cuius fructus, reditus, & proventus, quatuor marcarum argenti fecundum communem existimationem valorem annuum, ut ipfi Abbas & Conventus afferunt, non excedunt, quamprimum illum per cessum vel decessum moderni Vicarii infius Ecclefie vacare contigerit, unum ex Monachis dicti Monasterii ad nutum dictorum Abbatis & Conventus amovibilem dicte Parochialis Ecclefie inftituere, ac ipfi Monacho tunc inftituto, ut villam regere & gubernare, nec non animarum curam Parochianorum ipfius Ecclefie gerere & exercere libere & licite valeat, auctoritati nostre concedas, statuens & decernens, quod Vicaria ipsa per unum ex Monachis dicti Monasterii, ut permittitur amovibilem, qui apud Ecclesiam ipsam continuam & personalem residentiam sacere debeat & teneatur, perpetuis suturis temporibus regatur, & gubernetur, ac cura huiusmodi per infum Vicarium exerceatur, & deserviatur inibi laudabiliter in divinis. Non obstantibus constitutionibus & ordinationibus apostolicis. & confuetudinibus Monasterii, & Ordinis predictorum iuramento. confirmatione apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis, ceterisque contrariis quibuscunque. Datum Rome apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominice, Millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, tertio Kalènd, Maii, Pontisicatus nostri anno quinto.

#### Num. LI. Emtio Lacus Staffelsee. 1471.

Ich Iohannes von Preyfing, Herr von Wollizach, bekhenn of-I fenlich mit dem Brief, für mich, mein Hausfrau und allgemein Erben und Nachkhomen, und thun khundt allen den, die ihn ansehent, hörent oder lesent, dass ich mit verdachten, verainten Muth, und mit Wiffen, Willen und Rath meiner Freund und Erben recht und redlich durchschlechts und unwiderrufflich in ains rechten stätten ewigen Kauffs weis . khaufflichen verkhaufft, und ze khauffen geben han, und gib auch willentlich in Craffe des Briefs, wie das an aller besten Crasse und Macht haben foll und mag, in einer ieden Herrschafft und Gericht, und besunder nach des Landes rechten Sitten und Gewohnhaiten des Herzogthums in obern Bayern &c. für rechts. freys, ledigs, unansprachs Aigen, dem erwürdigen, geistlichen Herm, Herrn Simon Abbt des würdigen Gotshaufs und Closters zu unfer lieben Frawen Ettal fanct Benedicten Ordens Freyfinger Biflumbs, und dem gantzen Convent daselben, und allen ihren Nachkhomen mein aigen Vischnutz, und alle Gerechtigkeit, so ich hann, und vermain ze haben, in dem Staffliee im Murnawer Landgericht zu sambt dem Vischlechen zu Rieden, auch alle Aigenschafft und Gült, so ich han zu Mittenwald, zu Partenkirchen, zu fambt der Müll und Aigenschafft zu Eschenloch. Die gemelten Vischnutz, auch das Vischlechen zu Rieden, zu sambt der Müll zu Eschenloch, und der obgenanten Aigenschafft allet han ich ihn geben mit allen Ehren, Rechten, Nuz und Gesuechen, die allenthalben darzu und darein gehörnt, es fev ze Dorf, ze Veld, ze Holz, ze Wayd, ze Wissmad, ze Wasfer, an Besuchten und Unbesuchten, nichts darin hindan gesezt, noch

noch ausgenohmen, mit Grund und mit Poden, und als ichs ererbt, und bisher inn gehabt, und genossen han, und hann ihn die benanten Stuckh und Guett also geben umb dreyhundert und drey und drevsfig Reinisch Gulden, der ich mit gantzer volliger Zall schon ausgericht, bezalt und gewehrt bin, von rechter Zeit und Weill an allen Schaden. Und alfo foll und will ich obgenanter Iohanns von Preufing des gemelten Abbt Simons seines Convents, Gottshaufs, und aller ihrer Nachkhomen von der obberürten Vischnütz. Vischlechen zu Rieden, und Gerechtigkait in dem Stafflen-See, allerwegen auch der Müll, und aller obgenanter Aigenschafft mit aller ihrer Zugehörung um hinfüro rechter Gewer . Vertretter . und Verantwurter fein . mit dem Rechten an aller flatt, und gen aller menigelich, wo ihn des Noth beschicht, als des Landes, und der Grafschafft Recht ist. darinn die obgenanten Gut, Stuckh und Aigenschasst gelegen feind mit dem Geding, ob in den obgenanten Güttern und Stückhen ains oder mehr, ly alle gar, oder ainen Taill und in der Zeit, wo sich die Gewerschafft nach Landes Recht nit vergangen., ze Khrieg oder Anspräch wurden, oder ob In khainerlay Pruch, Irrung oder Einfall daran beschäch, von wem das were, oder wie das bekhäm, das foll ich ihn, oder mein Erben ze Handt nach der Ansprach inner Iars Frist austragen, und richtig machen, mit den Rechten an allen ihren Schaden und Gebrechen; dett ich des nit, welchen Schaden fy des dann firhas nemment, des sy mich warlich und rechtlich erinnera mögen, denfelben Schaden allen fullen fy haben, und bekhomment fein, dass mir meinen Erben, und allen meinen Nachkomen, und darzu zu meinen Treuen, und aus aller meiner-Haab and Gutt ligender und fahrender, wo ich die han, und wie die genant ift, darauf fy mich nötten, und auch pfendten mögen mit geistlichen, oder weltlichen Rechten, bis auf volle gantze

Wehrung aller Schaden. Und ob indert ander und elter Brief oder Urkhund, dan der Brief sürkhomen und sürbracht wurden. die umb die obgenanten Vischnutz und Lechen, auch umb die gemelten Aigenschafft und Stücke, alle oder ihr ains oder mer fagten, die dem obgenanten Gotshaufs Schaden brächten oder bringen möchten, die follen wider den gegenwertigen Kauf Brief khein Crafft, noch Macht haben, funder gantz ab. tod. crafftlofs, und ganz vernichter fein. Und verzeich mich darauf in Crafft des Briefs für mich, für all mein Erben und Nachkhomen, der obgenanten Vischnütz des Vischlechens, der Müll, und der obgenanten Aigenschafft aller, die oben an dem Brief geschrieben stent, mit allen iren Zugehörn, aus meiner aller meiner Erben Gewalt, Nutz und Gwer in des obgenanten Herrn Simons seines Convents und ihres Gottshauss Ettal, und aller irer Nachkhomen Gewalt und rechten Nutzen und Gewer, zu stetten, gantzen, ewigen verzeichen des obgenanten Landes und Graffchafft Recht, darin fy gelegen find; und fy fullen und mögen nun hinfür die obgenanten Stuckhalle mit Grund und Poden, und allen Zugehörungen inne haben, die brauchen, nutzen und genieffen, auch damit thun und laffen, wess sv verluft, als mit andern ihres Gotshauss aigen Gut an Irrung, Einfprechen und Hindernuss mein meiner Erben Nachkhomen, und menigeliches von unfern wegen, doch ausgenomen, welcher Hindersüls Verschreibung hiet auf lahr, auf Leibgeding oder in Erbschafft weis, foll ihm auf dieselben Zeit stätt beleiben Innhalt ihrer Urkhunt. Und ob ich, mein Erben, Freund oder Nackhomen, oder Yemand ander von meinen wegen mit dem obgenanten ehrwürdigen Herrn Simon Abbt seinem Convent. und ihren Nachkhommen wider die obgeschriben Sach hinstir ichts Rechten, gaistlich oder weltlich khriegten oder tägten, in welcherlay Weiss und Form des wer, und wie das bekham,

daz habent fy aller allzeit und an aller statt mit dem ersten flirkhamen, und Rechten gen uns behabt, erlangt und gewunen. und ich oder mein Erben gen ihn unrecht und verlohren an alle Widerfatzung, darzu all Arglüft und Gevärd hierin hindann gefezt, und ausgeschaiden, alles getreulich und ungeverlich, Zu Urkhund der Wahrheit gib ich dem benanten Herrn Simon. feinem Convent und Gotshauss den Brief besigelt mit meinem aigen anhangenden Infigl, das ich von meinen wegen an dem Brief gehengt han, auch zu mehrern und bessern Sicherheit han ich gebetten den fromen vesten Stephan Konigsvelder von Stahesried. dass er sein Insigel auch an dem Brief gehengt hat, doch ihm fein Erben und Infigel an Schaden, darunter ich mich verbindt war ze halten für mich und all mein Erben, das in dem Brief geschriben stet, und ist geschehen, do man zalt nach Christi unfers Herrn Gepurdt vierzechenhundert, und darnach in dem ains und fibenzigisten Iahre am Freytag vor S. Simonis und Iude der heiligen zwölf Pothen Tag.

Num. LII. Emtio eiusdem Lacus. An. 1476.

Ich Walther Hochenkarchner zu Uffing, der Zeit meines genedigen Herrn Hertzog Albrechts &c. Zollner zu Wotsertshausen, und ich Anna sein eheliche Haussfrau, bekhennen baiden offenlich mit dem Brief für uns, all unser Erben, und Nachkhomen, und thun kund allen den die ihn ansehent, horent, oder lesent, daz wir mit verdachtem Muth und guten Wissen nach Rath erberger Leut recht und redlich durchschlechts, und unwiderrufflich in ains rechten, gantzen, stätten, kaussweiß kauslich verkaust, und zekaussen geben haben, und geben auch wissentlich in Crast des Briefs, wie dass am allerbesten Crast und Macht gehaben kann, soll und mag, in einer yeden Herrschast und Gericht, und besunderlich nach des Landes Rechten, Sytten, und Gewohn-

haiten des Herzogthums in obern Bayern, für ain rechts, freys, ledigs, unansprächlichs Aigen, dem ehrwürdigen gaistlichen Herrn, Herrn Simon Abbt des würdigen Gotshaus und Closters zu unser lieben Frawen Ettal Sanct Benedicten Ordens Freifinger Bistumbs, und dem ganzen Convent daselben, und allen ihren Nachkhomen, mein benant Hochenkürcher Aigen drit Thaill. und alle Gerechtigkait, so ich han mit dem gemelten Gotshaus Ettal, dieselben berürten zween Thaill, der gemelt mein gnediger Herr von Ettal an meinen Prtiedern Hannsen und Ulrichen auch erkaufft hat, Innhalt derselben Kausbrief Im und seinem Gotshaus darumben gegeben, an unser aigner Vischnutz, und Vischlechen gelegen in dem Staffellsee in Murnauer Landgericht, dass ich benanter Walter mit meinen obgenanten Prüdern Hannsen und Ul. richen ererbt, und von Alter bisher ingehabt, und genossen, wo und wie weit wir die haben, in dem obbertirten Staffelsee an besuchten und unbesuchten. Also den benanten unsern Dritthail, und alle Gerechtigkeit in der gemelren Vischnutz haben wir ihm geben mit allen Ehren, Würden, Rechten, Nutzen und Gefuchen, die allenthalben darzu und darinnen gehörent, nichts darin hindan gefezt, noch ausgenomen, umb hundert und vier und flinfzig reinisch Gulden gutter Wehrung, der wir mit ganzer völliger Zall schon ausgericht, bezalt und gewert sein zu rechter Weil und Zeit an allen Schaden, und anderthalben an unfern Frumen und Nutz gelegt haben. Und also sullen und wellen ich obgenanter Walther, auch ich benant Anna sein eheliche Haufsfrau, und all unfer Erben dem obgenanten Herrn Simon feinem Convent Gotshaus, und allen ihren Nachkomen von des obberührten unsers Dritthails, und aller unser Gerechtigkait in dem genanten Staffelsee und Vischnutz, oder Vischlechen aller wegen, die wir ingehabt haben, nun hinfüran ihr recht Gewer, Vertretter, und Verantwurter sein gen aller Meniglich, wo In des

des Noth beschicht, als des Landes in obern Bavern, und det Herrschafft Recht ift, darinn die obgenant Vischnutz, und Fischlechen gelegen ift, mit dem Geding, ob ihn der obgenant unfer Dritthail, den wir ihn geben haben, gar oder ain, und in der Zeit und fich die Gewehrschafft nach Landes Recht nit ergangen hiet, ze Khrieg oder Ansprach wurd, oder ob in khainerlay Pruch, Irrung oder Einfall daran beschäch, von wem das ware oder wie das bekhäm, das fullen wir ihn oder unser Erben ze Hand nach folcher Ansprach, wen wir, oder unser Erben des von ihm ermahnt wurden, austragen, und richtig machen, an all Auszug, und Schaden; datten wir, oder unfer Erben des nit, wes fy des dann fürbas Schaden namen, khain ausgenomen, denselben Schaden allen sullen sy habent und bekhoment sein, dass uns unser Erben und allen unsern Nachkhomen . und darzu dass unsern Treuen, und auf aller unser Haab und Gutt, ligender, und vahrender gegenwurtiger und künftiger, darauf fv uns und unser Erben nötten, und pfendten mögen, mit gaistlichen oder weltlichen Rechten bis auf volle gantze Wehrung aller Schaden, und umb die Schäden ains ainigen Manns Ayd darumb zeglauben, an all ander Zeugnuss. Und ob ihn des auder, oder elter Brief oder Urkhunt wider den gegenwertigen Brief, oder mit andern Sachen flirkham, oder fürbracht wurden, berürent die obgenannten Vischnutz und Fischlechen im Staffelsee, die dem obgenanten Herrn Simon, seinem Gotshaus, Convent, und ihren Nachkhomen daselbs umb, und wider den Thail, dem wir ihn darin gegeben haben. Schaden brächten, oder bringen möchten, die fullen wider den gegenwärtigen Brief und Kauf khein Khrafft noch Macht haben, funder ganz ab, krafftloss, und vernichtet sein. Und wir verzeichen uns auch jezunt in Krafft des Briefs, der obgenannten Vischnutz oder Vischlechen des obberürten Dritthails aus unsern aller unser Erben Gwalt, Nutz Volumes VII.

und Gewer, in des obgenannten Herrn Simons, feines Convents, Gotshauss und aller ihrer Nachkomen Gewalt, und Rechte, Nutz und Gewehr in allermaß, als wirs dann und unfer Prüder, auch der gemelt von Ettal an unfer Prüder flat nach feinen berürten Khauff von Alter auch jezt inngehabt, und genoffen, nach des Landes in obern Beyern und der Grafichafft Recht, daring es gelegen ift. Und fy fullen und mögen nun hinfüre ewiglich den obgenanten unfern Dritthail mit aller obgenanten Zugehörung in der obgenannten Vischnutz oder Vischlechen in dem Staffelfee, wie dann das genannt ist, innehaben, brauchen, nuzen, und niessen, auch damit thun und lassen, wie und wes sv verlust, als mit andern ihren des Gotshauss aigen Gut an Irrung, Einsprechen, Eintragen, und Hindernuss unser, unser Erben. Nachkommen, und maniglichs von unsern wegen, doch ausgenohmen der Leibbeding, die Hanfs Andre von Seehaufen, und fein zwev Sohn Hans und Andre darauf haben, soll in dieselben Zeit sterr bleiben Innhalt ihrer Urkhund. Es ist auch mehr in dem Khauff herkhomen, nachdem, und wir ein Nachspruch noch ansers Bruders und Schwagers Ulrich Hochenkurchers Dritthail der Lesung halben vermainten zehaben, auch darnach auf unsers obgenanten Bruders und Schwagers Hannsen Hochenkurchers Dritthail als negft Erben, in was Frist auch Lesung haben, also die gemelten zwo Löfung haben wir auch nachgeben, und verzeichen uns der in Crafft des Briefs. Wir haben auch ausgenomen. unser Wasser genant die Ach, das aus dem Staffelsee und ihren Runis und Gang aus dem See haben foll, wie dann billich und recht, und von Alter herkomen ist. Und was wir unfer Erben Freund und Nachkomen, oder Yemand von unfern wegen wider all hierin geschriben Sach ansiengen, kriegten, redten, oder rechteten, das haben wir an aller statt zu dem ersen Fürkhomen verlohren, und sy gantz erlangt behabt, und gewunen,

wunen, vor allen Rechten gaiftlich oder weltlichen darzu all Arglist und Geverd hierin dargesezt, und abgeschaiden, treulich an Gever. Zu Urkhund der Wahrheit geben wir dem offigelnanten Herrn Simon Abbte feinem Convent, Gotshaufs und allen ihren Nachkhomen daselben den Brief getreulich besigter mit meinen obgenanten Walther Hochenkurcher aigen anhangenden Infigel, dass ich von mein selbs wegen zu End der Geschrifft an den Brief gehengt han, darunter ich mich verpüht, für mich. all mein Erben, und Nachkhomen, war und stät zehalten, das in dem Brief geschriben stet; auch zu mehrern und bessern Sicherhait hann ich gemelte Anna Hochenkurcherin gebetten den frumen vesten Wilhalmb Westerholz zu Eglfing, dass er sein Insigl auch an dem Brief gehengt hat, doch In fein Erben und Infigel an Schaden, darunter ich mich auch verpünt war zehalten. Innhalt des Briefs, der Pet umb das Infigi seind Zeugen die erbern Matheifs Goldfehmid von Wolfertshausen, Hannis Mayr von Uffing. und ander erbar Lent mer, beschehen in die Cathedre Petri. do man zalt von Christi unsers Herrn Geburt 1476. Jahrt . ad talk

Num. LIII. Jurisdictio in Aubing. 1476.

Von Sottes Genaden wir Sigmund Pfallenzgrafe bey Rein,
Herzoge in obern und nidern Beyern &c. Bekennen und
tun chunt offenlich mit dem Briefe, nachdem uns von dem wirt
digen in Got andechtigen unsern lieben genewen, Steffan Abbte
des wirdigen Gotzhaus zu unser lieben Frawen Etal, und auch
seinen Votvodern und irm Convent ze mermmale anbracht und
clagt ist, etwe vill Irrung, Einvalle und Beswarung, die Im
und dem benanten Gotzhaus von unsern Lantrichtern und Ambtleuten unsers Landgericht zu Dachaw in irm Geticht Maysach
und Awbing mit irm Zugehörn yezo ettlich Zeit her beschehen,
und zugezogen worden, sunder mit dem, dass unser Ampeleut
Q q 2

ali ned

hinein bieten, und die Lewt umb Wandl hinaus vordern und Araffen, auch schedlich Leut in demselben irm Gericht vahen. und daraus in unser Landgericht füren und straffen, desgleichen mit der Beschaw der Mass und Gewicht in ir Gerechtigkait entziehen, und Irrung tun, an der Gandt und Vertigung Erbs und Aigens &c. alles wider ir Gerechtigkait, und altes Herkomen, Und uns darauf diemüetiglich angeruffen, folich Einvall und Befwarung genediglich abzuschaffen, sy und das Gotshauss bey irer Gerechtigkait und alten Herkomen beleiben zu lassen. So wir nu von demfelben von Etal durch glaubwürdig Brief, Urkund und Leut bericht seien, dass das obgenant Gotshaus und sein Richter des benanten irs Gerichts zue Maisach und Auwing mit irm Zugehörn von Alter her daselbs umb Grund und Poden gerichtet, Vertigung getan, und geganndt haben, und dass in demselben irm Gericht das Puech von Alter her gelegen, und ain Gerichtschreiber dabei gewesen, und noch sei. Nu ist ye unfer Mainung nicht, dass noch andre Gotzheuser wider ir Freyhait, Gerechtigkait und altes Herkomen zu besweren, oder in ainicherlai Ubergriff, oder Einvälle darinne, zu thun, oder unsern Ambtleuten des zu gestatten, sunder seien mer genagt, den benannten Prelaten sein Nachkomen, und Gotzhauss zu Etal bei solichen vorgemelten Irm und Irs Gerichts Gerechigkait, und altem Herkomen, gnediglich bleiben zulassen, und bestatten In das hiemit wissenlich in Krafft diss Briefs, also dass fy, und Ir Richter desselben Irs Gerichts daselbs, umb all Sach richten fullen, und mugen, auch mit Vertigung und Gannten handeln und straffen, wie von Alter beschehen ist, alles nach des Puechs Sag, on allain umb dy drey Sach, die an den Leib geen, das man nent Malefitz, das unfern vorgenanten Lantrichter zufteet, und so in demselben Iren Gericht ain schedlich Mann begriffen wurd, den foll, und mag Ir Richter daselbs annemen, und hannthaben, doch foll er denfelben unfern Richtern zu Dachaw heraus antwurten sals er mit Gürtel umbfangen ift. aber das Gut fol in demlelben Irm Gericht beleiben, und demselben Gericht zusteen, es war dann, dass ain farender Deub darinn begriffen wurd, fo fol man den Deub und das Gut in unser Landtgericht antwurten, desgleichen ob ain schedlich Man hie aus den Veldern aufferhalb der Ether begriffen wurd, den fol und mag unfer Landrichter annemen, und damit gefarn als fich rechtlich gepurt. Es foll anch unfer Landrichter zu Dachaw, noch kain unfer Ambuman desfelben unfers Landgerichts füro um kainerlay Sach in des bemelten von Etal Gericht zu Maisach, und Awbing mit Irn Zugehörn nit mer bieten noch straffen, funder fein Ambeman dafelbs fol alle Bot tun, und ob wir als der Lantfürst von Lanats Notturfft . oder von unfers Lanatgerichts wegen, in demfelben unfern Lanntgericht ainicherlai Lanntbot ausgeen lieslen, das soll unser Lanntrichter an den Richter zu Maysach, oder an dem Ambtman daselbs bringen, der soll alsdann solich Dann umb die Harnasch beschaw die sollen unser Ambtleut zu Dachaw tun, und es damit halten, als in andern folichen Gerichten und Hofmarchen. Weitter umb die Beschaw und Auflieben der Mass und Gewichts, das sol unser Lantrichter zw Dachaw tun, mit fainbt des von Etal Richter in demselben seinem Gericht, nach des Puech Sag, und was buelswirdig gefunden wirder, das foll derfelb des von Etal Richter straffen, und wandlen, und Im folche Wandl alam zusteen, on Irrung unfers Lantrichters. Und dife Verschreibung sol uns weiter an unfern Scharberchen ferten, und ander unfer fürstlithen Oberkait unschedlich sein alles trewlich , und ungeverlich. Hierauf fo Ichaffen wir mit unfern Pfleger und Lanntrichter zw Dachaw, die yezo fein, "auch allen und yeglichen, die filte nach in da fein werden desgleichen allen unfern und

11 .:

yeglichen Ambtleuten desselben unsers Lanntgerichts, erustlich gebiettende, dass ir den vorgenanten Prelaten sein Convent, und Gotshauss zu Etal, und ir Nachkomen bey solchen irm alten Herkomen und Gerechtigkait irs Gerichts zu Maisach und Awbing, wie vor begriffen ist, beleiben lasse, und Ine dawider, noch darein kain Einvall, Irrung, noch Beswärung tut, das ist unser ernstlich Maynung mit Urkund des Briess, den wir dem benannten Prelaten Convent und Gotzhauss zu Etal geben mit unsern secreten Insigl versigelt zu Mennzing am Montag nach sand Bartholomeus des zwelsboten Tag des lars, als man zelet von Cristi unsers lieben Herrn Gepurt vierzechenhundert, und in dem sechs und sibenzigisten lare. Zu merer Urkund haben wir obgenanter Herzog Sigmund den Brief mit diser unser

Num. LIV. Jurisdictio in Meisach. An. 1488.

Von Gottes Genaden wir Albrecht Pfalzgrave bey Rein, Herzoge in obern und niedern Bayern &c. Bekennen als allainiger regirunder Fürst offenlich mit dem Brieve. Als unnser lieben Gemahl Hosmaister und lieber getreuer Withelm Machalrainer anheut, dato nach unnsern Bevelch unser Hosgericht mit unsern Reten besellen hat, sind vor ime und denselben unsern Reten verstirsprecht, angedingt in verwilligten unverwaigerten Rechten erschienen, die wirdigen in Gott unser lieb getreuen Stephas Abbte unsers Closters Etal als Clager ains, und Liephart Abbte unsers Closters Fürstenveld als Antwurter anderseits. Und thet Yeztgemelter von Etal sein Clag also: wie er ein Gericht zu Maysach in der Grasschaft Dachau, das hette er bisher berublich in stiller Nutz und Gewer, an Irrung meinclichs ingehabt, darin thate Im der von Fürstenseld Irrung vermeinende, das er sein Hindersassen das Massach, und nit der von

8 1 30

Etal

Etal als Gerichts Herr zu straffen, und sich hiet in kurz ver-. schiper Zeit begeben, dass ainer des von Fürstenseld Hinderself im Gericht Maisach straffber gefunden worden war, den er auch straffen. Ime hette es aber gemelter von Fürstenfeld nit zugeben wellen, funder In an folichen seinen Gerichts Zwang unbillich geirrt, und dieweil gemelts Gericht an dem Ende sein wäre bäte er gemelten von Fürstenseld daran zu weisen. Ine daran ungeirrt ze lassen; dargegen der von Fürstenveld reden. liess Im name von dem Etal des Aufzugs frembd . dann wisfenlich, dass das Gotshaus Fürstenveld von Römischen Kaysern, auch Königen und andern unfern Vorfarn Fürsten von Bayrn loblicher Gedechtnuss hoch gefreit ware, dass sein Hindersessen. wo die geseffen warn, nymands dan er, ausser der dreier Henndl zu straffen hete, und legte des zu gleubigen Anzeigen in Rechten ein Bestettigung seins Gotshauss Freiheit von weilent Kaiser Ludwigens ausgangen, under andern einen Artickl inhaltend, der auf sein Begern verlesen ward, also lautend : Darnach ist zu wissen, wann das offenbar ist, den Orden von Zisterz von dem Stul zu Rom, und auch von Keiserlichen Gaben mit den Genaden besunder Wirdigkeit vor andern geistlichen Orden, also rewidmet, und gefreit, dass fy über all Ire Gut und Leut dhein Vogt keiner Schlachtweis nicht haben fullen, nur den fy in aigens Dancks erwelent, der sy an allen Genies, und Besteurung auch beschirm und bewarn sol, lautterlich durch Gott. Dariumb fo wellen wir, dass der vorgenant stat unser Stifftung dieselben Genad ewiklich geniess, und auch besize, und umb das wellen wir, und gebietten, das keiner unser Richter keiner Schlacht weis, uber Leut oder Gut des vorgeschriben Closters nur allain umb die Schuld des Tods, die hie ausgenomen fein, das ist Deubstal, Todschlag, und Notnunft, nicht mueslich sei, oder erlaubt kein Gericht, dass wir also unterschaiden,

zerkennen geben, wan das ift, dass an den egesprochen Schulden vemant schuldig ist, der auf des offigenanten Gotzhaus Urbarn besedlt ift, der begriffen wirdet, in welchen Gericht das fey, fo fol der Richter nicht hinder des Schuldigen varunden Gut richten, dass das Closter angehört allisamt, nur allain hinter sein Leibs. Leget auch mer in Gericht, bey den zehen Freyheiten und Bestettigungen von Römischen Kaisern, Königen und andern unsern Forfarn Fürsten von Bairn ausgangen, die solichen Artickl auch inhielten , und bestätten. Darzu wir allen den. fo under den Reich, auch in Lande zu Bayrn wern, ernflich gebieten wider folich Freyhait nit zu tun, funder sy dabey zu hanthaben, bey Verliefung aller ir Hab und Guts. Und darauf weiter reden, aus folchen Gaben, und Freyheiten wurde lautter verstanden, dass ausser des Gotshaufs kein Richter zu desselben Gotshauss Leuten auch irn Haben und Gütern, wo die gefessen oder gelegen wern, keiner schlachtweis zurichten hette, ausgenomen umb die drey Hänndl, mit namen Diebstal, Todschleg und Notnunsst, und ob gleich des Gotshauss Hindersels einer derselben dreier Henndl begieng, so möchte sy doch die Obrikeit allein des Leibs und nit des Guts laut gemelter Freiheit underwinden, und stunde dem Gotshaus daselb Gut zue dabey abzenemen, dass er sein Hindersess wo sy gesessen warn, zu straffen hette, Ime wer auch von dem Laudsürsten noch andern bisher darinn nit Irrung noch Eintrag beschehen, und die weil in solichen Gaben, und Bestettigungen allen den, so under dem Reich, auch in dem Lande zu Bairn wern, die zu halten gebetten, niemant darin ausgelassen, und kein Gericht besundert such folich Freiheit und Gab von merern und myndern gehalten dawider nit getan, noch durch den von Etal dargegen nicht, dass dise Freiheit abnemen möcht, sondern blosse Wort furbracht wurden, fo getraut er von des von Etal Clag durch rechtlich

Erkanntnuss absolviert zu werden. Darauf der von Etal, er hette die verlesen Brief vernomen, und liesse die sein, als sy wern, dann er hette ein Gericht zu Maisach, und dass wie vor flet bisher gerublich ingehebt, auch in stiller Nuz und Gewer erfessen, an Irrung des von Fürstenfeld und aller meinlichs. aber der von Fürstenfeld hätte die gemelten Freiheit an dem Ende zu Maisach in Gebrauch nit herbracht, sy warn auch durch uns als Landfursten nit confirmirt, und bestett, und wurde in andern Gerichten nichtz davon gehalten, und nemblich in den hernach benanten Gerichten Dachau, Weilheim, Aibling, und Starnberg, darinne die von Fürstenfeld auch gemelten Freyheiten nach handlen. Im hetten aber des die Ambtleut, und nemlich Ulrich Rainninger der felben Zeit Richter zu Weitheim nit gestatten wollen, und wäre der Oberkeit nach ainer seines Gotthaufs Hindersell mit Namen Jobs, durch den benannten Raining gestrafft worden, und dieweil durch den von Fürstenveld nit furbracht wurde, dass er die angezogen Freiheit an dem Ende in Gebrauch herbracht hette, fo getraut er, dass Im folich Freiheit an feinen Gericht zu Maisach keinen Kranck bringen follten. dan das Gericht und Straff an dem Ende gehort Im zu, und wär des in Gewer und Brauch. Wo aber durch den von Fürstenveld dawider geredt, fo erbut er fich heut oder morgen zutragen bev zubringen des zu Recht gnug, dass er bemeltes Gerichts in stiller Nuz und Gewer ersessen ware, dass ingehebt, und on Irrung des von Fürstenveld, und meinlichs daselbs des Fürstenfeld und ander Hinderfessen gestrafft het, hossent mit Recht darzu gelaffen werden, und thet damit seinen Rechtsaz, darzu der von Fürflenveld, wie vor und des mer dorch den von Etal wär angezogen worden, wie solich Freiheit durch uns als Landsfürsten nit confirmirt, auch in etlichen Gerichten nicht davon gehalten wurde &c. Darzu gab er die Antwurt, wie wol folich Freiheit durch uns Volumen VII. Rг in

in unfer Regierung funderlich nit bestett, so wärn doch als na fer lieber Bruder Herzog Sigmund &c. der Regirung abgestanden. und an uns komen wer, gemeine Landschaft geistlich und weltlich bev iren Freiheiten beleiben zu lassen, zugesagt, deshalb er den Anzug wohl vermitten hette. Und ob in etlichen Gerichten, als er fürgäb, wider folich Freiheit gehandlt, das möchte ve zu Zeiten, aus Unwissenheit, und das Ime solich nit verkunt were, geschehen sein, er hette aber solichs als er das ervndert worden, an uns als Landsfürsten gebracht, also dass die Sachen darauf in Rue gestellt weren. Und er gestunde dem von Etral laut seiner Freyheit, uber sein Hindersessen zu Maisach keins Gerichts Zwangs, es erfunde sich auch aus seinem allten und vezigen Richter, so die darumb gehört wurden, dass sein Hindersels vor sein des von Fürstenveld Richter mit Recht fürgenomen, auch Ime die Straff, auf denselben seinen Hindersessen, an dem und andern Enden lautt berurter Freiheit zu stunden, getraut. Darauf wie vor von des von Etal Clag absolvirt, und In an seiner Freyheit ungeirt zu lassen mit Recht erkant zu werden, wo das nit sein wolt, wie wol es uber die berurten Freiheit uberfluffig wär. fo erbot er fich bev zu bringen des zu Recht gnug, dass er der Freiheit bisher gegen dem von Etal zu Maisach in Gebrauch gewest , und sein Richter die seinen daselbs umb geltliche Straff gestrafft, und wer zu seinen Hindersessen zu fprechen gehebt, dass man die vor seinen Richter furgenomen het, und gesezt, auch zu recht Aufred und Widerrede, und baider Partheien fürbringen und Rechtsaz haben die Rät ainhelliclich zu Recht gesprochen, dass bede Tail zu Irm erbietn gelassen werden, und alsdan weiter zwischen Ine gescheen solle. was Recht ift. Nach Verlefung des Urtails, lies der von Etal fagen, er hette ettlich Zeugen hie begernde Ime zu verhörn mit Vorbehaltung, ob er der furan mer stellen wurde. Ime die auch

zühörn. Desgleichs warde durch den von Fürstenveld auch begert, und des mer, ob er hinfür Appellation und Gerichts Briefe der Sachen halb vor seinem Gericht ausgangen, zu verhörn begern wurde, die auch von Ime aufzenemen, dass Ine also zu geben ward. Darauf fy dann baider Seit Zengen gestelt, und veder Teil Interrogatoria auf des andern Teils Zeugen Sag eingelegt, die gestelren Zeugen darauf Ir Sag getan. Und als bede Tail in Irn Zeugknussen auch ein und gegen Rede in der Zeugenfag genugfamlich verhört, und Ire Rechtfäze geschehen sind. haben unser Rät auf Rede und Widerrede, auch alles fürbringen. und was in Rechten gehörig ift, ainhelliclich zu Recht gesprochen, dass der von Etal, auch der von Fürstenveld, zu baiderfeit Ir Erbietn nach laut der vorgesprochen Urtail genugsam bewifen haby, und fy darauf beiderfeit, das Gericht und Straff auf des von Fürstenveld Hindersessen im Gericht zu Maisach gleich miteinander brauchen fullen. Der gesprochen Urtail und Herkomen des Rechten begerten bed Tail Gerichts Brieve, die Ine ze geben erkant find, und wir Ine von unsers Hofgerichts wegen geben mit unsern Secret Insigl besigelt zu Munchen an Montag nach der Quatember Michaeli, als man zelet nach Christi unfers lieben Herrn Geburd vierzehenhundert und im acht und achtzigisten Iare.

#### Num. LV. Jus piscandi in Aha. 1495.

Tch Barbara Hechenkurcherin , weiland Hansen Hechenkurchers zu Uf-I fing feel, ehliche gelassene Wittib, bekhenn für mich all mein Erben und Nachkhomen, offentlich mit dem Brief, dass ich mit Gunst und Willen meinen ehelichen Kind, und Dochter der verschriben Gwalt ich gehebt, und hab, recht und redlich mit guter Vorbetrachtung nach Rath frumer Leut zu ainen ewigen, stätten, und unwiderruesslichen Khanf verkhausst, und zu kanffen Rr2

khauffen geben han, und gib auch wilfendich in Kraffe difs. Briefs, so es iezt und fürohin all höchst, maist und best Kraffe und Macht hat, haben foll und mag, besonder nach den Landsrechten in obern Bayern und des Puchs Sag, dem würdigen in Gott Herrn Benedicten Abbt, seinem Convent, und Gotzhauss unser lieben Frawen Ettall, Freisinger Bistum, und allen ihren Nachkhomen mein und meiner Khind Lofung, tiber Teurung und Gerechtigkeit, so wir haben auf dem Vischwasser, und Vischnutz der Ach, die do rint aus dem Staffisee, und von dan bis auf die ober Müll zu Uffing mit samt deren Weyeren darin, so durch mein Ehewürth und seinen Bruder Water fill. den Audreen zu Seehausen auf Losung verkaufft ist, nemlich umb hundert und drey und achzig Gulden Reinisch Lauth der Gegenbrief, fo ich hie mit bemelten Gotshaufs eingeben, und geantwurt ha-Auch hat das bemelt Gotshauss auf genanten Vischwaller. vor und anderen Stucken ain Summa Gelt gehabt, fo ihn darumb verpfennt, lauth der Brief gedachten Gotshauss von meinem Ehewürth, und mir darumb gegeben, und der Khauf ist darumb beschen umb fünfhundert und zechen Gulden Reinisch, derzu mir drey Gulden zu Leykhauff mein Tochtern veder ain Gulden zu Leykhauff, thuet fünffhundert Gulden, und vier Gulden Leykhauf, Zöhrung, Sigl und Schreibgelt, bringt in ainer Summa fünffhundert, und zween und zwainzig Gulden Reinisch, mit famt der anderen Gelt hundert und drey und achzig Gulden, der mich darumb wol bentiegt hat, und der von genanten Abbt und seinem Convent berait an Schaden bezalt, und gewert bin, die Ach anderthalben an mein und meiner Khind merkhlichen Nutz kere etliche Gutter, so bemelten Gotshauss verpfendt, und andere damit geloft han. Also sullen und mögen obgenanter Abbt fein Convent, und ihr Nachkomen folche Lösung thun gegen den andern und ihren Erben, laut der Gegenbrief, fo ich ihm

ihm in angerurten Form übergegeben, und der verzigen han, an mein meiner Kind unser Erben, und maniglich von unsertwegen Irrung und Hindernuss, iedoch dem andern an ihren Leibrechten laut ihrs Leibbrief unvergriffen. Und foll, und wilt ich und mein Erben des Kaufs recht Gewern, Vertiger und Verantwurter fein, gegen meniglich, wo dess Noth thuet, wie Gewehrschafft in obern Bayern und des Gerichts, darin solch Wasser ligt. Recht ift, thätten ich oder mein Erben des nicht, wes dann furter das Gotshaufs des Schaden näm, und lit, dieselben Schaden all, wie die genant, kein ausgenohmen, fullen wir ihn zusambt der Haubsfach abthun, und widerkhern, gar und gänzlich ihren Anwälden oder Scheinpotten ihr ains Ayd darumb zu glauben an weiter Zeignus. Und fullen bemelter Abbt fein Convent, Gotshauss und ihr Nachkhomen solcher Haubtsack vertigen, und ohn Schäden babhafft und bekhomen sein, auf meiner und meiner Erben Haab und Gut ligent, und fahrend mit dem Gedinge, wo wir folchen Khauf nit richtig machen, und was Schäden in angevärt Form über kurz oder lang daraus kam und entstund, mögen sy in unser Haab und Gut greiffen, wo sy die ankhomen, die verganten, und verkauffen, wie Gant, und Pfantrecht ist, bis zu ihren völligen Beniegen. Und verzeich mich darauf der obgenanten Lofung, Uberteurung, und Gerecktigkeit, auch Brief und Urkund darüber begriffen, und allen Zuspruch und Vodrung aus meiner und meiner Kind, und unser Erben Nutz, und Gwer zu ewiger Verzicht in des gedachten Gotshaus Ettall ewige Nuz, Gwer, und Gwalt, darein ich es foz mit dem Brief dobey zu bleiben, als sein Khauf Gutt, an mein meiner Kindt und Erben, und mänigelich von unsertwegen Irrung und Hindernufs. Des zu Urkundt und Zewgnufs gib ich obgenanten Gotshauss den Brief mit der vesten, weisen, auch flirsichtig, und weisen Criston Halters der Zeit Pfleger, und Rгз Rarba

Raths und Burger zu Murnaw aigen anhangenden Infigl befigelt umb meiner sleislig Bett Willen, Im 'iren Infigeln Erben und Nachkomen an Schaden, darunter ich mich verbunt mit mein Treuen war stett ze halten und ze vollziehen Innhalt des Briefs, Des seind Zeugen um solich Besigelung die erberen: Kunz Glaz, Hannsi Strobel zu Seekausen, und Hanns Mayr zu Uffing, beschehen am Sambstag vor sand Bartlmees Tag des heiligen zwelf Poten, nach Cristi Geburd 1495.

Num. LVI. Procuratorium Matri datum. 1495.

Tch Kathrey Hechenkhurcherin, weylent Hannsen Hechenkhurchers zu L Uffing feel, eheliche Tochter, bekhenne, und thue kunt offenlich mit dem Brief, dass ich mein vollmachtigen Gewalt hab. gib den auch hiemit in Krafft des Briefs meiner lieben Frauen und leibl. Muetter Barbara Hechenkarcherin, wie das nach ainer veden Herrschafft und der Gerichts Rechts. wo dieser Brief flirkombt, an aller besten Krafft haben, und mag von wegen des Kaufs, fo dan mein obgemelte Frau und Mutter mein Herrn von Ettall umb die Ach am Staffliee aufgethon, und zu khauffen geben hat, denselben Khauf für mich, und an meiner Statt zu fertigen und ausrichten, auch darumb für mich notterfftige Verschreibung ze nemen und ze geben, umb Sigl und Zeugen ze betten, und alles darinn ze handlen, ze thun, und ze lassen, als ich des gegenwürtig persöhnlich selbst tät, thun kunt, oder mocht, und ob fy yndert mehrers Gewalts, dann hierinn begriffen ift, der Sachen halben notturfftig sein wurde, den gib ich ihr auch gantz hiemit, wie ihr der an den Enden, da sv die Sach handle, allercräfftigist erkhandt soll und möcht werden. Und was mein egemelte Frau und Mutter anstatt, und von wegen meiner deren nach Notturfft handlen thuet. oder laft. zu Gewünst und Verlust, das ist alles mein guetter Will, und WollWollgefallen, und gelob und verschreib mich hierin iezt und hinsuro nichts dawider ze reden, sunder dasselb alles unwiderrussiich statt und treulich ze halten an alles Geverde. Mit Urkunt des Briefs besigelten mit der edlen und vesten Hannsen Pienzenauers zu Harmansperg und Pfleger zu Trosperg aigen hiestirgedruckten Insigel, den ich mit Fleis darumb gebetten hab, ihn sein Erben und snügel an Schaden, darunter ich mich verbint, und für all mein Erben mit mein Treuen allen Innhalt des Briefs wahr und stett ze halten, der Gebett umb das Insigl sind Zeugen die erbern Georg Furter zu Tenkling, Simon Stuckt zu Pewigen, und mehr erber Leut genug. Geben an Mitwochen nach sant Gilgen Tag nach Cristi Geburth vierzechenhundert und im sünsf und newnzigisten sar.

Num. LVII. Jus piscandi in Ambrone. 1502.

Wir hernach geschriben mit Namen Georg Eusenreich Licentist. Dechant und Pfarer zu fand Peter zw München. Georg Pienzenawer zu Kemnat, Pfleger zu Rauchenlechsperg, und Cafour Winzerer zw Sachsensam, Pfleger zu Tolz, bekennen, und thun chunt aller manigklich mit dem offen Brief, als fich gutzeit Spenn und Irrung zwischen der erwürdigen in Gott und geistlichen Herrn . Herrn Johanns Abbte zu unser lieben Frawen Etal und dem Convent daselbs an ainen Herrn Iheronimus Archidiagon und Probst zu unser lieben Frawen zw Raitenbuch und seinen Convent daselbs andern Teyls gehalten, also, dass der egedacht von Etal vermeint hat, Gerechtigkeit ze haben in der Ammer zw vischen, nach dem Wasser zu Tal bis an dy Prucken zu Achelpach, so hat der von Raittenbuch gemeint Gerechtigkeit zu haben nach dem Wasser hinauf bis in den obersten Vall, folcher Spänn halben die Tail mit ainander zu Verhöre für den durchleuchtigen Fürsten unsern genedigen Herra Herzog

Herzog Albrechten in Begern &c. und feiner Gnaden Rate komen find, fich dafelbst auf uns obgeschribnen verwilligt und hindergangig worden, fy umb angezeigte Irrung endlich und an all Verweigerung zu entscheiden, Innhalt einer Compromis, uns von dem gemelten unfern gnedigen Herrn, under feiner Genaden Secret ausgangen, zwgefandt, darein sein fürstlich Gnad uns schaffen, der Sachen zw beladen. Auf folch feiner fürftlichen Gnaden Geschäfft, und paider Teil Bitt und verwilligen, haben wir uns des angenomen, die Partheyen anhütt dato des Briefs für uns vertragt, baid Tayl nach Notturfft gnugfamlichen verhört, und nach Verhörung haben uns baid Prelaten zu vermeiden weiter Costen und Schaden dy Irrung durch ainen gütlichen Spruch zu entschlüffen Macht geben. Es haben uns auch ain veder Prelat für fich, und fein Convent bei irem Würden zugefagt, und versprochen, was wir in der angeregten Irrung halben sprechen und machen, das wöllen sy und ir Nachkhomen zu ewigen Zeiten trewlich an all verer Weygerung, und unwiderruslichen stett halten. Darauf sprechen wir Anfangs die gedachten Prelaten ire Convent, und die fo in der Sachen verwandt und verdacht feind, zu guten Freunden all Unfreundtschafft, oder was sich bisher derhalb zwischen In verloffen und begeben hat, gantz hin und ab. Zum andern der Vischwayd oder Vischentz halben in der Ammer, sprechen wir, dass nu hinfür zu ewigen Zeiten der von Etal, sein Convent, Nachkomen, und derfelben Vischer auf paiden Seiten nach dem Wasfer hinab zu Tall, was dann der Ammerflus ift, und heift, vischen follen bis ann die Murgabacher Müll, oder slechen von derselben Müll hinüber, nach dem die nit gantz auf der Ammer liget, an des ander Lant zu rechnen, und nit weiter hinab unverhindert und einsprechen des von Raitenpuchs, und maniglich von sein wegen. Dergleichen soll der von Rayttenbuch sein Con-

Convent nachkomen, und der Vischer nu hinfür in der Ammer hinauf zu bayden Seiten, was auch die Ammer ift, und havit. vischen, bis unten an die 'obgemelten Mürgapacher Mull, auch nit wevtter on Verhinderung und Einsprechen des von Etals und maniglichs von fein wegen. Der Ende fy ain Markung haben follen, da ain veder Teyl wifs wider zu keren; doch baidenteilen an andern ihren Gründen, Güttern, Aygenthümern, Gerichten und Gerechtigheiten gantz unvergriffen; damit sollen fv des Vischentz halben auf ewig mit ainander gericht, geaint und vertragen sein , dhein' Teil dem andern derhalben über difen unfern Spruch weitter nit anvesten, fürnemen, noch betriben alles trewlich und ungeverlich. Des zw warer Urkund baben wir obverschriben Spruchleut all und vder sein avgen Infigel an difen Brief gehangen, doch uns, unfern Erben und Infigeln an Schaden. Geben am Montag nach fand Bonifacien Tag. als man zelt von der Geburt Cristi unsers lieben Herrn 1502, Iar.

Num, LVIII. Jura Abbatis in Amergan. An. 1503.

7 on Gottes Gnaden wir Albrecht Pfallenzgrave bey Reine Herzoge in obern und niedern Bayrn &c. Bekennen als ainiger regierender Fürst mit diesem Endschidbrief. Als fich zwischen dem wirdigen in Gott und ersamen unsern lieben getrewen Abbt Johannen, und gemainen Convent unsers Gotzhaws zu Etal an ainen, und dem merern Tail der Nachtperschafft des Gerichtz in Amergaw anders Tails, Irrong, Spenn und Zwitrecht etlich Zeit bisher gehalten haben, nemlich Holzschlagen mer dann in einer Gestalt, such den Panzintz davon zegeben, darzu auch die Vischwasser, Tailung der Gitter, Verkaussen. und Versezen aus denselben, Verlierung der Lehen, und Erbrecht. auch anders fo daran hanget, und daraus erwachsen ift, wie das alles hirnach benennt wirdet, berürent, Solich Spen und Irrung Volumen VII. nach

mach gemugfamen schrifftlichen Furtrag derselben , haben baid Tail hievor gemelt auf unfer Rate zu aynen gütlichen, und ennt-Lichen Ausspruch und Entschid mit guten Willen gesezt, auch gewilligt, und fich verbunden; als fy dann dem vesten Ritter unfern Hofmaifter, Rat und lieben getrewen Wolfgangen von Aliam wildenaw baiderfeit bey Glauben, durch Ir gefandt Anwild zuegelagt, auch nachmals baiderfeit schriftlich bewilligt haben, was gedacht unfer Räte zwischen Inen in angeregten Irrungen erkennen, sprechen und entschaiden, dass sy das in ewig Zeit - Rätt, und ungewaigert halten, volziehen, und dem unwider--Sprechlich nachkomen follen, und wellen. Darauf dann dieselben unfer Rate nach langen Bedacht und zeitiger Ermeffung aller vorgemelten Spann und Irrung, in Schrifft wie obstet, auch der Brief und Urkund von baiden Tailen darüber dargelegt, zwischen den Tailen erkennt, gesprochen und entschiden haben, erkenneu fprechen und entscheiden in Crafft dis Briefs, wie hernach volgt, und erstlich: Dass die Nachberschafft im Gericht zu Amergaw vorgemelt bei Iren Erbrechten, wie sy die hergebracht haben, laut aines veden Gerechtigkait Ime derhalb zuestennd. beleiben follen, fo ver fy die furan halten, wie fy follen, und Erbrechts Recht ist: und in Crasst solichen Erbrecht mögen sy zu der Guter Notturfft, so die in Pawfell kommen, aus dez Gotzhaust Panholzen im Gericht Amergaw ligend, wie wol die fovilder wissantlich gemain nit find, in Crafft der Fürstlichen Brief von Marggraf Ludwigen auch von unfern Anherrn Herzog Ernsten, und feinen Bruder Herzog Wilhalmen allen unsern Vorvarn . und wevlent Herzogen in Bayern &c. loblichen Gedächrnuss ausgangen; · und fonderlich der Grofswang dem Gotzhauss an mittls zugehörend; Zimmerholtz von ain Prelaten zu Etal begern und bitten, der auch Inen folich Zimmerholz, fo dez Gotzhauss Guter Notturfft das ervodert, an welchen Ennden Ime, dem Prelaten de gelegen

gelegen sein wil schaffen, und nit versagen sol: doch dass folich Zimmerholz nach Auszaigung ains Vorstamtmans geschlagen. damit die Panholz dadurch geverlich nit verwuest werden : wo fy aber in folchen des Gotzhaufs Panholzen Holz flahen, and dafs auf die Ganntner, als fy es nennen, oder auf den Lech, oder an ander Eunde verfüeren und verkauffen Wolten, des follen fo an ains veden Prelaten zu Ettal willen und erlauben nicht Macht haben: wo fy fich aber des mit Im umb ainen leidlichen Panzinss vertragen mögen, das stee In vor, und zu baider Tail guten Willen: doch in allerwege folcher des Gotzhaufs Panholzer dadurch unabgeoedt; damit die zu kunffriger Notturfft des Gorzhaufs, auch Land, und Leuten, wo durch Landskrieg oder merklich Prunst des Not beschäche in zimlich weg gepraucht werden mögen. Aber mit Zawn und Schintlholz, derhalb ditzmals kain Clag für unfer Rate getragen, und doch in des von Ettal Schrifften Meldung davon geschehen ift, sol es ain veder Prelat gegen angeregten seinen Undersassen, den Gütern zu gut furan auch güttlich halten, wie bisher, damit die Güter verfiet, und deshalb new Irrung nit erweckt werden. Dann mit den Stainpriichen im Gericht Amergau, nachdem die dem Gotzhauss Eral laut angeregter Fürstlicher Brief mit dem Aigenthumb on Mittels zugehören, foll es füran gehalten werden, dass nyemant Stain darinn prech, er hab dann vor ains Prelaten zu Etal Gunft und Willen erlangt. Welcher es aber überfur, der hab seiner Straff darumb ze gewarten. Dann des Holzslahens, so die von ober Amergaw in Crafft ains andern Endschid Briefs von dem vorbenenten unfern Anherrn Herzog Ernsten allain ausgangen von Wifmad, Wayd, Vichtrib, auch von ainen Gehag fagend, des datum wevset vierzehenhundert und in zwai und dreisigisten lar: Fug zehaben vermainen: follen dieselben von Amergaw, nach dem jeztgemelter Brief Inen allain ainen Vichtrib, und kain Holz.

Holzslahen zuegibt, solches Holzslahen an dem Ort, davon gemelter Brief fagt, müeslig steen, und das Gotzhawss damit nit beswaren, sondern sich irs Vichtribs laut desselben Briefs, den unser Räte hiemit zu vesten sprechen, halten, und dawider nit thun, bev der Penn darinn begriffen. Weitter der Vischwaffer halben, forechen und entschaiden unser Räte, nachdem die vorgemelten zwen Brief, nemlich Marggrave Ludwigs, Herzog Ernsts und Herzog Wilhalms aller unser Vorfarn, dem Gotzhaufs Etal die Vischwaid, und Panwasser in dem Gericht Amergaw zugeben, und wellen dass gedacht Gotzhawss dabev beleib : forechen unser Rate dass die Vischwaid, und Vischnutz der Ammer, mit famt Iren Alltachen und Seelen darzu gehörent offigemelten Gotzhaufs zu Etal, unverhindert der Nachtperschafft im Gericht Amergaw, zusteen, und beleiben, auch nyemant darinn an vergonen ains veden Abbts vischen solle. Aber die audern Bach und Layn, mit Namen die Effelau, Muckenpach, Halbamer, und die Lain zu Kolgrueb follen der gedachten Nachtperschafft, wie bisher, zevischen erlaubt, und von dem von Etal aus Gnaden ungewert fein, wiewol in Crafft der zwair vorgemelten Brief anuders zu hanndlen sich gepuren möcht. Damit foll der Spann des Überlauffens halb, des fich gedachter Abbt von ettlichen seinen Unnterthanen im Amergaw beclagt, auch hingelegt, geainnt, und gericht sein, doch dass dieselben Unnterthann füran Iren Herrn ainen veden Prelaten zu Etal unbeschaidenlich, wo es beschehen war, nit mer überlauffen, sondern fich in allweg als die gehorsamen Unterthann gegen Ime halten: also soll auch ain veder Prelat sich gegen Inen als seinen getrewen Underthanen nach ains yeden Verdienen auch gunftlich erzaigen, alles an gevärde Furter die Tailung der Güter, Verkauffung und Versezuug aus denselben berurend, sprechen unser Rat dass solich Tailung der Güter über die vier Tail

aine

ains yeden Guts an Willen ains Prelaten zu Etal, furan nit mer geschehen sollen; und ob die von etlichen tiber die vier Tail geschehen wären, dieselben sollen solich übrig Tail nach allen Iren Vermögen wider zusamen bringen, alles nach laut der Verschreibung von unsern Herrn und Vater löblicher Gedechtnuss, mit Willen der Tail Vorfarn, ausgangen, unter andern von folcher Tailung, so über die vier Tail der Güter geschehen sein möchten, fagend. Was auch aus folchen Gütern, an fonder zugeben ains Prelatens und seines Convents verkaufft oder versezt wär. dieselben, so das getan hetten, sollen es in Iars Frist nach Datum difs Spruch Priefs wider zu den Gütern bringen, und wo fy es thun, fo fol In das gegen dem Prelaten und Gotzhauss in Etal. dirzmals unstresslich sein, doch daz es süran nit mer geschehe: wo es aber geschähe, so soll ain yeden Prelaten deshalb sein Straff und Gerechtigkait von des Gotzhauss wegen gegen denfelben vorsteen, und hiemit unbenomen sein

Dann weitter sprechen unser Räte, ob icht Brief ainer oder mer bev dem Gotzhauss in Behaltnuss wärn, die der Nachperschafft hie offtgemelt samentlich oder sonderlich dienen möchten, fo follen In die durch den Prelaten und Convent nit verhalten, sonnder eröffendt und verlesen, wo sy auch des begern, Inen Vidimus derfelben geben werden, und fo fy die gehört, oder die Vidimus bey iren Hannden haben, mögen fy laut derfelben weitter ir Notturfft damit üben: doch foll dem Prelaten, und Convent ir Notturfft dagegen auch vorsteen, und unbenomen fein. Und zu disem Spruch behalten unser Rät der mergemelten Nachperschafft im Amergaw hiemit vor all ir wissenalich und unwidersprechlich Gemain, wo die gelegen sind an Holz, Wissmad, Waid, Vichtrib, und andern irn Besuechen, damit mögen fy handlen, thun und lassen laut der Brief darüber fagend, und wie von Alter bisher die bey Inen, und durch S 5 2

fy gebraucht feyen unverlich, doch den entschiden Articklen hievor ausgedruckt, unvergriffen, und an Abspruch. Und nachdem allen, dieweil Erhart Gretz in den Panholzen des offt gemelten Gotzhauss Etal an Erlauben ains Prelaten Holz geflagen, das gen Swaben, auf den Ganntner verkauft, und zu Straff des umb ain Pfunt Pfenning mit dem von Etal abchomen, und fo er das nit bezalt hat, darumb gepfennt, auch von Im eingepracht ift, sprechen unser Rate, dass solich Pfantung und Einbringen nit unpillich geschehen sei: aber deshalb, dass die gedacht Nachperschafft In den Grozen mit iren Klagen zu uns gen Strawbing geschickt haben, und er dazumal dem Gepod zu der Hofmad des von Etal nit hat nachkomen mögen. fol Grofs der Straff von dem von Etal und seinem Richter und Ambtleuten muessig, und zu disem Fall ungestrassit beleiben &c. Und hierauf follen all hievorbenennt Spänn und Irrung gantzlich gericht. geaint und vertragen, auch aller Widerwill zwischen baiden Tailen der halb erwachsen, mit samt den Schaden in vedes Tails Hanndel erlitten, gantz aufgehebt, hin, und ab sein: und die im Gericht Amergaw follen ire Lehen und Erbrecht, fo fv vom Gotzhawss Etal tragen, durch Ubung difer Sachen nit verworcht noch verloren haben; und offtgemelter ain yeder Prelat und Convent desselben Gotzhauss zu Etal, sollen die mergemelten Gerichtzleut im Amergaw als ir recht Unterthann in Genaden und Gunst füran halten, und für annder fürdern : dagegen fich dann dieselben ir Gerichtzleut und Unterthann, in aller Unterthenigkeit und williger Gehorfam gegen ain yeder Prelaten und Convent zu Etal als iren rechten Gerichtz und Grundherrn auch allzeit beweisen, und erzaigen sollen, wie frumen und gehorsamen Undertanen zuesteet, und woll gezimet, aller Ding getrewlich und an Geverde. Und dass solcher Spruch von paiden Tailen aufrecht gehalten, und volzogen werde, so haben wir

wir ir yeden des zu Urkundt einen gleichlauttenden Spruch mit unfern anhangenden Secrete Infigl besiglt geben: zu München am Montag nach fand Georgen Tag, als man zelet von Christi unsers lieben Herrn Geburde 1503. Iahr.

Num, LIX. Item Jura Abbatis in Ammergau. 1507. Ton Gottes Genaden wir Wolfgang Pfallenzgrafe bey Rein Herzoge in obern und nidern Payern &c. Bekhennen mit disen offen Entschyd Brief, als sich zwischen den wirdigen in Gott, und andächtigen, unfern lieben getrewen Abbte Iohannsen, und gemeinen Convent unsers Gotzhawss zu Etal an ainen, und der merer Tail der Nachpawrschaftt des Gerichtz in Amergaw anders Tails, ettlich Zeit Irrung und Zwytrecht gehalten, namlich das Holzslahen, und Ausnehmung aines Holzhayenn, und dem Pannzinss von Holz zw geben, der Vischwasser und Vi-- Schenutz der Ammer, und ander Beywasser halben, des Pawholz halben auf den Pannholzern zw den Erbgütern zegeben. ains Wissmads halben, so gehaissen ist Kellers Wyss im Moss gelegen, und etliche Vichtrib, der Vancknuss halben Hannsen Reichers, und Hannsen Stenglin, auch ander Geprechen halben, fo daran hangen, und daraus erwachfen find, wie dann die zum Tail hernach benennt werden, nichts ausgenomen. Darumb bayd teil hiervor gemelt anhütt vor unfern Hofmayster Erharden von Perval, und andern unfern Rätte, und Statthaltern zw güttlicher Verhöre gegen ainandern gestanden, und mit iren Fürtragen muntlichen und schrifftlichen geschechen, auch der Brieffen und Urkunden von paiden Teylen dargelegt gnugfamlichen verhordt fein worden, haben unfer Hofmaister und Räte erkenndt. und zw Abschide geben, und thun das damit in Crassit des Briefs. Erstlichen, dass der Spruch, oder Vertrags Brief von dem hochgebohrnen Fürsten unsern freuntlichen lieben Brudern Herzog Albrechten, im Beyern &c. under seiner Segret zwischen egemel.

melten bayden Partheyen ausgangen, des Datum steet am Montag nach fant Georgen Tag, als man zalt von Crifti unsers lieben Herrn Gepurdt fünffzechenhundert und im dritten lare bev Würden und Krefften bleiben, und von bayden Teylen von Articklen zu Articklen, und Inhaltungen stragks gelebt, gehalten. und nichts darein oder dawider gehandelt werden folle. Zum andern der Holzer halben, so der von Etal für Pannholzer. und die Nachpawrschafft für gemein Holzer halrem wöllen, wir zu müffiger Zeit etlich unser Räte die Holtzer zu besichtigen verordnen, und alsdann weyter gütlichen zwischen in handlen laffen, doch foll es bis zw folcher unfer Handlung in Ruw steen, und gehalten werden, wie es seind Ausgang egemelts Spruchs Briefs gehalten ift worden, und ainen yeden an feinem Inhaben und Gerechtigkeiten an Schaden sein. Zum dritten der Vischwaffer und Füschnutz halben, sol es von baiden Teylen on verer Auszug und Widerrede gehalten und vollzogen werden, wie der egemelt unsers lieben Bruders Spruch klarlichen ausweist. die Nachpawrschafft sich aller Wasser müssigen, keiner Vischenutz geprauchen, dann in den Lay Walfern, fo in dem egedach-Spruch Brief mit Namen benennt und geschriben find: der zwever Hannsen Stenglings, und Hannsen Reichers halben, fo der von Etal des Vischens halben gefangen, sol er der Väncknus auch der Puels oder Straff ditzmals müslig und ledig lassen. damit fol der Spann des Vischenutz und der Vancknutz, und was fich deshalben begeben, und erlossen hatt, auch hingelegt, und gericht sein, und dem vor offigemelten Sprueh, und yeztigen Abschyde von baiden Teilen gehorsamlichen gelebt, und geftracks volzogen werden, denn unfer Rätte hiemit zu Krefften forechen; und darauft follen all hievor benent Spenn und Irrung gantzlichen gericht und vertragen, auch aller Unwill zwischen den Taylen bisher erwachsen, mit samt den Schäden in vede Tails

Tails Handl erlytten, gantz aufgehebt hin und absein; die Nachpawrschasst und Gerichts Lewt im Amergaw gegen offrgemelten, und ainen veden Prelaten und Convent des Gotzhauss zu Etal, allen desselben Dienern und Underthanen, ausferhalb Rechts. und in Unguten nichts fürnemen noch handeln; als Inen unfer Hofmaister und Rätte bey der hochsten unfer Straff und Ungnad zu vermeyden gepotten, und die hernach geschriben, als die Gesandten und Verordneten für sich, und gemeine Nachpawr. schafft in gemeine, und in fonder, bey Ayds Pflicht gelobt. und versprochen haben mit Namen Heinrich Schmid , Muchel Eurel, lorgen Faustenmantel, Cunrat Kurtz, Iacob Lieb, Iacob Mezger, Lentz Treffer, Hannis Stengl, Cunradt Müller, Hannis Reicher, Hannis Kempter, all von Amergaw; aus dem Dorff: Lenhardt Gretfeh, und Ofwald Schifft 83c. Sonder fich gegen iren Prelaten und Convendt als iren rechten Gerichts und Grundtherrn alzeit halten, beweylen, und erzeugenn follen, als frumen Underthauen, und gehorsamen Gerichtz Leuten gepurt, und sy irer Pflicht nach ze thun schuldig; desgleichen sol der, und ain veder Prelat. und Convent zu Etal die mer gemelten Gerichtz Leutt im Amergaw in Genaden und Gunst füran halten, und für ander fürdern. aller Ding trewlich und on geverde. Und dass solicher Abschide von bayden Tailen aufgericht gehalten, und volzogen werde, fo haben wir iedwedern Tail des zu Urkundt ainen gleichlauttenden Abichyd Brieff, mit unsern anhangenden Secrete besigelt, geben, zw Landtsperg am Pfintztag nach fant Lucien Tag anno 1507.

Num. LX. Itidem Jura Abbatis in Ammergau. 1507.

La wissen, als sich Spenn und Irrung zwischen dem wirdigen in Gott, und ersamen Abbte und gemeinen Convent des Closters zu Etal ann ainen, Ofwalden Schüftel und seinen Mirgewandten zw Schernaw im Gericht Amergaw gesessen mit Teyls, ergeben, darumben baid Teyl anhtitt Dato des Briefs vor des Volumen VII.

T t durch-

durchlauchtigen Fürsten unsers genadigen Herrn Herzog Wolfgangs in Bayern &c. Hofmaister und Räte zu Verhöre komen find , antreffen ain Holz , fo gemelter Schuftel und fynn Mitverwandten vermaynen Inen und iren Lechengütern gehörig, und fy darinnen, und fonst Nyemands Holz ze slahen Macht habe: dagegen aber gedachter Abbte von Ettal anzeiget, das Holz. fo Schaftel vermainet, ware ein Pannholz, und an alle Mittl zum Closter Etal gehörig, in Crafft ains Spruch Briefs von dem durchlauchtigen Fürsten unsern gnedigen Herrn Herzog Albrechten 28 Boyrn &c. ausgangen, des Datum steet zu München am Mondtag nach fand Iorgen Tag, als man zelet von Christi unsers lieben Herren Geburt fünffzechenhundert, und im dritten Ist, mit merern dergleichen Fürtrag von baiden Teylen geschehen: haben Innen egemeltes unsers gnedigen Herrn Hofmayster und Rate zw Abschyde gegeben, und thunt das hiemit in Crafft des Briefs, dass das angezeigt Holz, darumben der Stryt ift, egemeltem Abbte und Closter zw Etal zusteen, und bleyben solle, unverhindert, und an alle verer Eintrag maniglichs; wo aber Schaftel oder sein Mitgewandten zw Schernaw ainich Spruch und Gerechtigkeit zu deu Holz vermaineten ze haben, das follen und mögen fy rechtlichen suchen, und austragen, wie sich gepurt: und fonst dem Abbte und ainem yeden Prelaten, auch die Dienern gemelts Closters an dem Holz unverhindert lassen, und ausserhalb Rechtens mit Worten oder Werken bey der höchsten Straff inn Unguten nichts handlen noch fürnemen sollen; Wie dann vorgemelter Ofwald Schaftel von sein und seiner Mitgewandten wegen ehegemelts unfers genedigen Herrn Hofmayster, an gesworen Ayds statt, gelobt hat. Des zu Urkundt ist dem Abbte von Etal auf sein Bitt, und begeren dyser Abschid Brief mit egemeltes unsers genedigen Herrn anhangenden Secrete, aus seiner Gnaden Canzley geben, und geschehen zu Landsperg am Freytag nach sant Lucyen Tag, als man zalt von der Geburt Christi unsers lieben Herrn 1507.

Num. LXI. Laudum de finibus regundis inter Werdenfels & Etal. An. 1554.

Ton Gottes Genaden, wir Albrecht Pfalzgrave bey Rhein. Herzog in obern und niedern Bayrn &c. Bekennen und thuen kund hiemit meniglich, alls fich zwischen dem erwirdigen in Gott unnsern lieben Freundt, Herrn Leo Bischoven zu Freyling &c. an ainem und dem wirdigen in Gott. Abbte unfers Closters Ethal anders Tails, nachperlich Spen und Irrung der March und Greniz halben, zwischen der Grafschafft Wernfels, und dem Gericht Amergan zuegetragen und erhalten: daße wir demnach auf baider Thail freuntlich und diemüettig Ersuechen. etlich unserer Rath und Comissarii, zu der Sachen verordent. mit dem Bevelch, allen müglichen Vleis furzewenden, fy die Partheyen in der Guette miteinander zu versinigen, zu vergleichen und zu vertragen; welche dann auf vorgende und beschechne gennegsame Besichtigung, und Abnemung der angeregten ftrittigen March und Greniz, die ermelten Partheyen folcher Strict und Irrung halben mit ein ander gar und genzlich gegint. and vertragen haben, und lautt folcher Vertrag von Wortten zu Wortten wie hernach volgt. Verzaichnus, was Massen auf des durchleuchtigen hochgebohrnen Fursten unsers genedigen Herrn Herzog Albrechts in Bayrn &c. ausgangen Commission, die March und Grenizen des Gerichts Amergau, dem Prelaten zu Etal gehörig, und der Grasichaft Wernfels durch guetliche Underhandlung, zu ainem stetten unwiderruefflichen Ende verglichen and ausgezaigt worden sein, den sibenzehenden Tag Juli Anno &c. der mindern Zal im drey und fünfizigisten. Erstlich. als fich aus alten briefflichen Urkhundten, und furnemlich aus

Tt 2

wei

weilend des durchleuchtigen hochgebohrnen Fursten, Marggraf Ludwigen zu Brandenburg Pfalzgraven bey Rhein und Herzogen in Bayrn ctc. hochfeliger Gedechtnufs, dem Gottshaus Ethal gegebnen Begnadungs Brief, des Datum stät auf Thyrol am Suntag nach Sanct Ulrichs Tag, nach Christi Geburt, im tausend drenhundert, und acht und vierzigisten Iahr, und dan der Berueffung oder Oeffnung der Grenizen. fo durch die Prelaten zu Ethal zu Sanct Jorgen Tag vor Verfamlung des Volckhs ierlichen beschehen, dem Augenschein und andern Anzaigungen befünden, wie und wohin die alten March gemelts Gerichts Amergau von Allter gangen feint, foll es bey denfelben, wie fy hernach underschidlich benennt werden, vorthin noch bestendtigelich bleiben, und gedachts Gericht Amergau von der Graffschafft Wernfells schaiden, und absündern; dergestalt was innerhalb derselben, es sev innen oder herdishalb der Leusach. gelegen ift, dass darinn dem iezigen und kunffrigen Prelaten zu Ethal, die hoch und nidergerichtliche Oberkhait, an Mitl zustenndig fein folle. Und feint das die March : nemlich dieweil durch den (dieser Zeit) furftlichen Zollner zu Oeschenloch, die Lanndtstrass, bis an das Priicklein an Vorhander Mos stossend, fo man das stainen Prucklen nennt, gemacht wirdet, foll solches Prückl noch das recht March fein und bleiben, und von demselben gegen der Lousach wärtz, in das Khag oder Wildthegkhen, unnder dem Randstain gelegen, und aus der Wildthegkhen in Randstain in den Vellsen, so gleich an die Wildthegkhen herfürgeet, nachmals vom Velsen des Randstains gerad uberlich, in die Vormaslain, und aus der Vormaslain bis in Vorhander Alben gegangen werden. Volgendts von dem felben stainen Prückl auf die ander Seiten, gegen Ethal wartz zurechnen, foll grad über sich das Ortt des Schefkhopsis gegen dem Schloss Wernfells, vom Schefkopsf der Frieterweg, vom Frie-

cerweg der Frieter Spiz das March fein, und follen yezgedach te all und yede March und Grenizen mit sichtigen Marchen ausgezaichnet; und so offt von nothen sein würdet, widerum verneuert werden. Es mögen auck baid Thail dieselben in ihren Gerichten vor Versamblung des Volckhs wol offenlich verkünden laffen, und foll hinfuran khain Oeffnung oder Verkhundung, difen Marchen zugegen, nit beschehen, noch in ainich weg furgenomen werden. Soviel die Vischerey belangt, soll dieselb in dem Rannenbach von villgemelten stainen Prukhl abwertzbis in die Leusach ze rechnen, dem Prelaten zu Ethal; was aber oberhalb deslielben ist, der Graffchafft Wernfells forthin ruebigelich beleiben, und zusteen. Es mag auch vede Herschafft iren Thail des Rannenpachs verstüfften, und aller irer Gelegenheit nach damit handlen, unverhindert der anderen: doch dass dem Visch der Gang mit Fächen, Wiern, oder in ander ungebürlich Weg, nit gesport, sonder frey gelassen werd. So viel den Holzschlag im Rörle beruert, ist bethädigt, dass zwischen der Hegkhen, und der Hohenanschlag soll in der Mitte ein March gesezt werden, und was oberhalb des Marchs gegen denen von Vorhandt, das follen die von Vorhandt zu verhackhen, und abzuschlagen haben: was aber für Holz underhalb des Marchs, das foll dem von Ethal und seinen Gerichts Leuthen, so bisher difs Ortes den Holzschlag gehabt, und khain Thail hinfüran über das March schlagen. Verer des Geiaidts halben, foll die Willdthegkhen ain gemaine Hegkhen sein und von baiden Thaillen iarlich gemacht werden, auch darin yeder Thail die Sail einzebinden Macht haben. Und nach dem die Freyfingischen Gesandten, sich der Graffchafft halben beswert, wo es bey obangezaigten des Gerichts Amergau Grenizen, mit dem Geiaid auch bleiben foll, dass sy auf dem Schefkopff, das Gaiaid nit besuechen khunden, ist bethädigt, dass vom stainen Prückhl

die Lanntstrafs herab, bis auf das Plettle bey der hochen Paci chen, von dannen hinauf in die Hoch des Denenlochs, und mitten in dem Grad hinauf bis in Spiz des Scheskhopsis, da die Grenizen des Gerichts Amergan seint, den Innhabern der Grafschaffe das Geiaid, und all Waidwerch zugelallen, auch daneben baiden Thailen, unverwort fein foll, zwen Schüzen auf die zwen Steig in der Vormaslain anzustellen. Und damit dise Vergleichung zum gelegnisten, und an verrere Irrung ins Werckh more gezogen werden, ist bewilliget, dass yeder Thail durch feine Pfleger die Grenizen zum eehisten ausgeen, und mit gueten fichtigen Marchen verzaichnen lassen wöll, darzu soll veder Pfleger, ainen oder zwen feiner Waidleuth mit fich ze nemmen Macht haben. Yedoch foll dieser Vertrag und aufgezaichnete Marchung, in anderweg, und was hierein nit bedinglich abgeredt ist, sonnst menigelich an allen iren Gerechtigkeiten, Grund und Poden, Alben, Pluemmen besuechen, Waidungen und Holzschlagen, wie sy dieselben von Alter, in ruebigen Inhaben hergebracht haben, unvergrifflich, und an Nachhail fein, an Geverde. Zu Urkhundt difes alles, was hie oben geschriben ist, und bis die Haubtverträg Brief aufgericht werden, feint difer Versinigung zwo gleichlauttend Verzaichnus gemacht. und vedem Tail aine zuegestellt, daran die hernach benennten, nemblich die edlen, hochgelehrten und vesten Hanns lerg von Nusdorff , lagermaifter , Hanns von Gumppenberg zu Gumppenberg und Petmes, Pfleger zu Cranntsperg baid fürstliche bayrische Rath , Poneraz von Freyberg zu Afchau, und Wildenwald, Cammerrath, Chrifloff Khneittinger zu nider Peurpach, Rat und Rendtmaifter zu Munthen . Hieronimus Pronner der rechten Licenciat , und der Stend in Baurn Canzler, aller difer Sachen verordnete Commissarien, Seyfriden von Sillnhart zu Tezendorff, Hofmaifter, Wolfgang Hunger der rechten Doctor, Canzler des hochwierdigen Fürsten und Herrn

Herrn, Herrn Lee Bischoven zu Freysingen &c. der Grafichasst Wernfells halben, gesandte Räth, und dan der erwirdige in Gott. Herr Placidus Abbt zu Ethal, fur fich und fein Convent. ire angebohrne und aigne Petschier stirgetrukht haben. Geschechen zu Ethal im Iahr und Tag wie obsteet. Welchen Vertrag. dann baid Thail also bewilligt und angenomen. Des zu wahrem Urkhundt fein zwen gleichlauttend Brieff ausgericht, und durch die Thail angenommen worden, daran wir unser Secret Innligh gehangen. So bekhennen von denfelben Gnaden Gottes, wir Leo Bischove zu Freysing, such Probst, Dechant, und gemainlich das Capitl des Thumbstüffes Freyling, auch wir Placidus Abbte, und Convent, des obgenanten Gottshaufs Ethal, fur uns und unfere Nachkhomen, dass solicher Vertrag und Vergleichung durch die darzu verordentn Räth und Commissarien, mit unser aller Vorwissen und Willen aufgericht, darein wir auch nach gehaltenem Bedacht, fur uns und unsere Nachkhumen unsern Confens und Willen geben. Und des zu Urkhund haben wir Les. Bischove zu Freysing, und wir das Capitl des Thumbstüfft dafelbs, auch wir Placidus Abbte und Convent zu Ethal, unsere Infigl daran gehangen, mit Versprechung und Verpflichtung, dafs wir und unsere Nachkumen alles und iedes hieoben begriffen, bey unfern Wirden und waren Threuen, auch stät und unwidersprechlich halten und vollziechen sollen und wollen. one alles Geverde. Geben und geschechen an Pfinztag den fibenzehenten Monaths Tag May, nach Christi unsers lieben Herrn Geburtte, als man zelt, MDLIV. Ishr.

Num. LXIII. Confirmatio privilegiorum. 1609.

Von Gottes Gnaden wir Maximilian Pfalzgrave bey Rhein, Herzog in obern und nidern Bayrn &c. Bekhennen als ainiger regierenter Furst &c. und thuen khund meniglich mit difem fem offnen Brieffe. Dass uns anheut Dato, die wurdigen in Gott und andechtigen unsere liebe gethreue, Leonhard Abbte, und gemeines Convent, unfers Chlosters Ettal, etliche Brieff und Confirmationen; ihrer von weiland untern geehrten Vorfahren römischen Khaysern, Königen und Fursten aus Bayrn &c. milter Gedechtnus, erlangten Handvesten, Privilegien und Freyheiten fürtragen, und diemtierigist bithen lassen, dass wür als ainiger regierenter Landsfürst, und Erbherr Inen dieselben ebenfals genedigist confirmiren und bestätten wolten. Wan wir Inen dan mit Genaden vorders gewogen, und ihr underthenigiste Bith nit für unzimblich erachten, als haben wir ob angeregte ihre Handtvest, Privilegia, Freyheiten, Recht, loblich gueth Gewohnheit und Herkomen gnedigist confirmiert, vergundt und bestätiget: thuen derowegen hiemit willendich in Chrast dis Brieffs, und wellen, dass sie dabey bleiben, und gehalten wer-, den. Schaffen und gebiethen darauf allen und ieden unfern Landthofmaisterr, Hofraths Presidenten, Vizthuemben, Stathaltern, Haubtleuthen, Rentmaistern, Pflegern, Richtern, Castnern, Zollnern, Mautnern, und allen anderen unferen Ambtleuthen und Underthonen, hiemit ernstlich, dass ihr sie bey solchen allen, und ieden vorbertiertermaffen handhabet, schüzet und schirmeth darwider keinen Eintrag noch Handlung wiffentlich fürnemet: noch folches Iemants andern zu thuen gestattet bey Vermeidung unferer schweren Straff und Ungnad; deffen wellen wir uns endtlich versechen. Zu Uhrkhundt haben wür disen Brieff mit aigner Handt underschriben, und unser Secret Infigel hieran ze hangen befolchen. Geschehen in unserer fürstlichen Haubtstath München den vierzehenten Monats Tag Februari, als man zahlt nach Christi unsers lieben Herrn und Seeligmachers allerheiligisten Geburde, im MDCIX, Iar.

MONU-

# MONUMENTA WESSOFONTANA.



Tessenbrunn, five Wessofontium, nobile sodalium D. Benedicti monasterium, medio fere irter Schongaviam atque Wailhemium oppida itinere, ad rivulum Rotam, qui haud longule ex hoc loco in Ambronem fluvium influit, situm, Tetrarchiæ Monacensi accensetur.

Origines Weffofontanas investigandi compendium nobis fecit P. R. P. Cœlestinus Leuthner, Monachus huias, erudito opere Historia Monasterii Wessofontani ante hos tredecim annos typis evulgata. Eruit eas vir plurimi sudoris ex monumentis domesticis iisque vetustissimis, cum monumentis Benedicto - Buranis & fant Emmeram-Uu 2 nen-

nensibus collatis: docuitque illas deberi Thassiloni Bajoariæ Duci, atque Lantsrido Burensium Abbati ac Archimandritæ, qui studio communi fundamenta asceterii nobilissimi posuerunt circa annum DCCLIII.

Incrementa Wessobrunnæ, casusque, ac sata legere est apud Leuthnerum. Bibliothecam codicesque manu Diemuodis; quæ feculo XI. ad finem vergente in claustro sanctimonialium Wessofontanarum claruit; affabre depictos, præter Leuthnerum commendat Bernh. Pezius. Et nos sane in stuporem rapuit vis ingens atque elegantia codicum, quibus effingendis vix trium quatuorve hominum ætatem fuffecisse diceres, unius puellæ studio descriptorum. Neque vero absque voluptate maxima tractavimus volumen aliud venerandæ antiquitatis, quippe feculo VIII. fuppar, in quod Auctor anonymus variam fui zvi eruditionem, rudi quidem stilo congessit; a nobis, quantum ad rem nostram faciebat, publica luce donandam. Meminit B. Pezius, quem nominasse encomium est, codicis chartacei, quantivis pretii, diversa Historia Austriaca, quin & Boica, monumenta oftentantis; at litturis continentibus adeo fædati, ut vir studiosissimus Hieron. Pezius, vix quidquam certi exinde extundere potuerit. Verum enim vero licuit nobis esse felicioribus: Terimus modo manibus hunc insum codicem, cura intentissima, nec sine gravi oculorum dispendio, plane atque omnino transcriptum; nempe Chronicon

nicon autographon Johannis Victoriensis, egregiæ frugis plenum: cui subjuncta est in fine curatior eorundem annalium epitome, quam sub rubro anonymi Leobiensis vulgavit Hier. Pezius.

Tabularium Wessofontanum variis cladibus misere vastatum, haud quicquam fere litterarum antiquiorum servasset, nisi Stephanus Leopolderus asceta hujas, sub initia feculi XVI. plurima inftrumenta chartasque, quorum exempla postea perierunt, in unum volumen congestisset, quod hodieque superest, insigne Wessofontanorum nostrorum cimelium. Præcipuas, in hac suppellectile litteraria, partes omnino tuetur nobilifimus Codex Traditionum, in quo tamen describendo graviter impegit Leopolderus, nempe rebus monasterii potissimum intentus: dum nomina testium cuivis donationum formulæ annexa, compendii gratia, subinde omisit. Primæ inter monumenta nostra sunt ista, servatæ de naufragio, tabulæ; quas fequuntur excerpta nonnulla ex codice superius allegato: agmen vero omnium claudunt diplomata miscella, maximam partem ex Autographis ipsis, paucula ex schedis Leopolderi desumta.

Jam vero nil superest quam ut publice profiteamur quanta fuerit Reverendissimi Abbatis *Udalrici* in nos benignitas, quam non vulgare gratificandi studium: ita quidem ut ipsum præcipuis operis nostri fautoribus jure optimo maximo, menteque gratissima accenseamus.

Uu 3

Series

### 

## Series RR. Præfulum Weffofontanorum ex Monumentis Authenticis.

Lantfridus Archimandrita an. 753.

- 1. Ilfungus el. 758. † 799.
- 2. Adelmarus † 830.
- 3. Raimundus † 874.
- 4. Adelhelmus † 886.
- 5. Snello † 904.
- 6. Hatto † 906.
- 7. Sigimarus . . . .
- 8. Benedictus I. † 943.
- 9. S. Thiento † 955.

  Destructio monasterii.
- a) Ruthardus Præpositus.
- b) Sigimarus Præpof.
- c) Germanus Præpof.
- d) Guntherus Præpof.
- e) Hartmannus Præpof.
- f) Anselmus Præpos. circa 1040.
- g) Sintpertus Præpof. † 1060. Restauratio monasterii.
- 10. Adalbero el. 1065. † 1110.
- 11. Sigehardus † 1128.

12. Adal-

#### PRAFATIO.

- 12. Adalbertus I. † 1129.
- 13. S. Waltho † 1157.
- 14. Norbertus de Weilheim † 1160.
- 15. Lantoldus † 1165.
- 16. Conradus I. † 1166.
- 17. Udalricus L † 1172.
- 18. Sigibaldus † 1200.
- 19. Albertus II. † 1220.
- 20. Conradus II. de Menchingen ref. 1243.
- 21. Walchunus ref. 1254.
- 22. Otto † . . .
- 23. Udalricus II. † 1260.
- 24. Conradus III. dep. 1276.
- 25. Wernherus I. † 1281.
- 26. Udalricus III. Mofer ref. 1286.
- 27. Marquardus ref. 1306.
- 28. Gebhardus . . . .
- 29. Udalricus IV. Taininger dep. 1323.
- 30. Wernerus II. de Greutt † 1364.
- 31. Paulus † 1384.
- 32. Udalricus V. de Hohenkirchen ref. 1414.
- 33. Eberhardus de Greiffenberg † 1416.
- 34. Petrus I. † 1420.
- 35. Fridericus Stettner dep. 1432.
- 36. Urbanus rel. 1438.
- 37. Udalricus VI. Stoecklin † 1443.
- 38. Leonardus 1. † 1460.

#### PREFATIO.

39. Paulus II. † 1486.

40. Johannes ref. 1493.

41. Petrus II. dep. 1498.

42. Heinricus ref. 1508.

43. Casparus † 1525.

44. Wolfgangus I. # 1532.

45. Benedictus II. † 1562.

46. Leonardus II. † 1572.

47. Gregorius I. † 1589.

48. Benedictus III. † 1598.

49. Georgius † 1606.

50. Gregorius II. † 1655.

51. Bernhardus † 1666:

52. Wolfgangus II. † 1671.

53. Leonardus III. 7 1696.

54. Virgilius † 1706.

55. Thaffilo † 1743.

56. Beda + 1760.

57. UDALRICVS VII.

Monu-



Dis red by Google

## 

# M O N U M E N T A WESSOFONTANA.

#### CODEX TRADITIONUM.

Num. I. Sub Abbate Ilsungo. c. 760.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod Tazzilo Rex Banuariorum tradidit villam Risbach, in qua sepulta est Santia Wolfsimis Virgo & M., at Wezzinbrunen ad altare Sancti Petri, omnis
census predii nomine Routi & locorum ad idem pertinentium, id
est pecorum, tritici, mulcii, panum, altilium, ovorum, lini, ac
omnium ad censum pertinentium, fratribus ibidem Deo & S. Petro
servientibus: qui Rex primitus congregationem Wezzinbrunensem cum prediis suis in Augustensi regione sitis, Deo, & Sancto Petro Apostolo constituit.

Ad emendum Oleum, quinque vini carade pertinent, & duo talenta quorum unum a celerario, alterum detur a preposito. Servis in foro ministrantibus XXII. sex talenta pro remuneratione sunt deputata: de Poule sumantur sex sicli, de Achselschwang tres sicli, de Pele septem sicli exceptis decem denariis, de Sliten tres sicli & X. denarii, de Hungerwinchele denarii triginta, de Eberhersriet talentum dimidium, que sollecta summam explent trium talentorum. Deinde due vini carade & talentum de Niderhoven; ad salis emptionem duo Mansi iuxta Halle: ad Duncholsen & ad Hochenmos, Grasse, Mendilberch, Nouware. Ad cameram hec pretinent, predium Biberbach, Wolmoutsache, due vinee ad Rinnenbach, predia ad Prunen, Goutingen, Menzingen, Motahe, Sentlin-

Volumen V.II.

gen, & preterea quidquid, in illa prepolitura trans fluvium Isaram possidemus, preter decimam ad Reyspach & Haselach talentum unum: cetera cellerario remaneant.

Num. II. Sub Præpolito Sintberto. c. An. 1050.

Omnibus litterarum sophismate peritis notum sit, quod Durinch nobilis presbiter Albaratam ancillam suam cum fratre suo Cuntherico per manum Rutolsi ad Wecinesbrunen ad Altare Sancti Petri Apostoli traditit. Isti sunt tesses, Otto, Heinrick Roudpreht Adolgoz, Engilprecht, Roudorick.

Notum fit omnibus Christi fidelibus, quod quedam mulier nomine Wazila propriam ancillam nomine Gepa cum tribus pueris eiusdem ancille, presente & annuente Wernhero, cuius ancilla quondam fuit eadem Wazilla, tradidit Ecclesie beati Petri ad Wezzinesbrunen: ea conditione, ut unum quodque eorumdem mancipiorum singulis annis quinque denarios de capite suo fratribus in predicto loco Domino servienubus persolvat. Isti sunt testes Razzo Oudelrich, Annalpreht.

Omnes Christi sideles noverint, quod quidem nobilis vir nomine Volchmar tradidit ancillam suam nomine Sophiam ad Wecinesbrunen ad altare Sancti Petri Apostoli, cum jure summorum qui ibidem servi sunt eiusdem Apostoli: pro dilectione ipsius Sophie, & ut ipse gratiam Dei sanctique Petri Apostoli acquireret. Hi sunt testes nobiles per aurem tracti, Hartman, Adalpreht, Pereuvart, Routpreht, Durinch, Megingoz Weriant manuliber. Isti sunt testes servi Sancti Petri Apostoli, Eegoss, Hartman, Waltsrit Luitpost, Engilmnn, Adalman Purchart. Anno Dominice Incarnationis Mill. LVI. Indict. X. ser. Issi. luna XX. XI. Kal. Nov. in dedicatione Altaris eiusdem, primo anno Heinrio Regis IIII. traditio sacta est.

Num.

Num. HI. Sub Abbate Adalberto. An. 1065. - 1111.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod quedam vidua nomine Hademudt tradidit 8. Petro tale predium, quod in Gisenberch habuit cum omnibus redditibus in proprietatem fratrum, pro remedio anime sue & parentum suorum: testes nobiles Hartmanus de Rota, Pernhart de Wilcheim, Friderisus de Linowe, Rutpertus de Tagidineswanch & alii.

Noverint Christi sideles, quod quidam nobilis vir nomine Otwinus tradidit S. Petro tale predium, quod habuit ad Rubes per manus Ratoldi de Morlibach pro remedio anime sue. Hi sunt testes Pertholt de Stouphen, Wolfram de Buran, Engilmar & Danchmar Fratres eius de Sibichenhusen. Partem quoque dedit tertiam Ecclesie quam habuit ad Horstaningen, que est in honore S. Martini. T. ut supra.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod quedam nobilis semina nomine Hazecha tradidit S. Petro tale predium. quod ad Pergen habuit, pro remedio amme sue, & viri sui Perchtoldi. Huius traditionis sunt testes nobiles Engildie de Hureirin, Chuno de Seveld, Chuno de Holzhusen, Reginkart & Werinkart de Eglingen, & alii plures.

Eadem die & alia nobilis femina nomine Bertha, tradidit fuper altare S. Petri tale predium, quod habuit ad Kalttprunnen pro anima fua, & viri fui Friderici. Testes superius nominati.

Noverint Christi sideles, quod quidam nobilis vir, nomine Richere cum uxore sua Gissa, tradidit S. Petro tale predium, quod habuit Ephenhusen in prebendam fratrum per manus Adelberonis de Morlibach. Testes Adalpertus de Rota, Fridericus de Linowe, Rudolph de Owostesa, ipse Ruchere & sius conradus,

Noverint item omnes Christi fideles, quod quidam liber homo Hartnit cum uxore sua, nomine Dietburga, predium qued habuit in villa, que vocatur Husen, tradidit ad altare S. Petri. pro remedio anime fue & uxoris fue . ac omnium parentum fuo-Testes Egilolf de Machtolfingen, Luipolt de Walde, March. wardus de Owingen, Hartwicus de Ofinovangen, & alii tres.

Noverint Christi fideles, quod quedam nobilis femina Bertha nuncupata uxor cuiusdam Adalperti de Otingen ministerialis Ducis, talia predia, que habebat ad Pozinhufen, & ad Varolteshufen, & ad Mahelberch, dedit ad altare S. Petri per manus cuiusdam nobilis hominis Hugonis dicti de Reimunteshoven, pro commutatiome prediorum, que erant ad Gunzilhofen, & ad Pachman, que ad eundem S. Petrum pertiperunt, Testes Reginalt de Penningen, Heinricus de Rute.

Notum sit omnibus, quod quedam nobilis semina dicta Bestrix manfum unum propria pecunia emptum, in villa Ufingen firum, ad altare S. Petri tradidit per manum Pertoldi de Stoufen, Testes Adelpertus de Rota, Hartwicus de Bofinhusen.

### Num. IV. Sub Abbate Sigehardo ab a. 1111. — 1138.

Notum fit omnibus Christi fidelibus, quod quidam ministerislis Heinrici Ducis, nomine Ludenicus, dedit dimidium manfum ad Boule, per manum predicti Domini sui fancto Petro, es conditione, ut si unquam devenerit in beneficium laicorum, proximus eius heres sibi recipiat, Testes Gozzolt de Steinbach & Richere.

Noverint omnes ex aqua & spiritu renati, quod quidam liber homo Conradus nomine de Holzhusen delegaverit predium, quod habuit ad Riderowe, partem in manus Oudalfchalchi de Misfache

fache, partem in manus Waltheri de Egelingen, co ab eis delegandum, quo ipse rogavit. Qui precibus eius annuentes predium idem delegaverunt fancto Petro & fratribus Wezzinsbrunnensis Ecclefie, ea condicione, ut ipse predium Widenpach haberet, Abbate Sigihardo fibi concedente, tantum ad vitam suam, & filii sui, quem de tali Coniuge generaret , que sue nobilitati concordaret. Huiusmodi traditionem susceperunt, Dux videlicet Heinricus & advocatus Werinhardus, ac testes effecti sunt, cum filis suis Wernhero & Purchardo. Udalfcalcus vero & Waltherus mutue delegacionis vicitim testes sunt facti : Wolftrigit de Berga, Henricus de Steinepach , Hartwicus de Meifahe , Dietmar de Stophe . & alii. Postmodum penitentia ductus, fuper hac conditione, id quod prius sancto Petro mancipavit, sue dicioni retraxit, asserens distractionem factam effe versus concessi sibi predii. Sed hec causa sepius coram Duce Heinrico & advocato Wernhardo ventilata, hac conditione finem accepit: Ut ipfe Conradus predium ad Widenpack in manus Abbatis Sigihardi & advocati Werinhardi redderet, & aliud ad Ascalvvane ad solius vite sue terminum reciperet; eo pacto, quod nec predium, nec colonos ulli hominum in beneficium accomodaret, sed ipsi eundem redditum sibi solverent, quem & fratribus Wezzinsbrunentis cenobii; ac mynisterio Principis Apostolorum predium ad Riderowe absque litigio sui, & omnium bominum perpetuo permaneret. H. r. t. f. XI. persone.

### Num. V. Sub Adelberto II. a. 1128. - 1130.

Noverint Christischeles, quod Dominus Welfo Dux Bavariorum predium quoddam ad Wezzinbrunen pertinens in Erphetingen situm, consensu Pabonis eiusdem loci advocati violenta manu abstulit. & cuidam Cunrado Augustensi ministeriali, sine voluntate tam Abbatis, quam fratrum, iure proprietatis tradidit: que iniusticia por Adalberonem & Segihardum Abbates eiusdem loci tam apud Reges, quan apud Duces multis querimoniis ventilata, nullo modo finiri potuit, supradicto Conrado usque ad obitum incaute diligente, quod ab iniquis inique possederat. Quo defuncto filius eius Conradus instinctu Dei tactus, quod pater male invasit, hae compositione per supra dictorum Abbatum successorem Advipertum, in presentia Domini Heinrici Ducis & Wernhards advocati, utcunque restituit, dimidio manso apud Winchelen cum V. talentis tradito. H. r. t. s. hii: spse Dux, & frater eius Welso, Wernhardus & silius eius W. Gebehardus de Hitenburch, Sigibotte de Poule.

Num. VI. Sub Abbate Waltone. r130. - 1156.

Omnium fidelium memorie commendamus, quod quidam Pern, hardus de Wilheim nobilis homo curtem in Anulinges cuidam Pennoni de Rissonstein pro VIII. talentis inpigneratam Deo & S. Petro fratribusque in Wezzinsbrunnen tradidit pro amore filii sui Northerti Augustensis Canonici ibidem seculo abrenuntiantis. H. r. t. s. Aribo de Wilheim, Arnolt, Gebino filius Pernhardi & frater Northerti, Volmarus, Sigifridus, Rudigerus, Lantfridus.

Omnium fidelium memorie commendamus, quomodo Werinhardus nobilis de Stauffen, Ecclefie Wezzinsbrunensis Advocatus, pro dilectione fororis sue Richinse, quam ipse spiriruali vite in eodem loco tradiderat, nec non pro redemptione anime tam sue, quam parentum suorum predia, que ad Hohenmoss & Durchossen inste possiderat, cum manibus uxoris sue & fratris sui ad altare S. Petri tradiderit cum mancipiis eiisdem possessimos attribulatis, siatrum inibi Deo servientium usibus perpetuo profutura. Coram testibus in numero XIII, viri.

Omnibus Christum profitentibus norum esse volumus, quia Dominus Heinricus nobilis de Staussen advocatus Wezzinbrunensis mulmulta instantia, per Abbatem Woltonem & fratres Ecclesie nostre obtinuit, quatenus ei mansus unus in Gezines ad vitam suam permitteretur, cuius loco ipse in Kozenhusen mansum unum beato Petro fratribusque delegavit: adiecta illa conditione, ut post eius obitum Gezines nihilominus in prebendam fratrum, remota contradictione, reverteretur. Coram VI. testibus.

Omnium in Christo credentium memorie sirmiter inherere cupimus, quod quedam nobilis semina Gisala nomine de Seevelt predia sue proprietatis Bibirbach, Brunen, cum Hoinran, Rinnenbach, Tangrebin, Wolmoutsahe, Guttingen, sancto Petro, nec non in Wezzinsbrunnen Deo militantibus potestativa manu tradidit eo tenore, ut predia, que a marito Hoholdo ei provenerant, Advocarum semper habeant seniorem stirpis illius, & de eisdem si quid videbitur sorte vendendum, neminem contingat emptio extra eandem stirpem alicui. Cuius traditionis hii tesses surptio extera eandem stirpem alicui. Cuius traditionis hii tesses surptio extera eandem stirpem alicui. Guius traditionis hii tesses surptio extera de Stouphen, Wolftrigel de Perge, Hartmanus de Williburgerieth, Adelbertus de Grunharsthoven, Gotebolt de Rute, Ilitebrant de Morewis, Geroldus de Seveld, Udalricus de Tadinswane, cum aliis XIIII.

Matre vero predicte Gissle huic delegacioni contradicente, prediumque Biberbach in suum ius vendicante, venerabilis Abbas eiusdem loci Watto nomine, sapienti usus consilio talenta decem cum caballo prestantis forme eidem Domine obtulit: eo pacto, ut proprietate predicti predii publice se disvestiret omnemque metum exactionis ex parte sui inposterum fratribus austertet. Illa ergo petitioni fratrum libenter annuens, usum sepedicti predii cum manibus silie sue ad altare Sancti Petri delegavit. Cuius rei hii testes suerunt, Wolfrigit de Perge, Heinricus de Stomphen, Udalricus de Wichfrideshoven, Adelbertus de Grunhartshoven, sancti

Goteboldus de Rote, Sigibotto de Grizzenpach & filius eius Conradu Hiltebrand de Moremwis, Conradus de Amhingen, & frater eius Oudalfeus, Otto de Hufin, Heinricus de Uffingin, Sigibotto de Bitingowe,

Postmodum vero Ludewicus quidam de Otingin, avunculus sepedicte Gisile temerario ausu prenominatum predium in fuam dicionem contraxit, & ad cumulum iniquitatis sue consiliis allectus Aistetensis Episcopi, fratribus Plancstetensis cenobii quod in einsdem Episcopo titum est id ipsum predium tradere promisit, peccunia centum talentorum ab eis accepta. Taliter ergo Wezzinprunenses fratres possessione sua spoliati tam diu clementissimum Principem Dominum Chunradum Regem assiduis interpellabant queremoniis, donec ipsius consilio cum predicto Ludovico actum est: ut quadraginta talentis ipsus vice fratribus Plancstettensibus a fratribus Sancti Petri redditis, presente Rege, predicti predii proprietate se divestiret ex parte sua, Wezzinsbrunensis ergo Abbas suadente Rege, licet ad presens evidentia testium quos pro dirimenda controversia secum adduxerat, se speraret evadere; tamen, ut ex omni parte suo cenobio libera foret eiusdem predii possessio, postulatam a Ludewico pecuniam se dare spopondit: ea condicione, ut omnes suspiciones exactionis fratribus Sancti Petri ex parte fratris lui & filiorum suorum aufferet; qui iure iurando promisit, ut si non infra terminum unius anni id efficeret, centum talentorum regie maiestati debitor existeret. Acta sunt hec in regali Colloquio apud Norinberch habito anno ab Incarnatione Domini M. C. XLII. Indictione quinta, anno Imperii Domini Konradi regis quinto : prefentibus multis primatibus Bauwarice gentis qui etiam testes horum effecti funt. Dietpoldus Marchio, Geberhardus Comes de Sulzpach, Prefectus Ratisponenfis Otto & duo filii eius Heinricus & Otto, Poppo Comes de Andechs, Erenestus de Hohenburch , Fridericus Ratisponensis



Advocatus, Conradus Comes & frater eius Arnoldus de Dachowe, Ludewicus Luppurch, Udalricus de Stain & Frater eius Conradus de Biburch, Adalbertus de Hollenfiein cum aliis XXI, viris,

Noverint omnes divini nominis cultores, qualiter nobilis homo Hartmanus de Williburgeriete predia, que in hiis locis habuit videlicet Willburgeriet, Apfeldorf, Pernbach fratribus Sancti Petri pro XX. talentis fibi dandis allegaverit, ut fi prenominatam peccuniam infra quinque annos non reddiderit, fratres W. iure proprietatis predia prefata possideant nec ipse infra terminum quinque annorum potestatem habeat aliquid ordinandi super eisdem prediis, nisi presatam peccuniam reddiderit, testes Hartmanus Wernherus Wolvoldus, Waltherus Ozi, Conradus cum aliis octo omnes de villa Ephach.

Sciant omnes Christiane fidei professores, qualiter quedam Matrona Luicardis nomine predia que in hiis locis habuit, videlicet Niderhosen & Walchopetern Wezzinsbrunensi cenobio tradiderit, per manum Dietrici de Rote, pro salute anime tam sue quam parentum suorum, & pro amore filiorum suorum Heinrici, & Albrandi, quos eadem die Monastice vite sociavit coram testibus.

Omnium fidelium noticie commendamus, qualiter rogatu precibusque Ducis Weisonis Dominus Walto Venerabilis Abbas fratresque Wezzisbrunenses suo in collegio Sigibotonem quemdam de Hunsoln susceprunt, cum Adalheid uxore Heinrici fratris eiusdem Sigibotonis nec non & filiam ipsius Heinrici. Predium autem in Loudewiginsperge, quod suerat de proprietate presate Adelheidis Monasterio Sancti Petri delegatum est, a memorato Heinrico & filio eius Udalrico, iussu & licentia presati Ducis Welphonis. Testes Udalricus Parochianus de Hunsoln, Hiltiprundus de Volumen VII

Morempeis & Miles eius Hugo, Dieto Senior & Junior de Walde Waviandus de Richlingen, Arnoldus de Vindingin cum aliis multis.

Predia in Pecksteren & Rammingen obtulerunt Sancto Petro in Wezzinsbrunen Gouno famulus Ducis Welfonis cum fratre suo Conrado de Stochaim.

Dominus Udaifcalcus clariffimi generis de Waldenpack peregrinstionem transmarinam aggreffus optulit Sancto Petro duo predia, videlicet Aiche & Plintencelle pro remedio anime fue-

Udairicus miles cum uxore sua Hemma de Mullhusen dederunt Sancto Petro predia ad Müllhusen & Waltershofen.

Hermanus de Sandorf famulus Ducis Welfonistradidit Sancto
Petro predium Holzpurg fitum.

Hiltprandus de Morenwis cum uxore sua Irmigarda dederunt Sancto Petro duo predia in locis Marhbach & Sandolhusen.

Udatricus de Sandaw, famulus Heinrici Ducis Saxonie peregrinationem aggrefius est transmarinam, hic obtulit fancto Petro predium unum ad Hanfen sive liberos generet, sive non.

Omnium fidelium tam presentium, quam suturorum noticie pateat, qualiter nobilis quidam home Wernherus dictus, predium suum, quod libere possederat in loco, qui cicitur Possinus, sin, libera & potenti manu Deo & sancto Petro, & fratribus Wizzinsbrunensibus contradicti ad perpetuum corum usum, sine omni contradictione; soror quoque cius si quid potestatis habuit in eodem predio, conducto dimidii mansus pretio, ciusdem predii legitime cum omni iure abnegavit, suam etiam partem si quam habuit, parti illips pleniter & integraliter doctir verbir superaddidit. Cum autem predicti fratres idem predium in usum suum suum

per omnia legitime contraxissent, annuali etiam immo longiori possessimi quiete possedissent, predicta soror Werinheri illius exercens quod potuit, non quod debuit, memoratos fratres sicutifuum fratrem sine ratione super iusta possessimi predii illius incausavit. Fratres autem illi iure sue legis, & causa quietis proprie, cum ex iure legis humane nihil haberent, quod sibi responderent, super iusta annuali & legitima possessimi quod sibi responderent, super iusta annuali & legitima possessimi si si si secundo iam & tertio dossis verbis legalibus, legitimam secerit abnegationem predicti predii, quisti & inquisti precio talenti denariorum Augustensium obtinuerunt. Cuius rei sacti sunt testes: Heinricus de Staussen, Deginhardus de Seveld, Egiloss de Wile, Hiltprandus de Morenwis, Ortossus & frater eius Berchtoldus de Geernshusen, Pero di Kiviringin, Ortossus de Phetine, Heinricus de Ussign, cum aliis XIIII.

Amalbertus nobilis homo de Lechhausen dedit sancto Petro predium unum ibidem quesitum & inquisitum cum omni iure, & cum centum LX, mancipiis. Aliud predium, quod sput Wolmotsahe possederat quisitum & inquisitum, tradidit eadem die cum omni iure ad predictam Ecclesiam.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, qualiter quedam semina propria Ecclesie Tadiswanck tradiderit Deo & Petro, fratribusque Wezzinsbrunensibus predium quoddam aput Mulehussen ad parpetuum fratrum eorundem usum atque solacium. Domino autem Adalberto tunc temporis aput Rose, & aput Taidiswanck parochiano, & alis quibusdam hanc delegationem cassantibus ac dicentibus seminam illam predium suum alio non potuisse cenferre, preter ad Ecclesiam cuius ipsa propria suerit, hoc inquam modo illis delegationem predictam cassantibus, venerabilis Abbas ciusdem loci, Walto dictus, sapienti usus consilio in conventu Au-

gustensi coram Episcopo Wathario, & coram clericis ac laicis litigium tale ventilandum atque sedandum propositit. Indicario igitur iure hec ibi iusticia adinventa est, & firmata, omnem virum vel seminam cuiuscunque Ecclesse proprium vel propriam predium suum licite ac libere posse conferre, illi Ecclesse cuius proprius, vel propria fuerit; cum sua Ecclessa, sicut & maioris Ecclesse proprius aut propria predium suum itidem absque omni contradictione possit conferre illi Ecclesse, que propria est maioris: hac itaque iusticia controversia omnis illa finita est.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, qualiter quedam ministerialis Ducis, Heinrici, Liukardis de Raunspurch soror bone memorie Gebezonis, tradidit ad altare sancti Petri predia duo super Ekke, accepta ab Abbate Woltone, & fratribus XIIII. talentorum pecunia; que traditio eo tenore sacta est, ut si insta terminum quinque annorum predicta Domina pecuniam Monasterio redderet, predia illa sibi in beneficium ad tempus vite sue deberentur. Sin aliter, expleto illo termino annorum in proprietatem, & in usum Monasterii possessimo sille cederent: expleto itaque termino peccunia non reddita est fratribus, sic predia manent usque hodie fratribus Wezzinsbrunensibus. Testes huius traditionis: Dietricus de Chusringen, Rapot de Ubingen, Udalscalchus de Ambingen, Pobowin de Raissingeo, Arnold de Vindingen.

Noverint omnes christiane fidei professors, quod quidam ministerialium Ducis Welfonis, Otto cognomento Rizzare sine filiis diem obiit: cuius beneficium in Pirsevalde due videlicet curtes, quas de manu predicti Domini sui Ducis habuerat ipso defuncto in potestatem eiusdem Domini sui redierunt. Anno Incarnationis Dominice 1147. cum in expeditiones Hierosolomita, nam totus iam Romanus orbis coniurasset, predictus Dux Welfo expeditionem iplam prosecturus X. a tratribus Wezzinesbrunen-fibus

sibus talentis acceptis prefatas duas curtes, una cum suis manentibus, hoc est, Eberhardo Wolf & filiis eius, Deo & S. Petro in perpetuum servituras pro sua anima, & omnium parentum suorum animabus potestativa manu delegavit. Cuius delegacionis aqud Racisbonam in loco Stetten sacte hii sunt testes per aurem tracti: Dominus Fridericus Dux Suevie, Comes Udalricus de Lenziburch, Comes Werinherus de Paden, Comes Puopo de Leche, Comes Rudolfus de Phullundorff, Adalgatus advocatus Augustensis, cum aliis VI.

Noverint omnes veritatis affertores, quod Dux Welfo. tum pro remedio anime fue, tum etiam ductus dilectione, & affectu fororis fue Domine Wulfhildis, Monasterio fancti Petri tradidit predium, quod dicitur Cheffing: cuius pars quedam in beneficium concessa est Konrado Zundin usque ad terminum vite. sue, ea condicione, ut nullus liberorum eius post obitum ipsus ex eodem beneficio quicquam sibi vendicare quasi pro beneficio presumat.

Nec hoc lateat, quod quidam homo nobilis Pershardus, de Weilhaim ob amorem celestis vite nec non etiam affectu ductus filie sue Machvildis tradidit predium Forchaim Sancto Petro in Wezzinsbrunen, & fratribus ibi Deo servientibus, quam candem filiam suam intra septa virginum ibi manentium inclusit.

Nec hoc filendum censuimus, quod filius eius Heinricus seculo renunciaturus predium Barthinchirchen & predium Hetiningen sepedicho Monasterio legitima tradicione optulit, quam traditionem pater suus una cum fratribus ipsius stabilem & inconvulsam coram positis multis testibus firmaverunt.

Similiter pandimus cunctis, predium quod iam diu possedimus Barthinchirche ex sorore nostra Adalheida de Moreneis ro-

Y y 3

gatu nostro delegatum esse in manus cuiusdam ministerialis de Frisinga Sancto Petro & fratribus Deo servientibus in Wezzinsbrunen fideli delegatione in perpetuum conservandum, vel eandem delegationem si placuerit fratribus quocunque pecierint, delegari, ubi vis delegationis paciatur.

Nunt, VII. Sub Abbate Norberto. Ab An. 1156.—1160.

Notum sit item omnibus Christi sidelibus qualiter Ludewicus silius Ludewici de Otingen insestatoris quondam nostri, in predio Bibirpach sigut super invenitur, qualiter inquam huius silius publicam secerit abnegacionem prenominati predii & omnem momo, ac suspicionem insestationis & exactionis fratribus Wez-

zinsbrunensibus penitus abstulerit, cuius abnegacionis suere tefles, Dominus Dux Welfo, Pernkardus de Wilheim, Pernkardus Jumior, Egino de Musse, Pertoldus de Perge, Dito de Rauinsburch cum aliis octo.

Agnoscant cuncti sacro Baptismate loti, qualiter Dominus Welfo tradiderit fratribus Wezzinsbrunensibus predium quoddam in Morenwis situm, accepta ab eisdem fratribus peccunia X. talentorum, cuius traditionis hii suere tesles, Hermanus & fratesius Heinsicus de Rammingen, Konnadus Stozzart de Schongoue, Konradus Zunda de Langinriete, Udalnicus Nagili da Ummindorf. Hittiprandus autem quidam ministerialis presati Ducis, qui idem predium habuerat iure beneficii ab eodem Duce, ut ipse testabatur, sed Dominus Welfo id penitus ita sore negabat, hic inquam Hilteprandus talis predii possessimi possessimi wezzinsbrunensibus fratribus graviter est indignatus, & per se & amicos ubicunque potuit, querimoniam de hoc habuit, dissanas ubique predio suo ab eisdem fratribus se esse privatum. Abbas autem tunc temporis Wezzinsbrunensis canobii Norpertus nomine, considerans hum

iusce modi famam fibi & fratribus suis prospere non fore cessuram, consilio inito, querimoniam eius caritative conpescuit: denique vocavit eum & amicos eius in presentiam Domini Wessonia apud Scongou ubi ibem Hiltiprandus publicam secit abuegacionem sepedicti predii accepta peccunia VI. talentorum a fratribus Wezzinsbrunensibus, quorum III dedit Dominus Wesso, alia III. a parte Monasterii persoluta sunt: testes Hermanus de Rammingen, Dieto Friderici Frater de Raminsburch, Hiltiprandus de Morenweis Conradus Zunde de Langenriete cum aliis tribus.

Noverint omnes, qualiter quidam liber homo Pertholdus pomine cum filio suo Rutherto contulerit Ecclesie Wezzinbrunensi predium proprietatis sue apud Wolfgrub quisitum & inquisitum, ea scilicet condicione ut usus predii ad elemosinariam domum eiusdem Monasterii perpetuo deserviat, & ipse cum filio suo inibi deinceps semper servetur: testes Gotzbertus de Siten, ex familio S. Petri Ludewicus Nasis, Otto magnus Henricus Prunssus Herimanus Psecator Luithalmus Dietricus Hengest, Gerune de Paltherscette cum aliis multis.

Item sciant omnes, quod alius quidam liber homo de Wolfgrub predium, quod hereditario iure possederat in eadem villa Monasterio Sancti Petri in Wezzinsbrunen tradiderit, ea iterum condicione, ut usus predii ad domum elemosinariam eiusdem Monasterii semper deserviat, & ipse ibi temporali solacio sustentetut, ad terminum vite sue: testes Udalricus de Bellemswanc, Heinricus de Grute, Weriant de Richilingen Wichart & Pernhart de Schalinswanc.

Num. VIII. Sub Abbate Lautoldo. Ab An 1160. — 1166.

Notum sit omnibus Christi sidelibus tam presentibus, quam sutaris, quod quidem strenuus miles, Engilramus dictus de Hohenstein ministerialis quondam Engilberti marchonis cognomente albi

albi per manus filiorum suorum delegavit mansum in Odulboltingen Deo & Sancto Petro in Wezzinsbrunen fratrum ibi militantium Deo & usui perpetuo prosuturum, testes Herrandus & filius eius Wolfherus, Gotificalcus & alii octo.

Notum fit cunctis Christi & sacre religionis sidelibus, quod Heinricus advocatus noster ab Abbate Liutoldo & frattibus Wezzinesbrunensibus curtem in Paringin postulaverit, eo pacto mt XII. sorores & duos sacerdotes nostre congregationis ibi adiecta omni domus sue decima aleret & servaret: quod ita cantum est eo tenore, ut si ipse instra duos annos propositum suum non expediret, curtis ipsa usui fratrum sine contradictione reverteretur. H. r. t. s. Dietricus de Rieden, Sigeboto Krueg, Conradus de Grute, Sigfridus de Megilingim, Adalbertus Dopiser & alii duo. Pateat universis, quod Dominus Luitoldus Abbas Wezzinsbrunensis predium in Phlucdorf, Dietrico de Tattinhovin eo pacto concessit, ut ipse illud nunquam inbenesiciaret, sed post eius excessum ipsa possessio Ecclesie reverteretur, testes, Heinricus de Uffingin, Heinricus de Pessinacher Weriant de Richlingen, Henricus de Grute.

Sciant omnes fideles, quod Dominus Abbas Luitoldus Adalberto cognomento Musal predium in Puzze eo tenore concessit, nt quia culture expers diu locus iste vacaret, a presato viro diligenter excoleretur, & post eius mortem Ecclesse reverteretur. Post annos aliquos idem Adalbertus inconsultis fratribus, de quodam deserto loco nomine Galkbrunen se intromist, quem fratres quandocunque volunt, habent repetendi facultatem. Testes concessionis predii Puzze, Hartmanus de Wilheim, Sifridus de Rota Heinricus de Grute, Dietricus de Poule, omnes homines Ecclesse.

Sciant cuncti veritatis professores, quod ministerialis quidam Ducis W. nomine Otto, tradidit S. Petro predium, quod habuit in Nidernhoven. Hanc autem fecit delegationem, cum manibus manibus sororis sue, denegationem legitimam utrique facientes eiusdem predii. Ipsi autem curtem unam Foresten, que dicient Lupi, ab Abbare, & a fratribus susceprennt in concambio ad terminum vite utriusque, si non prius curtem ipsam Sancto Petro & fratribus Deo inspirante remiserint. Testes, Heinricus Parochianus de Usucanch, Conradus, Heinricus, Wernherus fratres de Grute, Conradus de Williburgiriete cognomento hab mir still, Conradus Man, Gozmarus Vachili, Geroldus, Sifridus Forestenses & alii multi de familia. Idem ipse Otto tradidit ad altare Sancti Petri quatuor mancipia silium & sisma suam, sed tamen proprios & alia duo, marem & seminam, que duo Mancipia ipse recepit post traditionem ad terminum vite sue, si non antea servituti fratrum remiserit. Testes Adalbertus Preposius Advocati cum aliis XI.

Item notum facimus Catholicis omnibus quod quidam homo nobilis Walchun dillus de Stainbach predium quod habuit in Pfassinhovin Wezzinsbrunensibus fratribus tradiderit pro salute anime tam sue, quam parentum suorum. Ipse autem post sactam traditionem predium ipsum loco benesicii recepit ab Abbate Luitoldo & ab fratribus ad terminum vite sue, si non prius inspirante Deo id Sancto Petro remiserit: post terminum vero vite sue predium idem a fratribus integraliter possideatur; ipse autem cembum denarii annuatim ex codem predio persolvat, in testimonium. Testes, Adalbertus de Judenhusen, Fridericus de Ussignin Heinricus & Wernherus de Grute, Geroldus & Sistidus Ducis villici, & alii VII.

Noverint omnes Christiane fidei cultores, qualiter quidam homo nobilis, Hartmidus diclus de Stainback, predium tale quod habuit in Pfaffenhovin tradiderit Deo & Sancto Petro pro remedio anime tam sue, quam fratris sui Hartmani defuncti, cuius ea die sunus exhibebatur, & omnium parentum suorum. Fecit am-Volumen VII.

tem tradicionem cum manibus fratris sui Walchumonis ea die prefentis, qui & ipse predium proprietatis sue, quod habuit in Psaffenhoven prius Sancto Petro tradicerat coram testibus.

Pateat noticie omnium fidelium, qualiter nobilis homo Udalricus de Antorf ipso die, quo fratres eius occisi sepulti sunt apud nos, tradidit ad altare Sancti Petri duo predia, unum in Maruta, alterum in Haga, pro remedio animarum eorundem fratrum suorum occisorum, & omnium parentum suorum, salva sibimet Advocatia eorundem prediorum. Testes, Udalricus, Perucher, Arnoldus omnes de Antorf, Werinherus de Poule, Conradus de Seveld & alii quinque de eodem loco, Rutbertus & Conradus fratres de Ledern & alii multi.

Num. IX. Sub Abbate Udalrico. An. 1166. — 1172.

In nomine Domini ego Oudalricus gratia Dei Wezzinbrunensis Ab-L bas, cum universitate fratrum meorum, cunctis, qui hec legenda susceperint, notum facio, qualiter in presentia advocati nostri & aliorum multorum cum Oudatrico Augustensis domus villico maiore convenimus. Idem Oudalricus nobis & Ecclefie nostre centum libras argenti obtulit, ea condicione ut nos fibi & uxori fue Machtildi Carradas vini X. ante festum Sancti Andree annuatim in domo propria Auguste persolvamus. Predia insuper nostra Perchoven, Marbach, Plintincella in pignore eidem Ov. posuimus, ut quociens vinum sterilitas anni vel aliud quodlibet infortunium denegarit, de ufufructu predictorum reddituum, ad instantem annum ille fe intromittat. Et si forte usum illum grando ut sepe fit impedierit, ad prefatum beati Andree sestivitatis terminum pro vino X. librarum argenti fimus obnoxii. At fi predictos redditus & grando percufferit, & vini fuerit facta sterilitas, & decem quoque librarum non fuerit estimacio persoluta, prefatus Udalricus pignus fuum iam ex tunc quoad vivat, libere fruenAmendum fine contradictione possident. Preteren de hoc quoque convenimus, ut si ipse Udalricus vita decesserit, VII. vini Carrade nobis constent & tres uxori sue debeautur. Quod si ipsa prior excedat, III. nobis redeant, & VII. quoad vivat illi folvantur. Illud porro communi arbitrorum astipulacione cautum est. ut si nos facti quandoque penituerit, summam dati nobis argenti in nativitate Sancti Iohannis Baptiste reddamus, sitque ita verbum conventionis omne revocatum. Testes, Heinricus & Hermanus de Rammingen ministeriales Ducis, Heinricus Advocatus noster, Udalricus de Santous, Luipoldus de Mantiching & a. q. p. Prefatus insuper Udalricus & uxor sua predium Ecclesie nostre, quod Cella nuncupatur data fumma XL. talentorum augustensis monete utendum accepe unt, eo pacto, ut ipfe in testimonium iurisdicionis nostre censum VI. depariorum anuatim more persolvat, iamque post eius & uxoris sue decessum Ecclesia nostra tam de possessione. quam de universis mobilibus ibidem repertis se intromittat.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod quidam liber homo Egilossus de Iginsbach tradidit super altare Sancti Petri & fratribus in perpetuum Deo servituris mansum unum in Iginsbach. Testes Henricus Advocatus, Adalbertus de Indenhusen, Henricus & Fridericus de Ussagin & alii quatuor.

Notum sit omnibus sidem Catholicam prostentibus, quod quidam liber homo Henricus nomine de Mencingin, predium suum in eadem villa in manum Altumni cuiusdam liberi hominis delegavit, post vite sue terminum Wezzinsbrunensi Ecclesse ad altare Sancti Petri omni exceptione remota delegandum. Predicto igitur Heinrico post aliquot annos interfecto, sideiussor eius Altumus predium illud super altare Sancti Petri presente advocato, pro anima tam illius quam omnium parentum illius delegavit. Testes

Z Z 2 Hein-

Heinricus Advocatus, Pertoldus Comes de Tyroli, Dietericus & Siboto Cruge cum aliis tribus.

Sciant cuncii presentes & suturi, qualiter Wizimanus quidam de Pridirchingen curtem unam in Mahelberg Deo & fratribus Wezzinsbrunensibus ad altare Sancti Petri potestatis manu pro remedio anime sue contradidit, Testes Gotescalcus de Perga, Adalbertus Pincernarius Advocati, Adalbertus Mousal, Conradus & Heinricus fratres de Grute cum aliis tribus.

Noverint omnes Christi fideles, qualiter Rudolphus liber homo de Tale Deo & Sancto Petro tradidit duo prata in Tale, pratis nostris contermina usui fratrum Wezzinsbrunensis Ecclesie in perpetuum prosutura. Testes Pertholdus de Trubingen, Liutoldus de Tale, Conradus Man, Luithalmus Geroldus Hagestalt & alii quatuor.

Noverint omnes Christi sideles, quod nobilis semina Gerbirgis de Westindorf per manum Gotefridi Comitis de Rumesherg tradidit beato Petro quemdam Militem Adalberonem & sorores eius cum uno Manso in Westindorf ea conditione ut miles ille predictus mansum habeat ad vitam suam & post eius excessum beato Petro & fratribus Wezzinsbrunensibus predium ipsum revertatur, Testes Konradus & Rutbertus de Mertinfriet, Toto de Ledern, Adalbertus de Rotsuback & alii quinque.

Noverint cuncti fideles, quod Dominus Luicoldus quondam Wezzinsbrunensis Abbas predium in Leubines concessit Konrado de Vellinberch preposito H. advocati, eo pacto ut ipse Conradus ab onini exactione hominibus Ecclesie Wezzinsbrunensis in tota vita, quantum salva gratia Domini sui posser, parceret. Et predium ipsum post obitum eius Ecclesie fratribusque cum quini iure suo revertatur. Testes Engilbertus & siius eius de Fru-

ciny s

oines Albero de Naters, Diepoldus & fratir eins Rudigerus de Wilfamingen & alii quinque viri.

Noverint omnes Christiane sidei cultores quod Dominus Ov. Wezzinsbrunensis Abbas predium in Penninrieti Sigibotoni de Totinhovin eo pacto concessit, ut ille quoad viveret ususstructu potiretur, & armentum ibi constitueret vacarum: post eius vero excessum mansus ille cum omni ibi reperta substantia Ecclesie reverteret. Testes Henricus de Greut, Udalricus de Epetingen cum aliis tribus.

Notum sit omnibus Christi fidelibus presentibus & suturis quod quidam Albero silius Arnoldi de Vindingen, benesicium in Schwabhusen quod ex paterna successione possederat, Domino Abbati Udalrico resignaverit. Id ipsum porro benesicium Heinricus de Grute ministerialis Wezzinsbrunensis ea conditione de manu Abbatis obtinuit, ut post simem vite sue benesicium illud, etiam si filios sorte superstites relinqueret, Ecclesie fratribusque omni semota fraude vel interpositione reverteretur. Quam totius imperpetuum fraudis omniumque eavendarum rerum exceptionem, data Sacramenti loco side manu in manum Abbatis, Heinricus ipse conlaudavit anno Christi 1170, presentibus eiusdem loci fratribus & testibus per aurem tractis, quorum hec sunt nomina Ortolfus de Proitense, Engilvetus de Frucines, Hortmanus Suzel, Heinricus de Schwabhusen, & frater eius, frateres nostri Luitoldus & Udalricus Cecus.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod nobilis Dux Welfo quemdam ministerialis sui Udatrici de Phetine sororium cum dimidio manso in Nidernhosen, ad altare sancti Petri in Wezzinsbrunen frattibus in perpetuum ibi Deo servituris dedit. Ea conditione, ut post mortem illius possessis Ecclesie concedat. Test. Heinricus & Hermanus de Ramingen, Marquardus de Pyrgkland, cum aliis tribus.

Num.

Num. X. Sub Sigibaldo Abbate 1172 - 1200.

Notum sit omnibus tam presentibus, quam suturis, quod Dominus Heinricus sacerdos tertiam partem decimationis omnium rerum que ad Ecclesiam de Bosinhusen pertinent, de manu Abbatis Sigibaldi usque ad terminum vite sue susceptit, similiter de Ecclesia Berga duas partes decime & molendinum apud Gerinshusen, cum tribus agris. Et ne aliquis successorum Domini Heinrici sibi quidcunque de hiis vendicare possit, ipse homo Abbatis essectit, & data peccunia loco Benesicii accepit. Testes, qui huic conditioni consirmande affuerunt hii sunt: Conradus sacerdos de Sandau, Rapoto sacerdos de Stossen, Sigisfridus Decanus de Rota, Conradus sacerdos de Apphildorf, Conradus facerdos de Haginheim, Conradus sacerdos de Tainigin, Magnis sacerdos de Richilingen, & alii quinque sacerdotes. Layci Conradus, Wernherus & Heinricus de Grute, Weriandus, Adalbero, Wigman, Conradus, omnes de Richilingen, cum aliis quam plurimis.

Anno Domini 1175. regnante Friderico rege anno XXIV. Gifilbertus cum suis infantibus, consentiente illorum bona voluntate & sana mente, dederunt Preposito Gerungo de Wezzinsbrunen campum in Lauizaro confiniențe ab oriente in Conrado, ab occidente in Perchtoldo Comite. Et ipse Gerungus Prepositus dedit in contra Gifilberto, in alio loco campum ubi dicitur in Rudindil. Firma maneat potestas: siquis in contra ire voluerit solvat uncias auri quinque. Trasta Carta & sacta in Rusiano coram testibus. Wecil qui pennam levavit testis. Testes & ceteri Vito, Otto, Iohannes, Wecil, Minigo, Minigus, Cuno, item Vito, item Cuno isti omnes testes sunt, & ego Albertus scripsi in vice Hecil cancellarii & recepit Gerungo cum suo Advocato Gerungo.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod quidam de ministerialibus Ducis Welfonis Marchquardus nomine, de Pyrchland duas

de manu eiusdem Domini fui Ducis, curtes loco Beneficii in Birfewalde ad finem usque vire fue possedit; sed quia legitimo caruit herede Beneficium ipsum in Dominum Ducis ipso moriente concessit. Visum est itaque fratribus Wezzinsbrunensibus Ducem ipfum interpellare, ut predium illud quis in medio prediorum S. Petri fitum erat, quoquo modo cum ipfius gracia optinerent. quod & factum est. Nam prefatus Dux Welfe voluntate fratruelis sui Ducis Heinrici predictas curtes ita Deo & sancto Petro dare confensit, ut ipse eas usque ad sue terminum vite possideret, & post excessium suum possessiones ibse apud Deum, & sanctum Petrum fibi memoriale perpes existerent. Anno igitur Dom. 1175. cum hiisdem Dux in Gunzile solennitatem penthecostes magnificenter invitata Principum & beneficiatorum ac ministerialium suorum pompa celebraret, delegationem predictarum possessionum fecit. Cuius delegationis T. S. Hugo Comes de Tubingen, 63 filius eius Rudolphus, Ottakker Sturenfis Marchio, Otto Comes Palatinus de Witilinspach, Dietpoldus Marchio frater Berchtoldi Marchionis de Voheburch, Egino Comes de Vainga, Egino Comes de Ura, Perchtoldus Comes de Leonstaine, Heinricus Comes de Rumisperch, Perchtoldus Marchio Histriensis, Conradus Dux Dachowensis, Heinricus Comes de Pleiza , Heinricus de Stuffen , Advocatus nofter. Pillunch de Tatinriete. Udalricus de Sevelt, Udalfealcus de Uffelendorf, Pernhardus de Wilheim. Otto de Astheringin ministeriales Ducum utrorumque. & alii quam plurimi in numero XXXII. Preterea fratres Wezzenesbrunenfes non inmemores, qualiter mundus in maligno politus eft, & quomodo nihil est tutum: metuentes sane, ne si idem Dux Welfo ad finem usque vite fue predia illa possideret, ne forte cuilibet legitimorum heredum ipsius, iure fori & non iure poli, materia videretur oportuna possidendi, quod ad se foret extrema iurisdictione transmissum, ab predicto Duce Welfone datis quinque talentis optinuerunt, quod ipfe premissa curtes, sicut eas delegaverat ita libere tenendas permisit, & ipse loco earundem curtium duas in Bechsteten curtes, super quibus nulla deinceps de parte heredum questio timeretur suscept, ad sue vite terminum possidendas, & ex tunc iuri Ecclesie annusurerandas. Cuius pacti testes adhibiti sunt, eiusdem ducis ministeriales, quorum hec sunt nomina Ortosfus de Pyserperg, Dieto de Ravensburg, Perchtoldus de Furte, & Wernherus silius eius, Fridericus de Waltpere, & frater eius Heinricus Gayzzore. Pillungus de Tatenriet, Udalricus de Antdorf, Comes Henricus de Rumesperg ministeriales eiusdem. Conradus de Lederen, Rudigerus de Phorsheim: de ministerialibus Augussches Ecclesie Albericus de Tathosen, Gerboldus de Secke, Udalricus de Hophen.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod quidam liber homo nomine Witilo & uxor eius Hilta, beato Petro & fratribus eius in Wezzinsbrunen dimidiam Hubam in Prunen delegaverunt pro remedio animarum suarum & omnium parentum suorum. Testes Hiltiprandus de Morenweis & Hugo miles eius, Honrisus cognomento Niaze Sigiboto volo, & alii.

Noverint item universi Catholice sidei prosessores, quod alius eque sidelis vir, nomine Rudolsus & uxor eius Pertha, cum in eadem villa dimidium mansum haberent, apud Wezzinsbrunen fratres hoc egerunt, quatenus ipsis predicta dimidia Houba in Brunen benesicii loco prestaretur, ea conditione, ut ipsi predium sum Ecclesie delegarent, & eque benesicii loco susciperent, etiam utraque Huba post terminum ipsorum in prebendam fratrum reverterentur. Testes Deginhardus de Seveld, Henricus & Tuto milites eius Ludewicus de Andechs, Conradus & Gosfridus de Tuzzingin, & alii quatuor.

Notum fit universis Christi sidelibus, quod quidam liber homo Hermanus nomine de Prandenperch iturus Ierosolimam tradidit didit ad altare fancti Petri in Wezzinshrunen tale predium, quod habuit in predicto loco, si de procinctu vie, quo ibat, non reverteretur, vel reversus heredem post se non dimitteret: sactum est ita, quod predictus homo in via Dei remansit. T. h. r. s Wesinhardus de Stussen, Fridericus de Linda, Engilmarus de Tainiswane, Conradus de Morenweis, Wolftrigil de Perga, Gozzoldus de Steinpach.

Item noverint omnes fideles Christi, qualiter Adalbertus quidam de Momendorf predium suum quod in Prandenberg habuit Wezzinbrunensis cenobii fratribus tradiderit, pro redemptione tam anime sue quam parentum suorum, nec non & pro dilectione N. silie sue, quam eadem die spirituali vite sociavit, perpetuo a fratribus Sancti Petri possidendum, Testes Percholdus Comes de Andechs & duo silii eius Poppo & Percholdus & alii multi.

Notum sit omnibus presentibus & suturis, quod homo quidam de Menzingin Henricus nomine, liber ex omni parentela sua, se ipsum lege tributaria Sancto Petro & Ecclesie Wezzinsbrunen. si pro salute anime sue tradicerit; tali voto se obligans, ut per singulos annos in sessivitate Sancti Petri quinque numos persol-vat; coram testibus multis.

Notum sit omnibus presentibus & suturis, qualiter Domismus Luitoldus nobilis clerious de Hunsoln cum manu fratris sui, quil
& advocatus eius suit, nomine Hespo delegavic predium soum in
Hunsoln in manus nobilis hominis nomine Ottonis de Igilingen, ea
condicione, nt ipse legitima donacione idem predium Sancto
Petro apud Wezzinsbrunen donaret, quod & factum est. Nam
definito consilio & facta concione populi in ulteriori littore Lici
suminis, in Eppha, idem Otto premonitus a Domino Luitoldo coram
populo de credita sibi delegacione, & rogatus est, ut donacionem persecret: ubi allatis reliquiis Sancti Petri a fratribus Wez-

Volumen VII. A a a zins.

zinsbrunensibus, eadem donacio sacta est, sub tuicionis manu Dolmini Heinrici de Stouphen eiusdem loci Advocati confirmata, & recepta est, h. r. t. s. Marchio Dominus Berchtoldus de Andechs, Heinricus de Stauffin, Udalfealeus & Bertoldus fisii eius de Uffilindorf. Pernhardus de Wilheim, Hartnidus de Stainpach, Heinricus & Bertoldus de Fagini & alii.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod quidam Ministerialis Domini H. Ducis, Sigifridus de Schongou Hubam unam tradidit in Nidernhosen ad altate Sancti Petri in Wezzinsbrunen fratribus in perpetuum ibi Deo servituris, & isti sunt testes Pero de Chuneringin, Conradus Wurm, Volcmarius Spisarius, Gebehordus de Hohensurch Heinricus de Grute. Idem Mansins in Beneficium datus est Sibotoni, qui dicitur Volo: cui in beneficiacioni cum reclamaret presatus Sigifridus, Sibotoni promissus est alius in Obenanc, & predictum predium Ecclesie rediit.

Notum sit universis Christi sidelibus pusiillis & magnis, pauperibus & divitibus, qualiter Wezzinsbrunensis Monasterii fratres cum advocato suo Domino Heinrico de Stouphen, super quorundam, que idem Heinricus tenere viditur, prediorum ratione coavenerunt. Fratres illi ob sterilitatem anni in arcto positi, curtem unam in Wile apud predictum Heinrieum pro XIV. talentorum fumma deposuerunt; quam ille currem eo pacto suscepit, ut eius ulum fructum quoad viveret, possideret: nisi forte contingeret, ut fratres ipfi, reliqua prediorum fuorum inpignoratione redempta, ad hoc sufficerent, quo & curtem illam, reddita advocato preflite peccunie estimacione, redimerent, Quod si illo vivente curtis illa non redimatur, iam post obitum illius nullus Heredum legitimorum peccunie repolcende habeat potestatem, sed gratis omnino curtis illa fratribus & Ecclefie redeat libere possidenda. Hoc quoque communi affensu cautum est, ut quia curtes Bergin E 6 40 · · ScheffolScheffoltingen, Talmontriet, Gezines Avelunges, quacunque oc: casione indeptas, idem Heinricus tenere videtur, post mortem illius nulla super ipsis questio oriatur, sed omnis homo Christianus indubitanter sciat, quod quecunque de supradictis prediis ipse Heinricus vel pro Deo vel pro legitima redemptione ante suam mortem fratribus & Ecclesie non remiserit, ea prosecto ad Wezzinsbrunensem Ecclesiam & fratrum ibi Deo servientium sine contraditione pertinent prebendam, cum ille non superfuerit Quidquid autem presatus Heinricus in descensu regalis saltus, qui Scharniza dicitur potestative possidet, in loco qui Litum appellatur, totum ille Wezzinsbrunensis Ecclesie fratribus solemni domacione legavit, post mortem suam possidendum. Actum in Landez sperch anno Domini 176. anno Domini Friderici Imperatoris XXV. Indictione IX: VIII. idus Aprilis, testium nomina, Burchardus de Diezzen, Otto de Igilingen, Gebehardus & fiii eius de Kuzzenchoven.

Sciant omnes Christiane fidei cultores, quod Gebhardus & Heinricus de Chouzinchoven patre ipsorum Domino Gebhardo defuncto, die ipsa, qua Wezzinsbrunen sepultus est, predium in Eberbarsute Deo & Sancto Petro pro anima Patris sui & pro omnium parentum suomanimabus fratribus in Wezzinsbrunen Deo perpetuum servientibus, potestativa manu tradiderint, cuius traditionis T. s. Heinricus Advocotus, Hartmanus de Sibinaich, Udalricus de Santowe, Otto de Igilingin, Udalricus de Phetine, Artossus frater eius, Ortossus de Rishberch, Gerbolt de Sewe, Reinbato de Wale, & alii. Milites Domini Gebhardi & Heinrici Testes. Heinricus Scheneke, Ludevicus & Adilgoz de Konzinchoven. Ministeriales Santis Petrus Conradus de Richilingen, Konradus Werinher, Heinricus fratres de Grute, Konrad de Hovinstein, & alii.

Porro Hiltiprandus prefati Gehehardi defuncti fenior filius predicta delegacione folemniter adimpleta, ipfe quoque in patrem A a a 2

#### 364 MONUMENTA WESSOFONTANA.

funn defunctum prout dignum fuit, fidelis & devotus existens, eadem die sepulture patris sui, & ipse predium in Hattinhusim pro anima eiusdem patris sui, & pro animabus omnium parentum suorum propria manu super altare Sancti Petri in perpetuum fratribus Wezzinsbrunensibus Deo ibi servituris profuturum delegavit, Testes qui supra. Hoc autem solemni convencione sub omnium qui presentes affuerunt testimonio tam predictorum trium fratrum peticione, quam omnium fratrum landamento sirmiter cautum est, ut ubicunque terrarum in Orbestonamo, tres illos fratres pro humane orbito condicionis, finis vite & dies extrema invenerit, nostro si opus suerit labore apud nos sepeliendi deserantur. In cuius signum compromissionis plenariam ut moris est simitatem eisdem tribus fratribus dedimus, & ubi opus suerit sideliter annuente Deo persolvemus.

Eadem ipfa die Heinricus de Selewe, quidam de Ministerialibus Ducis H. una cum suorum manu siliorum, quorum unux Heinricus alter Conradus nominatur, hubam unam in Raistingin Deol. & S. Petro in prebendam fratribus in Wezzinsbrunen Deo omniretro tempore servituris pro sue anime & omnium parentum suorum animabus potestative contradidit; ut quia in infirmitate laborabat, ex qua postmodum in brevi diem clausit extremum, idem predium sue monimentum devocionis aput Sanctum Petrum & Ecclesiam Wezzinsbrunensem perpetuo existeret. Testes ut supra.

Memorie universorum pateat, quod nobilis Comes Heinrieus de Wolfratshufen tradidit ad altare sancti Petri Wezzinsbrunensibus fratribus ibi Deo militantibus mansum unum in Reistingin, quod ipsum cuidam ministeriali Augustensis Ecclesie Liutoldo XII. Marcis Comes ipse concesserat. Fratres igitur post obitum Comitis, ne presatus Luitoldus iacturam peccunie sue frustra secisse, sibi mansum illum in Benesicio censuali quoad usque vi-

veret permiferunt. Et ipse annis singulis in sestivitate S. Andree censum LX. numorum debet exinde persolvere: quem quocunque anno detinens non dederit, simul Benesicium statim amittat. Hoc autem sciendum est, hoc modo eum inbenesiciatum esse per predictum mansum ut decedente eo de hac vita, nullus filiorum eius post mortem ipsus de eodem Benesicio audeat se intromittere. Sed mortuo ipso Luitoldo mansus usui fratrum Wezzinsbrunensium inserviat.

Anno Domini 1181. regnante Rege Friderico annis XXX. Heinricus de Tyrol Comes sua bona voluntate & sana mente, pro remedio anime sue & fratris sui Perchtoldi dedit sancto Petro vineam in Rusiano, ubi dicitur sub Dosso, sine omni censu, & Fassiciam misit in aliam suam vineam in Rusiano in presentia bonorum hominum, Hexil, Heinricus, Albertus & sui servientes Heinricus Marquardus. Idem Heinricus dedit nobis aliam vineam in loco qui dicitur Tirol, sine omni censu, & Fassiciam misit in alium suum proprium in Tirol, & testes desuper, ut sirma permaneat potestas, & ego Albertus scripsi in vice Hecil Cancellarii.

Notum sit omnibus Christi sidelibus, quod quidam nobilis Wernhardus de Horpach cum uxore sua Perthen, & duobus siliis Conrado & Udalrico tradidit S. Petro in Wezzinsbrunen & fratribus ibi Deo servientibus, curtem unam cum omnibus ad se pertinentibus in Marchilchoven, ob remedium anime sue & pro amore dilecte silie sue Gerdrude, que habitum Religionis in eodem loco susceperat: testes autem traditionis huius sunt, Kunrat & Ulrich de Horpach, Eberhart & Engelbrecht de Stainbach, Marquart & Engelbrecht de Sipoltesdorf, Wolfram de Swaimbach, Wiche de Evehe, Hartman de Holzhusen, Friderich de Lantingen, Gebehard de Marchbahe, Reinbot de Ecclessa S. Iohannis, Karolus de Raitenbach,

Gotescalch de Lohinberc, Gotescalch de Gaindorf, Oulrich de Wermes, dorf, Sigebert de Holzhusen, Rudiger de Haselbach, Aribo de Mumenbach, Heinrich de Gaindorf, Marquart de Ecclesia S. Iohannis, Wernstrt de Winckelsaze, Gerupe de Swainbach, Herwich de Assoltenberge, Wolfinch de Harbach, Otto de Grube, Albrecht de Harskirchen.

Noverint cuncti Christi sideles, tam presentes quam suturi, quod quedam mulier, Ita nomine predium quoddam in Arnoldesriet a Wezzinsbrunensi cenobio, ad terminum vite sue, permissu congregationis obtinuerat; sed cum presata su multas guerras eidem cenobio intulerat, instigante Sigibaldo Abbate & accepta peccunia eandem conventionem Abbati & conventui resignavit Auguste ante monasterium S Mauricii. Quo sacto in eodem loco quidam Conradus de Attingen, filius Wernheri presatum predium data peccunia à Wezzinsbrunensi cenobio ad terminum vite sue obtinuit: hoc pacto, ut singulis annis Metretam frumenta pro tributo eidem monasterio persolveret. Huius conditionis testes sunt. Hudunch Cononicus de Choro, Marchquart, Winchart, Heremanus, Udalrich & frater eius Konradus omnes de Attingen, Heinricus de Haginbach, Heinricus Ratisponensis, Heinricus & Wernherus de Grute, Golzmar de Cruciberch, Marquart Brunschart, & alii.

Notum sit cunctis Christi fidelibus tam suturis, quam presentibus; quod quedam mulier nomine Gervrud de Liechtenstein,
ministerialis Comitis Heinrici de Tirol, curtem, quam hereditario
iure possedit in superiori Lounon, annuente marito suo Chounrado
pro remedio anime sue, & parentum suorum, & pro amore filiarum suarum Irmingardis & Willebirch inibi degentium, tradidit
S. Petro Apostolo in Wezzinsbrune & fratribus ibi Deo servientibus per manum Comitis predicti Heinrici ipso consentiente, &
advocatiam statim recipiente; in loco qui dicitur Sibenaiche. Tradidit autem, sicut & ipsa possederat, cum omnibus ad curtem

pertinentibus, vineam scilicet, & quantum tribus diebus arari potest, & pratum. Consenserunt autem in hoc & filii eius Rudolfus Chounradus, Wecil, Rulant, Ortosfus, huius tradicionis testes sunt. Ipse Comes Heinricus, Hugo de Tuwers, Swickkerus de Richenberch, filius eius Swickerus, & alius filius eius Swickerus, Hiteprandus de Lounon, & frater eius Heinricus, Perchtoldus filius Tarandi, Hitebrand de Sibdal, Heinricus Gralant, Marquardus Halclin, Purchardus servus Conradi qui dedit curtem, Conradus servus eius.

Omnibus Christi fidelibus, tam presentibus quam futuris notum effe volumus, quod Dominus Sigibaldus Wezzinsbrunenfis Abbas cum communi assensu fratrum suorum, in die sepulture Domini Heinrici de Stouphen, eiusdem loci advocati, in presentia venerabilis Udalfcalci Augustensis Episcopi, & Domini Heinrici Episcopi de Chure & illustris Ludowici Ducis Bawarie aliorumque quam plurium, qui ad easdem exequias convenerant, querimoniam moverit, de ablatione quorundam prediorum, que idem H. monasterio tam violentia, quam etiam bone retributionis sponsionibus abstulerat : quorum nomina sunt hec, curtis una in Talmouzriet, una in Wile, una in Bozenhusen, & molendinum, due in Heinricheshoven, predium in Perge, una in Aveluuges, mansus & dimidius in Gezenes, una in Westendorf. Que lis in presentia predictorum principum revocari ad concordiam illo die non poterant, donec communi consilio diem in Uslingen statuerunt, in quo nihilominus claustro restituerunt. Tandem amicam conventionem Landesperch indixerunt, ubi post longum conflictum predicta predia facta abnegatione monasterio resignaverunt: ea tamea ratione, quod Dominus Abbas, usus consilio fratrum suorum, qui tunc secum ibi aderant, & sapientum laicorum, quedam supradictorum prediorum Wernhardo prefati H. filio & matri eius ad tempus vite ipforum ea conditione remifit, ut fingulis annis in festo

festo S. Martini census trium denariorum ab infis in testimonium persolvatur: Ne ullus heredum insorum de presatis prediis se intromittat, post obitum eorum. Hec sunt nomina, que hoc census annuation funt folyenda. Curtis una in Talmouzriet, una in Wile. una in Bozenhufen, & Molendinum, due in Heinricheshoven. una in Westendorf, mansus & dimidius in Gezenes. Sciendum itaque est, quod eiusdem Wernhardi foror Machtildis nomine. info die quo hec acta funt Landesberch, audientibus cunctis, qui huic cause intersuerunt, nobili viro Udalrico de Antdorf docente. abnegationem fecit, tam de prediis, quibus & matri & fratri eius ad tempus vite ipforum dimissa sunt, quam de cunctis, que Pater fines sepedictus H. à monasterio Wezzinsbrunensi inste vel injuste possederat, huius rei testes sunt hii. Ulricus de Sevelt. Et Wernhardus filius eius & Hartmannus miles eius; Ulrious de Antdorf, Hermanus de Pouchelon, Engilscalcus & frater eius Hermanus de Haginberch, Luitoldus & frater eius Wernherus de Hournloch, Hermanus 83 fratre eius Heinricus de Phetine, Reinhardus de Mendechingin, 84 Heinricus filius eius, Ulricus de Hounfoln, Pertoldus & Marquardus frater eius de Hohenwane, Chunradus de Grute E? Heinricus filius eius E? Heinricus frater eins Dietricus Rouch . E? filii eins Heinricus Dietrious , Kunradus , Pertoldus. Kunradas de Wagelinshusen , & Fridericus filius eius, Durinch de Duringevelt, Waldemarus de Stepholtingen, Dieprions de Pessinacher, & Heinricus filius eins, Roudvertus de Ramesheim, Kunradus & frater eius Heinricus de Mullhusen, Heinricus de Chunering, Ekkolf de Landesberg, Arnoldus de Vindingin, Fridericus de ludenhusen, Albertus de Richeling, Eberhardus Wolf, Kunradus de Thening, & alii quam plures. Acta funt hec in Landesbere anno dominice incarnationis 1192. In vigilia fancti Iacob Apostoli Amen.

Num.

Num. XI. Sub Alberto II. Abbate 1200 - 1220.

Dateat omnibus in Christo renatis hanc scripturam volentibus indagare, quod Dominus Udalricus de Vindingen, & uxor eius Agnes cum obtulissent filiam suam Gerbirgam in altari sancti Petri, in Wezzensbrunen, ad communem spiritualis vite conversacionem, ipso die, tam ipsi, quam filius eorum Conradus tradiderunt ad infum altare predium fuum in Hoffteten, cum omnibus cultis & incultis ad ipfum pertinentibus ab ipfo die deinceps cenobio Wezzinsbrunensi permansurum. Insuper ipso die, pro remedio animarum fuarum & parentum fuorum, molendinum in Vindingen ad idem cenobium, una cum advocatia contulerunt, hoc pacto, ut predictus Udalricus tantumodo folus usque ad finem vite sue illud derineat, annuatimque medio tempore talentum cere prefato cenobio in testimonium persolvat, & cum de hac vita migraverit, insum molendinum continuo cedat in usus Ecclesie prenominate. Ubicunque vero idem Udalricus ex ista parte Reni vitam finierit, absque damno ipsius Ecclesie debet illuc deserri. Et si demeruerit ecclesiasticam sepulturam, Dominus Abbas, & Conventus ipsius cenobii cum uxore & filio eius aliisque ipsis attinentibus, ut eam consequatur diligenter, debent elaborare. Ad exequias vero infius celebrandas tria talenta debent ecclefie conferri, quartum vero talentum Dominis debet inpertiri: fed fororibus vacca utilis est conferenda fimili modo, cum de medio sublati fuerint uxor eius Agnes, & filius eius Conradus; sicut prescripsimus est per omnia in obsequiis eorum peragendum. Hec omnia filii sororis ipsius Udalrici, Hilteprechtus & Heinricus diligenter debent ordinare. & fideliter promovere: de cetero autem semper in anniversario prefati Udalrici caritas conventui debet exhiberi, peccoria vero usque ad summum vino debent adimpleri.

Num. XII. Sub Abbate Conrado ab anno

unctis Christi fidelibus tam presentibus quam post suturis, innotescat qualiter ego Conradus cognomine Pozzo humilis confrater S. Petri in Wezzinsbrunen, venerabili Abbate Conrado de Menchingen annuente ac universo Collegio consentiente loci scilicet pretaxati, feodum quoddam in Rot, Grutensi obligatum, pro tribus talentis que michi de prebenda mea debebantur, pro remedio anime mee Ecclefie memorate redemi: ea videlicet condicione. ut singulis annis in anniversario beate Dimudis de proventibus prefati feodi, id est VIII. folidis omnibus literatis confratribus Deo ibidem militantibus honesta consolacio impendatur, & ut in vigilia anniversarii eiusdem in Capella sancte Marie Virginis ubi corpusculum premisse Dimudis est humatum, maior Vigilia & Milla defunctorum in mane cum universo conventu solemniter celebretur. Adiiciendum quoque supradictis, quod nullus Abbatum seu provisorum de memorato feodo aliquam steuram exigat.

Contra oblivionis periculum, universitati fidelium innotescat: Qualiter Chunradus Pozzo, confrater sancti Petri in Wezzinsbrunen, divino instinctu quod am feodum in villa Piringen situm, venerabili Abbate Chunrado annuente totoque conventu eiusdem Ecclesie consentiente & favente, ob remedium anime sue pro tertio dimidio talento redemit, & cum eodem feodo Capellam sancti Michaelis dotavit. Eo videlicet tenore, ut annuatim in eadem Capella in vigillia sancti Michaelis ab universo conventu vespere & matutine & in die eiusdem solenniter publica Missa celebretur, & ut omnibus confratribus illic Deo militantibus in vigilia sancti Michaelis honesta conso-

latio de predicto feodo, quod fingulis annis XII, folidos reddir, annuatim & perpetualiter impendatur: Et ut quilibet prefate cappelle Procurator & celebrator omnes oblationes illuc delaras in usus suos conservet. Si quis vero tam solene factum inposterum aufu temerario a premiffa capella Sancti Michaelis, qui est prepofitus Paradifi & Princeps animarum, irritare, commutare, minorare, distrahere aut ullo modo alienare conatus fuerit, semper sit expers a consortio Sanctorum Angelorum & omnium civium supernorum: & perpetuo anathemate omnipotentis Dei ac omnium Sanctorum feriatur, deleatur nomen eius de libro viventium, & cum iustis non scribatur, & omnis oratio eius in peccatum convertatur, & in universali examine & in tremendo iudicii die cum finistris in gehennam deputetur, & ibi fine fine cum ministris Sathane eternaliter crucietur, amen. Adiiciendum quo que supradictis, quod nullus Abbatum sen provisorum de memorato feodo aliquam steuram exigat.

### EXPLICIT.



Bbba

MONU-



# MONUMENTA WESSOFONTANA.

### DIPLOMATARIUM MISCELLUM.

Num. I. Notitia fundationis ex membrana feculi XI.

A nno Domini DCC. LIII. Thaffilo filius Otilonis Ducis & Hittdrude fororis Pipini patris magni Karoli sub imperio eiusdem magni Karoli Dux Baiorum in marchia Ducatus tunc regni Baiorum, in saltu Foresti qui Rotwalt dicitur inter duo flumina Aprariam & Licum venationi operam dabat aprorum. Et dum forte per noctem iuxta fluvium, qui ex eius nomine, Theslitespach dicitur sub tentorio dormiret, vidit in somnis, iuxta sontem eiusdem Foresti per IIII. partes contra scatentem se astare & exinde ad meridianum scalam ad celos porrectam, & angelos Domini ascendentes & descendentes per illam. Sanctum autem Apostolorum Principem innixum scale & canentem eam, que in officio dedicationis communio cantari consuevit. Et venatorum Thashlonis, alter Thoringeri, alter Wezzo dicebantur. Quorum Wezzo fontem qui hodie fons Wezzonis dicitur a se repertum in † modo e terra bullientem oftendit. Ibi Rex Monafterium eiusdem nominis cooperante sibi Bonifacio edificavit & possessionibus ampliavit. Ubi primus Abbas Ilfungus Altahenfis Monachus, qui post XLI. annos, quibus religiofe prefuit, II. idus Mai diem obiit & in meridionali plaga Ecclefie fepultus est. Otilo prius Rex , postea Baioaria in provincia redacta Dux, Altaha Monasterium ex fuo fundavit alodio, & fepultus est cum Uxore in Osterhoven quod nihilominus Monasterium sub regula Sancti Benedicti egregie satis Dux ipse construxerat.

Num. II, Litteræ manumissionis ex membrana coæva, Circa An. 792.

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Iesu Christi. Ego Iacob dimisi liberum servum nominatum Herimotar cum licentia Richolfo Magistro nostro & rege nostro Carolo: ante presente Ortleipo Comite in loco nuncupate Hesilinlih V. Kal. Nov. ut sit liber inter liberos, habeat licentiam ire, redire, vendere, negociare sicut ceteris liberis licitum est; ac si ab ingenuis parentibus procreatus suisset. Si quis contra hanc cartulam libertatis quilibet inire temptaverit primitus in . . . . incurrat & componat sicut lex est, & carta hec nichilominus sirma permaneat, & sunt testes Regino presbiter, Hiltiprecht, Tasso, Hato, Marcheo, Esso, Heriprant, Chumpreht, Seifrich, Ego Bonesacius scripsi,

Num. III. Excerpta ex Cod. antiquissimo Wessofontano feculo VIII. suppare.

De Menfuris.

Mensura est quidquid pondere, capacitate, longitudine, altitudine, latitudine animoque capitur.

Maiores orbem diviserunt in partibus, id est Assia, Assrica, Euruppa.

Partes in provinciis, sicut Galliga & Germania, Equitania, &
Italia & Spania.

Provincias, in Regionibus, ficut Alamania & Baiuvaria.

Regiones in locis: loca in territoriis (Inzella) territorii in agris:
agros in centoriis, (in Iuhhiran,) centorii in iugeribus,

Tanta fuit eorum folertia.

Digitus est pars minima agrestium mensurarum.

B b b 3

Inde

Inde uncia habens digitos III. Palmus autem IIII. digitos habet, Pes XVI. digitos habet. Passus, Scritamali, pedes V. Pertica passus duos id est pedes X.

Pertica a portando dicta, quali portica

Omnes precedentes mensure in corpore sunt, ut palmus, pes, paffus & relique.

Sola pertica portatur, est X. pedum ad Star calami in Ezechiele templum mensurantis.

Actus quadratus undique finitur pedibus CXX.

Hunc Boetici Hrindirara, arapentem Scaramez dicunt ab arando fcilicet: XVI. polices ad uno pede: Ideo pedes XII. ad una pertica, & de pertico XXX. longitudo & VI. in latitudo.

### Menfura Viarum.

Nos miliarii dicimus, Grzci Stadia, Galli Leuvas, Egypti Signes, Perfi Parafangas. Sunt autem proprio quæque spatio miliarum in passibus terminate. Et dictum miliarum quasi mille.

Leuva finitur paffibus Mille quingintis. Duns Leuvas faciant tres millas Stadium octo pars miliarus est, constans passibus CXXV. pedes de XXV. hunc Stadium primus Hercules statuisse eumque spatio determinasse, quod ipse sub uno spiritu conficisset inplesset, quoniam in fine respiret simulque stettisset.

Hieronimus ait Germania, Retia, Ager Noricus, ab oriente flumen Fistula & Sylva Hyrcenia, ab occidente flumine Reno, a Semptentrione Oceano, a meridie jugis Achemei; fic est vocabula montis; flumine Danobio, quarum spatia pandet in longitudine M. Paff, DCXXIII. in latitudine CCCXXVIII.

De nive nomen accepit Danobius Germanie fluvius, vocari fertur a nivium copia quibus magis augetur. Ifte eft qui in Enruppa

ruppa plus habet famam. Idem & his qui dum per innumeratis. gentes vadit, movet & nomen majores fibi ambiendo vires colligit. Oritur a Germanicis agris vel iugis, & occidentibus partibus barbarorum pergens contra orientem sexaginta in se fluvios recipit. Septem hostis in pontum fluit.

Iftria , Peigira.

Baueveri ex proprie ethimologia lingue nomen sumpserunt. Bougo enim apud illos corona dicitur. Wer autem vir. Hinc Bauever coronatus vir appellatur. Et ideo illa progenies ex proprie lingue ethmologia coronati viri vocantur.

Panonia ab oriente flumine Trino, ab occidente dissertis in quibus habitant Boi & Carni, a septemtrione flumine Danobio a meridie mari adriatico; quarum spatia pandet in longitudine millia pass. DCXX. in latitudine CCCXXV.

Gallia comata finitur ab oriente flumine Rino, ab occidente saltu Pirinio, a meridie, a sepremtrione Oceano.

Hec nomina de variis provinciis.

Hybernia . Scottonolant Gallia - Walholank Chortonicum auh Walholant Equitamia Wasconolant Uaxea Wascun Germania Franchonolant Italia Lancpartolant Aufonia Lancpartolant Domnonium Brettonolant Brutteri Prezzun Araves Sarti Ifpania Renguentonolane Cyuvari Suapa

Panno-

#### MONUMENTA WESSOFONTANA. 376

Pannonia, sic vocatur illa terra meridie Danobio, Wan-

doli habent hoc

Ager Noricus Ifria

Peigirolant Peigira.

Tudeonolant

Sclavus & Avarus, Huni & Windia.

Wandoli Wandali auh

nominatur illa terra ubi Roma stetit. Auriliana fic nominatur illa patria ubi Rapana stat Pentapoli illa patria ubi Constantinopoli stetit. Thracia

Palestina

illa patria unde fuit Mauricius Thebaid2

patria Mauri Ethiopia

### De civitatibus.

Liutona

Pazauve

Salzpurus

Luctuna Strazpurue Argentoratenfis . Nimitenfis civitas Spira Wormarie Wangianonium civitas Agrippina Cholonne Conftantinufefpurne Constantinopoli Neapolis Civitas nova Reganespurue Norica Radasponfa Auofia

De merfuris iterum.

Unciæ XII. Libram efficient Libra I. & femis Eminam facit Duo Emina fextarium faciunt XXIIII. fextaria modium faciunt

Betfagia

Valvicula

Quin-

Quindecim modia Comor faciunt.

Duo Gomor quod funt XXX. modia Chorum faciunt

Libre LXXII. Tolentum efficient apud Romanos. a quibusdam
CXX. libre talentum facient

Lateris labrum, hoc est factum de lapide, despeculo XL. battos tollit: batus L. sextarios tollit

Calculus Zantro, Creozolin , Chifiline

Calculus Zala

Satum vas est tale ficut modius, & intrat in ea XX. fextarios Satis tribus, tres mensura Vasata quinque mensura

### De Poeta \* Kazungali.

Dat \* Fregin ih mit firahim firi wizzo meista. †

Dat ero ni was noh uf Himil, noh Paum noh Pereg ni was ni noh heinig noh Sunna ni fcein, noh Mano ni liuhta.

Noh der Mare seo. †

Do dar niu uiht niu uas enteo in venteo †

Do uuas der eino almahtico Cot mano miltisto †

Dar warun auch Manake mit man cootlihhe Geisto †

Cot heilac, Cot almahtico, du Himil †

Erdo \* uuorahtos †

Du mannun fo manac Coot for \* pifor gip mir in dina Ganada rechta Galaupa †

Cotan willenn wistom enti spahi da †

Craft Tiuflun za widarstantaune †

Are Zapi wisanne †

Dinan willeon za \* uurchanne.

Volumen VII.

Ccz

Num.

Num. IV. Parochia Wessofontana. An. 1128.

In nomine fancte & individue Trinitatis. Hermanus Dei gratia Augustensis Episcopus. Cum omnium sit Christi sidelium divinum pro modulo suo ordinare & ampliare cultum & servicium, maxime nostrum est, & omnium eorum, qui nostri ordinis & nominis funt, ut hoc facere studeant, quantum Deo inspirante & adiuvante sciunt, & possunt. Unde & nos hac habita consideracione, nec non pro dilecti fratris nostri Sigihardi Wezzinsprunensis Abbatis humili petitione, Ecclesiam quamdam novam in loco fuo, ipfo patrante constructam & in honore fancti Iohannis Baptiste dedicaram, Baptismalem esse volumus, & hoc ex officii nostri auctoritate firmamus, & inviolabiliter constituimus, attribuentes, & atterminantes eidem Baptismali Ecclefie populum & decimas totius circumjacentis ville, dividendas fratrum necessiitati & ipsius Ecclesie sacerdoti, videlicet ut due partes earum ad fratrum sustentacionem nostra dispensacione pertineat, tertia sacerdoti remaneat. Nichil nobis de nostra parte retinentes, nihil penitus excipientes preter decimas unius mansi, que dande sunt pauperibus in Hospitale. Preterea eidem Ecclesie assignamus. & attitulamus decimas de quibusdam Ducis Heinrici, ipfo confentiente, novalibus iuxta appositis, cultis & colendis cum universis colonis & habitationibus eorundem novalium, tam futuris, quam prefentibus: es videlicet lege & conditione, ut in supradicta Ecclesia infantes eorum baptisentur, mortui sepeliantur: Synodus Archidiaconi celebretur, cui etiam fervicium ex Ecclefie decimis inpretermisse persolvatur. Ut autem hec eiusdem Ecclesie iustitia & terminus permaneat femper immobilis & inconvulsus, hoc privilegium conscribi, & figilli nostri impressione infigniri precepimus. Insuper etiam decimationes illas, quas Ecclesia fancti Petri Apostoli antiquo iure obtinuit, eandem & nos eidem Écclesie pro fancti

fancti Petri Apostoli veneratione integre permittimus, & ne quis temerarius aliquid horum sacrilega manu infringere presumat, sub Anathemate prohibemus & omnimodis interdicimus. Huius concessionis & atterminacionis & confirmationis. T. s. Cunradus Vice-Dominus, Hiltoprecht illius Regionis Archidiaconus, Sigibotto, Uto, Weinhardus Archidiaconus, Herimanus Custos Eccleste, Hiltiprechtus Wissinstagensis Prepositus, & Capellanus, Rudiger Notarius. Acta sunt hec vero anno dominice incarnationis 1128. Indict. VI. II. Kal, Marcii, regnante Lothario Rege.

### Num. V. Decimæ de Riesbach. 1139.

In nomine Domini nostri IEsu Christi feliciter in perpetuum Amen. A Notum fit omnibus Christi fidelibus tam futuris, quam prefentibus, qualiter ego Heinricus Dei gratia licet indignus Ratisponensis Episcopus ob patrocinium fancti Michaelis Archangeli & meritum fancte Wolffindis Virginis & Martyris, trado Ecclefie de Rispach omnes decimas ad eam antiquitus pertinentes: in quo facto fecuti fumus auctoritatem venerabilis predecefforis noffri Hartwici Episcopi, qui decimas antiquas nominatim de Hawartisriethen, dum eandem Ecclesiam titularem dedicaret, ad matricem Ecclefiam de Risbach fub iure Anathematis terminavit. Veniens autem ad nos venerabilis Abbas Wezzinbrunensis, Walto. fua imitabili humilitate & deprecabili postulatione, obtinuit in Conventu totius Capituli nostri, ut ei traderemus & allegaremus omnia iam facta, vel adhuc facienda in eodem territorio novalia. Recognovimus etiam, audita a quibusdam nostris veracibus legatis relatione, legitimo quodam Concambio cuiusdam liberi predii nobilium virorum, quod adhuc in proprietate Ratisponensis Ecclesie esse cognoscitur, decimas illas Episcopales concambitas fuille. Igitur ficut nos audivimus, fic & credidimus. Preterea quia recognovimus nos specialiter debitos

res debere esse predicte Wezzinbrunensis Ecclesie, ex propria benevolentia nostra contulimus ei Ecclesiam illam de Engilmarisperge cum omni iure suo. Quapropter precipimus omnibus subditis nostris, nunc viventibus & post nos suturis consulimus, ut iam prenominatum Wezzinbrunense cenobium cum omni pace & quiete permittatur possidere duas partes decime tam mansorum integrorum, quam dimidiorum, & tam agrorum ad cultores agris pertinentium, quam novalium ficut diximus factorum, vel adhuc faciendorum in territorio de Rispach, & Hawartisriethen & Engilmarisperge, absque aliis Capellis. Huic facto & assertioni interfuerunt cari fratres nostri & Domini Abbas sancti Hemerans, Abbas de Piburck, & de Madelhartisdorf, & de Alta, & de Ensdorf, & de Maynfe. Complacuit etiam maioribus Chori nostri Canonicis & fratribus predicta allegacio scilicet Engilberto Preposito, & Altmano Presbitero, & Heinrico Vicario nostro in pago danubico, & Gotefrido Archipresbitero in pago Norico, & Wolfhero Ecclesie S. Petri Thesaurario, ymmo & omnibus melioribus totius Episcopatus nostri facerdotibus. Qua propter quod fecimus, ne quis successorum nostrorum destruat, auctoritate Dei & sanctorum Apostolorum Petri & Pauli, & Domini nostri Pape Innocentii sub vinculo Anathematis interdicimus. Signum Domini Heinrici Ratisponensis Episcopi ab incarnatione Domini M. C. 39. indictione II. anno Regni Domini Chunradi fereniffimi Regis Romanorum fecundo. Actum Ratisbone in Dei nomine feliciter, Amen.

### Num. VI. Privilegium Innocentii II. P. M. 1141.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Waltoni Wezzensbrunensi Abbati eiusque fratribus tam presentibus quam suturis regulariter substituendis in perpetuum. Ad hoc universalis Ecclesie cura nobis a provisore omnium bonorum Deo commissa est, ut religiosas personas & earum diligamus Ecclesias, &

ne prayorum hominum infestationibus rerum suarum detrimenta fustineant Apostolice defensionis moderamine nos convenit providere. Ea propter dilecti in domino filii vestris iustis postulationibus paterna benignitate annuimus, & Wezzinbrunnense monasterium, in quo divino mancipati estis obseguio sub beati Petri & nostra protectione suscipinus, & presentis scripti privilegio communimus. Statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum beati Benedicti Regulam in eodem monasterio institutus esse cognoscitur perpetuis futuris temporibus ibidem inviolabiliter observetur. Preterea quascunque possessiones, quecunque bona idem monasterium in presentiarum iuste & canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione Regum, vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus & illibata permaneant. In quibus hec propriis nominibus duximus exprimenda: duas partes videlicet decime de Risbach, ficut a venerabili fratre nostro Henvico Ratisponenfi Episcopo vobis rationabiliter concesse funt. & feripto fuo firmate. Predia videlicet hec Achfeliwanc, Panzingen, Piberbach, Waltenberc, Wolmutsahe, Gutingen Gezines, Izenes. Sancimus etiam ut nullus ipfius loci advocaciam fibi usurpare vel ab aliquo recipere audeat nifi quem Abbas & fratres secundum Dei timorem & ipsius Monasterii utilitatem communiter providerint eligendum. In Ecclefiis quoque, que iuris vestri monasterii esse noscuntur, quemadmodum in generalibus conciliis statutum est, assensu & consilio vestro presbiteri statuantur. Porro super decimis a fratribus nostris Wolfgange Ratisponensi & Udalrico Augustensi Episcopis Ecclesie vestre conceffis, successoribus suis nullatenus liceat vos ausu temerario fatigare ant aliquam vobis infere molestiam. De fundo quoque vestri Monasterii, seu etiam de novalibus aut aliis laboribus vearis, quos propriis manibus fumptibusque colligitis, iuxta quod Ccca

a no-

a nobis in generalibus est statutum conciliis, a vobis exigi decimas auctoritate apostolica prohibemus. Nulli etiam fratrum vestrorum fas sit post factam in eodem Monasterio professionem absque Abbatis vel fratrum licentia inde discedere vel ad alia loca transire; discedentem vero nullus Episcoporum vel Abbatum sufcipere audeat vel retinere. Ad hec-presenti decreto fancimus. ut nulli Episcoporum licencia pateat angarias, vel alias exactiones Monastice quieti & utilitati contrarias vobis vel Ecclesie vestre imponere. Porro sepulturam ipsius loci omnino liberam esse decernimus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaverint devotioni & extreme voluntati, nifi excommunicati fint, nullus obfistat. Nulli ego Regum, Ducum, Marchionum vel aliorum hominum fas fit, prefatum Monasterium super hac nostra constitutione temere perturbare aut eius possessiones ausserre vel oblatas retinere, minuere aut quibuslibet vexationibus infestare, sed omnia integra conferventur vestris usibus omnimodis profutura. Siquis autem huius nostri decreti paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonitus, nisi reasum fuum congrue emendaverit, indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius incurrat, & excommunicationi subiaceat: conservantes vero hanc, eorundem Apofolorum benedictionem & gratism confequentur, Amen. Ego Innocentius Catholice Ecclesie Episcopus, ego Gregorius Diac. Card. SS. Sergii & Bacchi, ego Gerardus presbiter Card, S. Crucis in Ierulalem, ego Ivo presbiter Card. SS. Laurentii & Damasi. Lateran, per manus Baronis Capellani & Scriptoris XII, Kal, Decembris. Indictione V. Incarnationis dominice anno MCXLI. Pontificatus vero Domini Innoc. Pape II. anno duodecimo.

Num. VII. Decimæ Bergenses. An. 1149.
In nomine Sancte & invidue Trinitatis Amen. Wattherus Augustensis Ecclesia Episcopus dilecto in Christo filio Wattoni Abbati

bati Weffinensbrunensis Ecclesie eiusque successoribus in perpetuum. Venerabilium cura locorum nos amonet de ipforum quiete & utilitate folicite providere, & pro eorum precipue pro quibus Apostolice sedis altitudo dignatur intercedere. Quam ob rem dilecte in Domino fili Walto Abba iuxta mandatum & interceffionem venerandi Patris nostri & Domini Pape Eugenii, tuis racionabilibus peritionibus clementer annuimus. & Wezzinsbrunensem Ecclesiam cui authore Deo preesse dinosceris. . . . iuxta mandatum Domini Pape, ut dictum est, concedentes & confirmantes eidem Ecclefie partes duas decime in Perge & de Ecclesia in Potzenhusen quas tempore predecessoris bone memorie Hermani Episcopi eadem Ecclesia possedisse noscitur. Nulli ergo Episcopo, successori nostro, nulli omnino hominum fas sit predictam Ecclesiam perturbare aut decimas illas inde ausserre, vel ablatas retinere, vel minuere, sed integre conserventur vestris ac pauperum ufibus omnimode profuture. Si quis igitur huic nostre constitutioni temere contraire temptaverit, secundo tertiove commonitus, si non presumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpatrata iniquitate cognoscat, atque a facratissimo corpore ac fanguine Dei & Domini Redemptoris nostri Iesu Christi alienus siat, atque in extremo examine districte ulcioni subiaceat. Cunctis autem eidem Ecclesie sna iura fervantibus fit gratia & pax Domini nostri lesu Christi, quatenus & hic fructum bone actionis percipiant, & ante districtum iudicem premia eterne pacis inveniant amen. H. r. t. f. Rudigerus Archidiaconus, Chonradus Archipresbiter, Rupertus Prepofitus Sancti Petri Iohannes medicus. Actum anno Dominice Incarnationis 1149. Indictione XII. quarto decimo Kal, Iunii presidente Eugenio Papa III. regnante Conrado Romanorum Rege tertio.

Num.

Num. VIII. Remotio Subadvocatorum. An. 1155.

In nomine sancte, & individue Trinitatis amen. Fridericus Dei I favente Clementia Romanorum Imperator, femper Augustus. Notum sit omnibus tam futuris, quam presentibus, Christi fidelibus, quod ficut temporibus antecessorum nostrorum Regum seu Imperatorem. Heinr., Loutharis, nec non dive recordationis Chung. Augusti violentia Advocatorum ab Ecclesiis remota est iustitia dictante: ita quod nulla Ecclesia Subadvocatum habere debeat: fic nostris quoque temporibus indicium curie nostre de removendis Subadvocatis fententiam protulit, usque adeo; quod fiquis principalis Advocatus Subadvocatum fibi constituat, vel paciatur, einsdem Advocatie beneficium ammittat. Nostrorum igitur antecessorum auctoritatem servantes, statuimus ut in Abbaria Wezzinsbruneufi, cuius Advocatus Heinricus Dux Saxonie effe dinoscitur, Subadvocatus nullus unquam constituatur, & fi qui hactenus ibidem Subadvocati effe videntur, omnino removeantur. Decedente vero memorato Duce H. liberam facultatem habeat Abbas five Conventus eiusdem cenobii, quemcunque voluerint fibi fubstituendi Advocatum, Preterea, quecunque servicia ab eadem Abbacia nostris successoribus sen nobis iure persolvenda noscuntur, amore Dei omnipotentis, omniumque Sanctorum in perpetuum remittimus, & ab eodem debito eam penitus imperisli auctoritate abfolvimus: firmiter statuentes, ut a nullo successorum nostrorum Regum seu Imperatorum hec nostra institutio immutetur. Insuper imperatoria auctoritate concedimus, & statuimus, ut quicunque de bonis eiusdem Ecclesie ab imperio inbeneficiati illa eidem Ecclefie remittere, & ius beneficii abnegare divine pietatis intuitu voluerint, abnegent & Ecclesie remittant, quo usque eadem Ecclesia quinquaginra mansos & non amplius, de ipsis bonis ab imperio inbeneficiatis, ad usum & proprietatem sugm recipiat.

secipist. Et ut hec omnia rata & inconvulsa permaneant, presentem paginam sigilli nostri impressione signari precepimus. Testes autem huius rei subscribi secimus, quorum nomina hec sunt. Conradus Augustensis Episcopus, Wesso Dux, Bertoldus Dux de Zaringen, Hugo Comes de Tibingen, Gotfridus Comes de Zolern, Gotfridus Comes de Runesperich, Adelbertus Comes de Lewenstein. Signum Domini Friderici Romanor. Imp. invictissimi. XII. Kal. Oct. Actum in Bitengowe anno Dominice Incarnationis MCLV. indictione III. regnante Friderico Romanorum Imperatore Augusto anno vero regni quarto, Imperii eius primo.

### Num. IX. Privilegium Alexandri III. P. M. 1179.

A lexander servus servorum Dei dilectis filiis Sigibalde Wessen-In brunensi Abbati eiusque fratribus tam presentibus, quam futuris vitam regularem professis in perpetuam rei memoriam. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium. ne forre cuiuslibet temeritatis incurfus aut eos a propofito avocer. aut robur, quod ablic, facre religionis infringatur. Ea propter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus, & Welfinbrunense monasterium, in quo divino manciparis eftis obfequio ad exemplar Parris & Predecefforis nostri felicis recordationis Innocentii Pape, sub beati Petri, & nostra protectione suscipinus, & presentis scripti privilegio communimus. In primis figuidem flatuentes ut ordo monafticus, qui fecundum Deum & beati Benedicti regulam in eodem monasterio institutus effe dinoseitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preteres quascunque possessiones, quecunque bons idem monasterium inpresentiarum iuste & canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione Regum vel Principum, oblacione fidelium, seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus & illibata

permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: duas videlicet partes omnis tam minoris quam maioris decime in Rispach, sicut a diebus bone memorie Wolfgangi Ratisponensis Episcopi vestra Ecclesia tenuisse cognoscitur, cum decima in Birsewalda & Ecclesia baptismali in ipso monasterii domate constituta, quam in manu & cura Abbatis & fratrum eiusdem loci ficut usque nunc fuiffe dinoscitur, & in posterum stare decernimus: decimas in Taidinswanc, Taidinchoven, Mullhufen, Buccineshoven, Pflugdorf fingulas cum fuis appendiciis; decimas Rezingen, Pherine, Kaltenberg, Geltendorf, Pozinhusen, Gerenshusen, Ramesowe, Pergen, Inbrechteszella, Hoancella, Moremvis, Albericheshoven, Reinberteshoven, cum suis appendiciis; decimam Berchoven cum fuis appendiciis, decimam Menzingen, decimam Raistingen, & duas partes decime in Mose. De prefatis Ecclesiis, que in fundo monasterii site sunt, sicut in generalibus Conciliis statutum eft, presentationes substituendorum facerdotum Abbatis & fratrum effe debere fancimus; Ascheleswanc, Panzingen, Biberbach, Rota, Liebrechtesrieth, Wollmutes ac Gezines, cum omnibus veteribus & novis mansis, qui iusta & legitima ad Ecclesiam vestram donatione venerunt. Sane novalium vestrorum, que propriis manibus aut fumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum annimalium nullus a vobis decimas prefumat exigere. Nulli etiam fratrum vestrorum, post factam in eodem loco professionem, align levitate, fine Abbatis sui licentia, fas sit de claustro discedere, Dicedentem vero absque communium literarum cautione nullus audeat retinere. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decemimus, ut eorum devotioni & extreme voluntati, qui se illic sepelliri deliberaverint, nisi forte excommunicati, vel interdicti fint, nullus obfiftat : falva tamen iustitia illarum Ecclesiarum, 1 quibus mortuorum corpora assummuntur. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat monasterium vestrum temere perturbare

turbare, aut eius possessiones ausserre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus satigare, sed omnia integra conserventur, corum pro quorum gubernacione ac sustentatione concella funt, ufibus omnimodis profutura: falva fedis apostolice auctoritate, & Diocefani Episcopi canonica iustitia, Siqua igitur in futurum Ecclefiastica secularisve persona hanc constitutionis nostre paginam sciens contra eam venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nifi prefumptionem fuam congrua satissactione correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo corpore ac sanguine Dei & Domini redemptoris nostri IEsu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sus iura fervantibus sit pax Domini nostri IEsu Christi, quatenus & hic. fructum bone actionis percipiant, & apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant Amen. Ego Alexander Ecclefie Catholice Episcopus. Ego Hugo Pbr. Card. tt. sancti Clementis, ego Matheus Pbr. tt. S. Marcelli, ego Hubaldus Hostiensis Episcopus fubscripfi, ego Theodinus Porthuenfis & S. Ruffine Episcopus ss. ego Bernered Prenestinensis Episcopus ss. ego Gratianus Diaconus Card. Cosme & Damiani, ego Afath. S. Mariæ Diac. Card. Datum Sigine per manum Alberti S. Romane Ecclefie Prbr. Card. & Cancellarii XIV. Cal. Octob. Indict. XII. incarnatione Dominice 1179. Pontificatus vero Domini Alexandri Pape tertii anno vigetimo.

### Num. X. Decimæ in Menzingen, 1212.

Otto Dei gratia Frifingenfis Episcopus secundus seliciter Amen,
Notum sit omnibus tam suturis, quam presentibus, quod cum
tenobium Wezzinbrunense legitime, & quiete possideret quandam curiam in Menzzingen, decimas vero eiusdem Curie a nobis
Ddd 2

& antecessoribus nostris multo tempore fine lite possedisset, Eberhardus miles de Swabingen cepit Abbatem einsdem loci impetere. afferens, decimas eiusdem curie ad se pertinere; que contentio pro voluntate & arbitrio nostro, taliter sopita est, quod dictus Eberhardus renuntiavit omni juri, quod se in decimationibus eiusdem curie profitebatur habere. & Dominus Abbas folus optineat omnes decimationes que dantur de agricultura, que antiquitus inferta est ipsi curie. Nec Dominus Eberhardus vel aliquis in posterum de successione sua, habebit potestatem de hiis aliquid repetendi, vel querimoniam contra refatum cenobium fuper hiis amplius movendi, nec quisquam alius. De reliquis vero agris ad culturam curie non pertinentibus five fint inferte infi curie, five alias excollantur, memoratus Eberhardus decimacionem pro parte sua recipiet. Huius rei testes funt. Chunradus maioris Ecclefie Decanus, Heinricus Prepofitus Sancti Viti, Conradus Prepofitus de Moseburch, Tagino Prepositus de Slierse, Pabo Prepositus de Isene, Ulricus Vicedominus Ducis, Heinricus de Struzdorf, Fridericus Sappo, Wernhardus Canonicus, Eberhardus de Wilheim Ortwinus de Humbeln, Geroldus Canonicus, Luitpoldus Canonicus, Gotfridus Canonicus, Siboto Pulcher panis. Item de ministerialibus & aliis, Heinricus liber de Paingen, Rudolfus de Waldekke & frater fuus Otto, Sigehardes de Hittenfurt, Heinricus Camerarius, Heinricus Pincernarius, Guntherus Marscalcus, Sigehardus Dapifer, Heinricus de Vagen, & frater Suus Otto, Heinricus Vertingus, Heinricus de Wacheringen, Fridericus de Swabingen, Heinricus Canceo, Fridericus de Wippenhem, Heinricus de Niwertingen, Sigehardus de Pafingen, & frater suus Otto, Diepoldus de Menzzingen & alii quam plures. Factum est hoc anno Domini 1212. Menfe Iunio XV. die Kal. Iulii.

Num.

Num. XI. Parochia Landsbergenfis. An. 1219.

Honorius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Ab-bati & Conventui in Wessinsbrunen sancti Petri salutem & Apostolicam benedictionem. Sacrofancta Romana Ecclesia devotos & humiles filios ex affuete pietatis officio propenfius diligere consucvit, & ne pravorum hominum molestiis agitentur, eos tanquam pia mater sue protectionis munimine confovere. Ea propter dilecti in Domino filii vestris iustis precibus inclinati, personas vestras & locum, in quo divino estis obsequio mancipati, cum omnibus bonis tam ecclesiasticis quam mundanis, que in presentiarum rationabiliter possidetis, aut in futurum iustis modis pre-Cante Domino poteritis adipisci, sub beati Petri & nostra protectione suscipimus: specialiter autem Ecclesiam Phetine, quam canonice & quiete possidetis, post decessum clerici ad usus Monasterii vestri salvo iure diecesani vobis & per vos monasterio vestro auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis & confirmationis infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare prefumpserit, indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Alatri decimo tertio Calendas Iunii Pontificatus nostri anno sexto.

Num. XII. Protectorium Honorii III. An. 1219.

Honorius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis.. Preposito.. Custodi.. Scholastico Augustensibus salutem & apostolicam benedictionem. Dilecti filii.. Abbas & Conventus in Wessenbrun nobis conquerendo monstrartat, quod C. miles & S. frater eius de Fronkoven Augustensis & Constantiensis Dioecessis quondam boves, pecudes, & res alias ipsorum eis per violentam.

D d d 2 tiam

tiam absulerunt, & reddere contradicunt. Ideoque discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus partibus convocatis audiatis causam, & appellatione remota fine debito terminetis. Facientes, quod decreveritis per censuram Ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem qui suerint nominatit, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, per districtionem eandem appellatione cessante cogatis veritati testimonium perhibere. Quodsi non omnes his exequendis potuerit interesse, duo vestrum ea nihilominus exequantur. Data Alatri septimo idus Maii Pontificatus nostri anno sexto.

### Num. XIII. Donatio. An. 1220.

In nomine fancte, & individue Trinitatis, notum fit univerfis Christi fidelibus, presentem litteram inspecturis, quod Dominus Conradus Miles de Grunhartshoven annuente uxore sua pro remedio animarum fuarum curtem quandam in Pennenriet, que proprietatis iure a progenitoribus suis sibi hereditarie attinere cognoscitur. Ecclesie fancti Petri in Wezzinsbrunen cum omnibus attinentiis suis ubique locorum contradidit, post obitum vite sue nullo obstaculo impediente perpetuo possidendam, etiam miles dimidiam partem cuiusdam curie, que dicitur Sechfenriet. & quosdam homines Sigehardum videlicet cum omni parentela sua presate Ecclesie pro sex talentis contulit, tali conditione, fi sepedictus miles absque liberis de hac vita migraverit, dimidia pars illius curie, que ipsum iure proprietatis contingit, cum hominibus pretaxatis libere succedat in usus premisse Ecclesie: fi vero liberos genuerit, qui iure debeant hereditatem patris accedere, ipse quantitatem supradicte peccunie tenetur competenter memorate Ecclefie reconpensare. Ut autem pactum huius donacionis ratum & inconvulsum omnino observetur, presentem paginulam figillis nostris, & forma subscriptorum testium roboraram affigaffignamus. Hii testes suut, Dominus Chunradus Abtas, Conradus Pozzo, Fridericus & Frater eius de Ludenhusen, Rudigerus de Hunfolingen, & Perchtoldus de Sylmingen, Wernherus de Celle Sacerdotes Dietricus de Pfugdorf, Ulricus de Egelingen, Diaconi. Rupertus de Stetwanch, Hermanus de Phlurlingen, Subdiaconi. Marchquardus Huzzo, Conradus de Durginvelt & cognatus eius Otto. Dietricus Anphora, Ulricus de Ludenhusen, Heinricus de Grut, milites. Otto Rumbel, Perchtoldus de Richlingen & fratres sui Heinricus & Weringandus, Heinricus de Schelinswanch, & fratres sui Conradus & Wernherus Heinricus Preco. Pruntsthardus & frater eius Epplinuc, Marchwardus de Morenwis, Ludwicus & silii sui Chunradus, Heinricus, Ulricus. Meinhardus Fistor. Conradus Grus. Wernherus de Grunthoven, & silii suus Stephlinus Domestici & alii quam plures testes idonei.

Num. XIV. Donatio Friderici II. Imp. An. 1221.

Tridericus secundus divina favente clementia Romanorum Imperator, semper Augustus, & Rex Sicilie, omnibus falutem in perpetuum. Ex innata nobis imperiali munificentia communitatibus Ecclesiarum, specialiter earum, que ad nos pertinent, earumque paupertati benigna manu subvenire intendentes, presencium testimonio ad notitiam presentium, atque ad memoriam pervenire volumus futurorum, quod nos pro remedio animarum divorum progenitorum nostrorum, nostreque salutis successu damus, atque tradimus & titulo perpetue possessionis confirmamus Fcclesie in Wezzinsbrunen, Abbatibus atque conventui ibidem de cetero Deo servituris, videlicet Tfingerum de Rorenmos, Marquardum cum dimidio manso, Chunradum de Borstadele, consistentes in quodam novali ad nostrum dominium pertinente. Volumus igitur, atque decernimus, ut Abbates & conventus predicti cenobii homines antedictos & locum, terram, nemus, five novale in quo habitant cum omni iure & honore, ficut hactenus ad nos pertinebant, ex omni

omni parte, cum introitu & exitu ex nostra imperiali colatione, feu donatione, habeant, teneaut, atque possideant, sine alicuius contradictione: ita quod nollus nuncius noster aliquid inde a Monasterio servicium requirat memorato. Ad huius igitur rei perpetuo valiture evidentiam maiorem, robur, atque memoriam hoc scriptum inide sieri iuslimus sigillo Maiesiatis nostre communitum. Testes Pertoldus Patriarcha Aquilegersis, Sifridus Moguntinensis Archiepiscopus, Sefridus Augustensis, Bertholdus Brixinensis Episcopi. Abertus Trident. elellus, Ludewicus Comes Palatinus Reni Dux Bawarie, Anfilmus Marscolcus, Wernherus Dapiser, & alii plures. Signum Dni Friderici II. Rom. Imp. invictissimi. Ego Chounradus Metensis & Spirensis Episcopus Imperialis aule cancellarius recognovi. Datum in castiris prope Rosulum montem iuxta Sutrium anno Domini. 1225. Indict. VIIII. Septimo Kal. Decembris, feliciter anno Imperii Invictissimi Domini nostri Friderici primo.

Num. XV. Privilegium Frid. II. Imp. An. 1221.

Pridericus fecundus divina favente Clementia Romanorum Imperator femper Augustus Rex Sicilie omnibus falutem in perpetuum. Quia de commitla nobis a Deo substantia Christi pauperibus erogare tenemur particulam, & sanctarum Ecclesiarum profectum que nostris reatibus acquirit veniam, & eterne sortis ad premia nos conducit, promovere: holocaustum enim illius particule, quam vel mater Ecclesia vel egeni suscipiunt, vel que transit fideliter in usus pauperum pro delictis nostris incessanter supplicat, instanter intervenit, manssonem edificat in terra viventium, & cellestis regni pallatio nos afferibit! Hinc est, quod ego Fridericus Imperator & Rex Sicilie presentis scripti confirmacione omnibus ministerialibus vel fine compede progenitis, aute Imperiali attinentibus, fignifico, quod Ecclesia sancti Petri in Wezzinsbrunen, que a felicibus beate memorie parentibus nostris sundata, & ditata, & specialis

cialis dilectionis graciam apud ipfos adepta recognoscitur : auoque eadem dilectionis plenitudine ipli Ecclefie omni instantia subvenire, & structuram ipsius protendere delectat. Universis etiam ministerialibus Aule imperiali subiacentibus, manifeste indicimus, quod quicunque predia, vel aliquos redditus eidem Ecclefie ad usum fratrum inibi Deo servientium & omnium pauperum, viatorumque supervenientium tradere deliberaverint, ex licentia nostra, quam etiam a parentibus nostris ipsi Ecclesie datam esse non ambigimus, mente benivola fieri permittimus. Preterea principibus & nobilibus viris, qui predia ipflus Ecclefie, cum quibus fundata extitit ex iure concello possident sideliter, suademus & savore nostre auctoritatis concedimus, quatinus instinctu spiritus timoris Dominia ablata eidem Ecclesie predia ad eius protensionem & sustentacionem fideliter restituant. Et ne quis scriptum frivolum esse prefumat, nostri impressione figilli fieri iussimus communitum. Huius imperialis iudicii testes sunt. Bertholdus Patriarcha Aquilegienhis . Conradus Imperialis Aule Cancellarius . Sifridus Maguntinenfis Archiepiscopus, Sifridus Augustensis Bertholdus, Brixinensis Episcopis, Alberberdus Trident, Electus. Ludewicus Comes Palatinus Reni, Dux Bowarie, Anfelmus Marfcalcus , Wernherus Dapifer , & alii quam plures : datum in castris prope montem Rasulum iuxta Sutrium anno Domini 1221. Indict. VIIII. Septimo Kal. Decembris anno Imperii invictifimi Domini nostri Friderici primo.

### Num. XVI. Pro Parochia Rot. An. 1226.

In nomme Sancte & individue Trinitatis. Ego Seifridus Dei gra-Augustensis Ecclesie Episcopus: Cum ex ossicio pastoralis dignitatis nostre cunctis Ecclesiis nostre Dyocchis, maxime tamen religiofis ac religiosam vitam ducentibus in peritionibus idoneix nobis porrectis benefacere atque propensus providere tenemur: Volumus sicut debemus ut hiis providens & habundans adhibeatur cautela,

Volumen VII.

Еeе

que

que bene ac rationabiliter a nobis geruntur, ne vel processu temporum vel vicio fragilis memorie racionabiliter a nobis gesta in irtitum deducantur, aut alia quocunque caussa dissolvi valeant. Cuius rei gratia notum fieri volumus omnibus ac fingulis Christi fidelibus, ad quos presens devenerit pagina, tam futuris, quam presentibus, cum Zenobium in Wezzinsbrunen bone ac laudabilis fame, propter honestam & assiduam hospitalitatem, que ibidem ab antiquo viguit . & eiusdem monafterii reedificationem magnum fustinuisset rerum defectum, nec eius inopie quispiam subveniret: quod nos pie in Domino, ob petitionem dilecti fratris nostri Cunradi ibidem Abbatis & conventus, defectui eius compacientes. Ecclesiam in Rote cum ipsam vacare cepisset, ad habundanciorem sustentationem necessariorum; cum ius patronatus eiusdem Ecclesie ad ipsum spectet cenobium; de communi consilio & assensu capituli nostri, pleno iure dedimus & concessimus eidem Monasterio. perpetualiter possidendam & utendam; falvo tamen jure diocesani. & Archidiaconi, qui pro tempore fuerint. Ut autem ifta donacio firma & immutabilis effe debeat. & a nullo nostrorum successorum feu aliorum latratu malignantium inpugnari valeat, presentem paginam Sigillo nostro & capituli nostri communitam conferibi fecinus, eidem cenobio in testimonium indulgentes. Huius rei testes funt. Goteboldus abbas in Nerenshaim, Pertoldus Prepofitus in Herbrehitingen, Albertus Cuftos, Heinricus de Mendechingin Archidiaconut, Hermanus Scolasticus, Ulricus Plebanus, Ulricus de Sueningen, Ulrious vice Dominus, Ulricus Oblaiarius, Hainricus Huchingus Archidiaconus, Gebehardus de Salurne Diaconus, Siboto de Sevelde, Conradus de Mulehasem, Sifridus de Inningen, Magister Wernherus Canonici Augustenfis & alii quam plures ad hoc specialiter vocati, tam Clerici quam laici, Acta funt hec anno Dominice Incarnationis 1226, Indictione XIIII. Quarto Idus Novembris, regnante Romanorum Imperatore Friderica, & Filio eius Heinrico Romanorum Rege gloriofiffimo.

Num. XVII. Pro Parochia Rot. An. 1227.

Gregorius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Abbati & Conventui in Westinsbrunn salutem & apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod inftum & honestum est, tam vigor equitatis, quam ordo exigit rationis, un id per folicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Ea proptea dilecti in Domino filii veftris iustis postulationibus grato concurrentes affensu, Ecclesiam in Rott, quam venerabilis frater noster. Augustensis Episcopus, capituli sui accedente confenfu. Monasterio vestro pia liberalitate donavit, prout in litteris confectis exinde dicitur plenius contineri, vobis & per vos eidem Monasterio auctoritate Apostolica confirmamus. & presentis scripri patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei austr temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare prefumpferit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Lateran, undecimo Cal. Iunii Pontificatus nostri anno primo.

Num. XVIII. Aovocatio Panzingenfis. An. 1228.

Heinricus Dei gratia Romanorum Rex & semper Augustus, universis Imperii fidelibus, quibus he litere ostense suerint, graciam suam & omne bonum. Significandum duximus universitati vestre, quod nos de fide & honestate dilecti consanguinei nostri Ludowici Dusis Baswarie presumentes, ad petitionem Abbatis de Wezzinsbrunen, commissiaus ei villam Panzzingen & eius Advocatiam fideliter desendendam & procurandam, ipsiusque procurationem ac desensionem habendam, quo usque dum nostre & Abbatis dicte Ecclesie placuerit volumenti: statuentes, & firmiter precipientes, ut nullus sit, qui contra hanc commissionem

nem nostram venire audeat, vel ausu temerario impedire. Ad huius etiam sacti nostri perhennem memoriam presens scriptum sigillo nostro iustimus insigniri: datum aput Augustam VI. idus Oct. indictione prima.

Num. XIX. Protectorium Heinrici VII. Germ. Reg. An. 1228.

Heinricus Dei gracia Romanorum Rex & femper Augustus fideli suo Hermano Lupo graciam suam & omne bonum. Mandamus tibi, & firmiter precipimus, ut alodium in Bibirbach, quod Monasterium in Wezzinsbrunen multo iam tempore in quieta habuit possessimo, ad opus presati Monasterii, nostra auctoritate, protegas & defendas, nec sustineas in allodio illo aliquem iam predicto Monasterio inferre iniuriam. Si vero Comes Ludewicus sive alius quicunque invadere presumpserit, tu illud usque ad reditum nostrum in nostra conserves protectione.

Num. XX. Protectorium Gregorii IX. P. M. An. 1239.

Gregorius Episcopus servus servorum Dei, dilectis siliis Abbati & Conventui de Wessinsbrunnen ordinis sancti Benedicti Augustane Diecesis salutem & Apostolicam benedictionem. Quum a nobis petitur quod iustum est & honestum tam vigor equitatis, quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducamus essectum. Quapropter dilecti in Domino silii vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensi, personas vestras & Monasterium in Wesserman, in quo divino mancipati estis obsequio cum omnibus bonis, que inpresentarum rationabiliter possidet aut in suturum prestante Domino iustis modis poterit adipisci, sub beati Petri & nostra protectione suscipimus. Specialiter autem tertas, possessimas dia bona vestra, sicut ea omnia iuste ac pacifice possidetis, vobis & eidem

monasterio per vos auctoritate apostolica confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis & confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Lateran, II. id. Aprilis Pontificatus nostri anno duodecimo.

Num. XXI. Revocatio bonorum alienator. An. 1239.

Cregorius Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis &c., Abbati de Buron, de Steingaden & de Pollingen Ecclesiarum Prepositis Augustensis Diocesis salutem & Apostolicam benedictionem. Presentium vobis auctoritate mandamus, quatenus ea, que de bonis Monasterii de Wessenbrunen ordinis sancti Benedicti, Augustensis Diocesis, alienata inveneritis illicite vele distracta, ad ius & proprietatem eandem legitime revocetis, contractictores per censuram Ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo. Testes autem qui suerint nominati, si se gratia, odio, vel timore subtraxerint, per censuram eandem appellatione cessante cogatis veritati testimonium perhibere: quod fi non omnest his exequendis potueritis interesse, duo vestrum nihilominus ea exequantur. Data Lateran, idibus Aprilis Pontificatus nostri anno duodecimo.

Num, XXII. Connubium mancipii. An. 1244-3

In nomine Domini Amén. Notum sit omnibus tam presentibus, quam suturis, quod cum olim Dominus Walchumus Abbas in Wezzesbrunen, & Dominus Utricus nobilis de Schowenberch super contractu cuiusdam semine Adelheit nomine, que de samilia dicti nobilis est, tractatum haberent, ita convenerunt, ut eadem semina cum samulo dicte Ecclesse, dictus Ets contraheret, ea scientifica dictus Ets contraheret, ea scientifica dictus Ets contraheret.

Eee 2

licet conditione, ut liberi ab ipsis postmodum procreati, ad utrosque spectarent, ita quod medietas ad presatam Ecclesiam, & altera pars ad ipsum nobilem pertineret. Acta sunt hec anno Domini 1244, in Ecclesia Raitenbuch, quod & idem Conventus protestatur, cum Friderico Milite dillo Kezzelvinch, & Hartnido Milze & Heinrico Patre dille semine, & Uulringo & Heinrico fratribur eius & aliis multis & honestis, qui presentes assurunt, ubi & filii ipsus nobilis in hoc sactum consenserunt, quod tam prescriptis testibus quam etiam sigillis extat roboratum.

Num, XXIII. Parochia Weilheim & Wielenbach. An. 1244.

Ono Dei gracia Palatimus Comes Reni Dux Bawarie, universis presentem litteram inspecturis constare volumus: quod nos recognitis variis damnis Ecclesse in Wezzinsbrunen pro nobis illatis, ad recompensacionem earundem Ecclesse in Weilhaim & Wielenpach nobis vacantes predicto cenobio contulimus perpetuo possidendas. Ne igitur hujus donacionis norma inposterum ab aliquo infirmari vel retractari possis, presentem paginam conscribi fecimus, & sigillo nostro communisi. Datum Munchen Kal. Augusti anno Domini MCCXLIIII. secunda Indictione.

Num.XXIV. Parochiæ Weilheim & Wielenbach. An.1244. In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti umen. Sibatto Dei gratia Augustensis Ecclesie Episcopus omnibus litere presentis inspectoribus salutem in Christo Iesu. Notificamus vobis, quod cum quondam ius patronatus Ecclesiarum in Weilhaim & Wielenpach pertinuisset ad Dominum Ottonem illustram Comitem palatinum Rhens Ducem Baucaria, ecclesique vacare cepissent, ipse respiciensgravia damua, que ab eo & sinia canulis claustro in Wezziusbrunen multociens sucrena illata: in horum recompensationem & prounime insus remedio Ecclesia ipsa pleno iure ad ipsum in eis pertinente

tinente, donavit claustro & Conventui predicto: litteras quoque fuas fuper hiis nobis & toti capitulo nostro transmist, devotissime supplicans, ut & nos ipsas Ecclesias cum suis proventibus donaremus, ad usus predictorum fratrum Abbatis & Conventui perpetuo defervituras. Nos vero habito confilio fratrum nostrorum & cum ipsis respicientes honestatem loci & cultum sacre Religionis, & continua hospitalitatis & vera totius caritatis opera, que ibidem femper claruerunt; Ecclefias predictas cum omnibus fuis usufructibus pleno iure suo donavimus, de voluntate & assensu totius capituli nostri, supradictis Abbati, & Conventui perpetuo fervituras: hoc adiuncto & interpolito ut perpetuus ibidem Vicarius instituatur, cui de confilio & secundum considerationem Archidiaconi loci, & aliorum quos ad hos deputavimus, prebenda competens secundum qualitatem usufructuum deputetur, & statuatur in posterum solvenda, cui & in ipsis cura commitatur animarum; salvo in eisdem iure Diocesani & Archidiaconi loci. Ut autem hec donacio nostra de consilio capituli nostri habita tam per nos, quam successores nostros rata semper habeatur, & observetur inconvulfa, literam presentem in testimonium horum Abbati & Conventui predicto contulimus, nostro & capituli nostri sigillo communitam. Datum Auguste anno Dominice Incarnationis 1244. XV. Kal. Septembris Indictione fecunda.

### Num. XXV. Parochia Landsberg An. 1246.

Conradus divi Augusti Imperatoris Friderici Filius Dei gratia Romanorum in Regem electus, semper Augustus & heres Regni Ierusalem, tenore presentium notum sacimus universis, quod nos ad preces Ottonis Comitis Palatini Rheni Ducis Bawarie, dillecti Principis & soceri nostri, collacionem sactam per eum Monasterio sancti Petri in Wezisbrunen de Ecclesia in Phetine pro reverentia Iesu Christi ratam & sirmam perpetuo habituros. Unde ad suturam

futuram memoriam & stabilem firmitatem presens scriptum indefieri, & Sigillo nostre celsitudinis iussimus communiri. Datum aput Augustam anno Dominice Incarnationis Milesimo ducentesimo quadragesimo sexto. Mense Septembris, quinta indictione,

Num. XXVI. Connubia mancipiorum An. 1260.

In nomine fancte & individue trinitatis, Amen. Dignum memoria negotium ne morbo pereat oblivionis, prefenti pagina declaratur hanc volentibus intueri. Pateat igitur eisdem quod nos Heinricus Dei gratia Burenfis Abbas, & nos Chunradus divino munere Wezisprunensis Abbas, cum venerandis utriusque chori capitulis in idipfum benigne consentientibus, hoc modo convenimus. & amicitiam specialem cum fraterne dilectionis amore, qui fideliter actenus inter nos & cenobia nostra floruit, innovare studuimus, & confirmare. Statuimus itaque communiter ut quicunque de familia Wezisbrunensi ex familia Burenfi. & e converso, matrimonium contraxerint, propterea non incurrant offensam dominorum, nec ab ipsis ob hoc aliquod dampnum patiantur. Liberi vero de tali contractu procreati equaliter dividantur, hoc diligenter observato, quod semper prima proles de copula tali progenita illi cedat Ecclefie, cuius iuri pater ipfius attinebat : hanc divisionem de hüs etiam fieri volumus, qui dudum de nostris simili modo contraxerunt. Ut igitur hec rata permaneant. & a nullo fuccessorum nostrorum violentur, presens scriptum sigillis nostris est confirmatum. Statuta sunt hec anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo sexagesimo, indictione tertia, imperio vacante.

Num. XXVII. Parochia Landsberg An. 1273.

Hartmannus Dei gratia Ecclesse Augustensis Episcopus universis presentium inspectoribus falutem in Iesu Christo. Ne res

prefertim digne memoria oblivionis devio pereant, expedit ea scripture & testium subsidiis adinvari. Cuius rei causa notum esse volumus universis tam presentibus quam futuris : cum ius patronatus Ecclefie Landesperch dilectis in Christo Abbati & conventui Monasterii in Wezisbrunn pertineat pleno iure, quod nos de capituli nostri unanimi consilio & assensu, propter grata & fidelia servitia ab ipso Monasterio nobis & Ecclesie nostre pluries impenfa, predictis Abbati & conventui nunc & imposterum cupientes pie in Domino providere, Eccleliam antedictam Landesperch cum omnibus suis attinentiis cum primum yacare cepit, eisdem Abbaci & fuo conventui donamus & donavimus tam in spiritualibus quam temporalibus regendam perpetim & tenendam; ita tamen nt ad regimen ipfius Ecclefie clericum spiritualem idoneum nobis & noffris fuccessoribus pro vicario instituendum representant, cui eciam in tam honesta prebenda provideant, ut Episcopis Augu--ftenfibus, Archidiaconis & decanis loci in iuribus, obedientiis debitis & confuetis valeat respondere. In cuius nostre donationis evidens testimonium & perpetuam sirmitatem presentes nostro & capituli nofiri figillis fecimus communiri. Actum & datum anno Domini millefimo CCLXXIII. XVI. Kal. Ianuarii, in civitate nostra Augustana.

## Num. XXVIII. Advocatia bonorum in Germarsgew An. 1 3 0 8.

Wir Emich. von Gots Gnaden Bischof ze Frisingen vergehen offenleichn und tun chunt allen den, die disen Brief sehent, lesent, oder hörent lesen, die nu lebnt, und hernach chunstich sind, daz der ersam Man Her Heinr. von Seuelt, mit seiner Hausssrauen, und mit seiner Chinde gutem Willen, und auch mit se Hant, stir sich und alle sein Erben, uns und unferm Gotshouss ze Frising verkaust, und gegeben hat, sehs Hof, und ein Viertail eins Hoss, die gelegen sind ze Germarsgew, Volumen Vs.

und geltent an aineu dreizig urne Weins Maifer matze. Darza hat er uns und unferm Gotshouss ze Frising verchauft, und gegebn zwo Vogtav, die er hehabt hat uber Wezzesbrunner und uber Bernrieder Gut, deu gelegen find ze Germarsgew, und ze Vorcheit : darzu hat er uns verchouffet, und gebn , fwaz er Leuth , und Guts ober halb Aw hinouf, untz an Slozperch. befuht und unbefuht, swie die Leut genant find, oder swast da entzwischen gesezzen find, mit allem dem Recht, als er die felbe Leut inne gehabt hat, und mit aller der Gewer, und er si her braht hat, an die Swaige datz Slattanie, die er auzgenommen hat, mit samt des Mänckingers Chinden: daz vorgeschriben Gut und Vogtav mit samt den Leuten, hat er uns, und unferm Gotshous ze Freifing verchouft und geben befüht und unbefuht, in allem dem Recht, als er dazfelb Leut und Gut herbracht hat, and fwie er ez gehabt hat, ume dreuhundert March Berner, der obern Zalmarch. Wir gehaizzen auch im mit disen Brief, für uns, und für unfer Nachchomment, daz wir in des felbe Guts wern, und auzrihten fuln, In oder fein Erben, von unser Frauen Tag, ze der Liehtmesse, inner zwain Ishm, alfo daz wir Im gebn fuln , auf den nähften unser Frauen Tach ze derselben Liehtmesse, und vierzehn Tag vor hundert March Berner Zalmarch, und von demfelben Zil, über ein Iar aber hundert March Berner Zalmarch, und aber von danne über ein Iar die dritten hundert March Berner. Wir suin auch Im , oder seinem Erben, dazselb Gut antürten ze Auspurg oder ze München, den Wal stet an Im. Und darum habn wir Im ze Porgen gesetzet, unversehaidenlichen unsern lieben gerriwen Alb des Judman Marschalch von dem Strauppen, Chunr. von Puttelback, Berhtolt den jungen Rohlinger. Chunr. von Eusenhoven. Chunr. von Füzing und Wernhern den Shoten unfern Wirt ze Munchen. Also ob wir In nicht auzrihten und werren, ze gleicher Frist, des selbn Guts,

als vorgeschriben ift, so sol er ie zu der Frist, ob er wil daz felb Gut, als vil und wir In auf ie die Frist werren sula, auf unsern Schaden nemen an Chaberzein, oder an Iuden, oder auf einen Chauf. Und als daz also gestet und beleibt einen Manod, und wirt er niht gewert des Guts des man Im auf die felben Frist schuldig ist, so hat er Gewalt ze manen der Pürigen zwen, schwelh er wil, und suln Im die darnach und si gemant werdent ze München laisten in rehter Geiselschest; und als die zwen vierzehen Tag geleistent, wirt er in der felben Frist nicht ausgeriht, fo hat er Gewalt aber zwen der andern Porgen ze manen. und fuln die danne einvarn zu den ersten zwein, und fuln laisten mit famt In, und als die felben auch vierzehntag gelaistent mit In . und wirt er in der Frist dannoch nit auzgeriht . so mag er aber die lesten zwen porgen manen, und fuln die dann einvarn zn den viern, und fuln alfo die Porgen alle fehs laisten mit ein ander, und nimmer auzchommen, untz er Schadens, und Hauptguts gantzlichen auzgericht und gewert wirt. Und wärdaz der porgen einer in der Frist nicht einwar, so suln wir Im einen andern setzen an desselbn stat, der als gut sei inner einem Manod. täten wir des niht, fo ful er der Porgen zwen manen. fwelche er wil, und suln Im die laisten ze München, als lang unz es es geschehe. Wir veriehn auch, daz wir das vorgeschribn Guts, baiden Hauptguts und Schadens Gelter und Gewer fuln sein an der Porgen statt für uns . und für unser Nachkommen. Und daz daz alles stät beleib, gebn wir disen Brief verfiglt mit unserm Infigel, und mit unsers Capitels Infigel ze einem Urchunde. Der Teidung find gezing Herr Grimolt von Swelt , Bernh. von Robling . Alb der Ludman , Herr Ulr. der Pfarrer ze Germarsgew, der Perger und der Pucher ze Werdenvels, Heine, unfer Chammermaister, Eberl der Schreiber . und ander Biderbe Leut. Daz ift geschehn . and ift der Brief gebn ze Lok, de man Zahlt von Christs Ge-Fff2 burt -

burt, dreizehenhundert Iar, darnach in dem ahtem Iar des näck-Sunntags vor Sunnwenden.

Num. XXIX. Venditio advocatiarum quarundam. An. 1325.

Ich Chunrad von Wildenroth vergich offenlich für mich und für I all mein Erben, und thuen kund allen den, die difen Brief ansehent, lesent, oder hörent lesen, dass ich mit verdachten Mut han geben ze kauffen recht und redlich die Vogtev, die ich hät auf vier Höfen, deren drev gelegen find ze Scheffoltingen und einer ze Neuenhausen, die ich ze lehen här von dem Gotzhauss ze Wessisbrunen, dem ersamen Herrn Abbt Wernher ze Wessisbrunn und dem Convent daselbe, umb zehen Pfund gaber augspurger Pfenning, deren sie mich gar und ganzlich gewert habent, und foll ich und alle meine Erben nimmermehr kain Ansprach nach dem vorgenanten Partheyen haben; und was die voder Vogtey besser und theurer ist, dass hab ich dem Gotzhauss Peters ze Wessisbrun geben lauter durch Got, durch meiner Seel und durch aller meiner Vordern Seel willen. Und daß Inen das alles stätt bleibe von mir, und von allen meinen Erben nicht vergessen wert, des gib ich dem Gotzhauss ze Wesfishrunen disen ofnen Brief ze behalten ze ainem wahren Urkunt verligelt mit meinem Infigel, das daran hanget. Das beschach, do man zalt von Christi Geburt 1325, an sant Veits Tag.

Num. XXX. Venditio memorabilis Morgengabe. An. 1326.

Ich Mechthit Ulschalks Haussfraue von Echingen vergich allen den, die disen Brief ansehent, oder hötent lesen, das ich verrichtet bin mit dem Abbt zu Wessisbrunen und mit seinem Gotzhauss gar und gänzlichen mit guten Willen umb die Vogtey über 3.

Hof da ze Scheffoltingen, die ich ansprach mit dem Rechten, und klagt darauf, dass mir mein Wirt Ulschalckh zehen Pfundt härt geben ze rechter Morgengab auf derfelben Vogtey, und hat auch mein Wirth die vorgenante Vogtey ze derfelben Zeit ze rechten Lehen von dem vorgenanten Gotzhauss ze Wessisbrunen. und hann auch ich mich derselben Vogtey verzugen auf des Reiches Straffe mit meinem Aude auf meinen Bruften, als man fich durch recht Morgengab verzeuhen fol; dass ich noch kein mein Erbe nimmermer kein Anspruch darnach sullen gehaben. Und han auch darumb empfangen von dem Abbt von Weslisbrunen und von seinem Gotzhauss vier Pfund augspurger Pfenning, die ich an meinen Nutz gelegt han. Wan ich aignes Infigel nicht hab, verpint ich mich mit meinen Treuen, unter des erberen Mannes Infigel Hermaus von Umenhofen, der daselben gewaltiger Landrichter wass ze Landsperg, stet ze haben, als das hie geschriben steht. Dess find Gezeuge Herr Herman von Rorbach, Herr Eberhard von Pflugdorf, Herr Ulrich von Meilingen, Herman von Pflugdorf, Engelschalck von Pleitmanswang, der Scheyrer von Lansperg und Hainrich Schesilin daselben, und ander erber Leut genug. Das geschach do man zalt von Christi Geburt MCCC, Iahr, und darnach in dem XXVI. Iahr an dem heiligen Auffart Tag.

Num. XXXI. Sententia iudicialis. An. 1329.

Ich Ludweich der Apholtinger, Landrichter ze Landsperg, thun chund allen den, die disen Brief ansehent, oder hörent lesen, dass Fraue Agnes die Pertolts des Grautters Haussfraue was, dem Got gnade, ausprach vor mir auf dem Rechten das Gottshauss ze Wesserunnen und den Abbt umb den Hof da ze Graut, der da ze Wesserunnen gelegen ist, und sprach auch an Hainrichen den Grauter mit dem Rechten umb einen Hof, der da ze Rot gelegen ist, und sprach auch an Friderichen den Grauter, mit Fffa

dem Rechten umb einen Vogthof, der ze Rott gelegen ift. und umb einen Hof, der der Grabhof geheissen ist, der in der Pfarre ze Wessesbrunen gelegen ist, und umb acht Menschen, die hie geschriben stent, das ist Hoinrich der Swegler, und seine zwen Sun . Hainrich der luckzler , und Hainrich der Truller , und Chunrat der dorfmaister, und sein Haussfrau Diemut und seinen Brudern Hainrich der Dorfmaister, da sie auch umb Ansprach die vorgenanten Groutter dass sie auf Leut und Gut die hie geschriben flent, hatt. Ir Haimsteur, und Ir Morgengab, und Ir Widerlegung. Des antwurt Ir der von Wessenbrunen, und Hainrich und Friderich feine Brueder, die Grautter all drev mit dem Rechten umb die Leut, unb umb die Gueter, da sie sich um Ansprach da ze Landsperg vor Vitzthumb Wernhern derselben Tages an dem Rechten von meinen wegen fast, und enprasten auch Frauen Agnessen der von Wesserunen, und Hanrich und Fridrich sein Bruder alle drev mit den Rechten umb die ansprach, da sie sie umb klaget. umb Leut, and umb Guet, die he geschriben stent, und warde Inen, allen dreyen auch erthailet, dass man sie ze Fürpan thätt. mit dem Rechten, umb die Leuth, und umb die Güeter, da fie Frau Agnes umb ansprach: und ward ihn auch mer mit dem Rechten erthailet, was Frau Agnes Brief hatt von Pertold dem Grautter, über die Leuth und Guetter die hie benennt find, dass ihnen allen dreven die Brief unschädlich sullen sein. Da ward ihnen auch mehr erthailt, dass ich des meinen Brief ihnen solt geben ze einen wahren Urkund, mit meinen hangenden Infigel, das auch daran hanget, der Brief ward geben, da man zalt von Christi Geburd, 1329. Inhr an fand Andres Tag.

Num. XXXII. Concambium. An. 1359.

Wir Vernier von Gottes Verhängnus Apt zu Wesselsprunn. und der Convent aller gemeinlich daselben vergehen alle

unverlichsidenlich für uns und für all unfer Nachehomen und thun chunt den difen Brief sechent, lesent, oder hören, dass wir mit gemainem Rat, mit versintem wolbedachtem Mutt, und mit guter Fürbetrachtung recht und redlich umb den Nuz und dem Frumen unfers Gotshaufs einen Wechfel und einen durchschlächten Chauf haben geran, mit dem ersamen wirdigen Herren, Herrn Duringen Apt ze Sant Benedicti Päuren ein Gutt umb das ander: wir haben im und feinen Convent und dem Gotshaufs ze Päurn gereben unfern Hof ze Muffen der gelegen ift in Weyllar Pfar nachen by Puirpach umb ein Lechen das gelegen ist ze Päel in dem Dorf und ist genant das Castnlechen, und hat er uns Aufschatz gegeben zwey und dreisligk Pfunt Municher Pfenig zwen gut Haller für veglichen Pfenig, der wir mit rechter Zal vericht und gewert fein, und die wir an unfers Gotshaufs Nutz und frum gelegt haben, und haben in den vorgenanten Hof ze Musien also gegeben, ze Ried, ze Acker, ze Veld, ze Wayd, ze Wismat, ze Holz, ze Wasser, Grund und Roden besiehren und unbesiehten mit elin die und darzu und darein gehört, mit allen Nuzen und Rechten. Erung und Diensten die darzu gehörent in allem dem Rechten als wir In in Nutz und Gewerherhaben pracht, für unser ledigs sigen Gut, das chainerley Voderung von der Vogteve darouf leutt, nuwer allein ein Chasten Mutt Habern gen Landsperch auf dem Chasten: also haben wir in denselben Hof gewechselt und gegeben umb das vorgenant Lechen und umb den Aufschatz, als vorgeschriben flät; wir haben uns auch deffelben Caftenlehens underwunden und haben uns des Hofs ze Mussen verzigen und aufgegeben an alle der Stat. do wir das durch Recht thun folten: dass weder wir noch chain unser Nachchomen, noch anders niemand von unser oder von unsers Gotshaufs wegen nu furbas chainerlaye Anfprach (wie die genant mag werden nicht mer haben

haben noch haben fullen auf dem vorgenanten Hof ze Mussen mit eliu diu und darzu gehört: und davon vergechen wir merdass wir und unser Gotzhaus ze Wesselsprunn desselben offt vorgenanten Hofes, des vorgenanten Hern Abt Duringes, seines Convents und seines Gotshauss ze Päurn recht Gewern sullen fein in allem dem Rechten, als es des Landes und der Graff-Schafft Recht ift, darine derseib hof gelegen ift. Und als rechter Gewerschafft Recht ift. Also ob er ansprach wurde. oder ob fich chainerlay Stoffe, Irrung oder Chrieg davon angieng mit dem rechten, gaistlichen oder weltlichen Rechten von swem das geschäche, das sullen wir si alles entladen und entlosen und für fi verantwurten gen allermenchlich vor allem Gericht und fullen In das ausbringen an allen Iren Schaden. Tätten wir des nicht, swelichen Schaden fi dent des nement, swie der Schad genant sey oder wie er sich handelt oder wandelt, den sullen wir und unser Gotshauss ze Wesselsprun In und Irem Gotshauss ze Päurn abtun gar und gentzlich und wider cherren als Recht ift. Und dass In das alles stät und unzerbrochen beleib. daryber zu ainen waren offen Urkund geben wir In difen Brief trewlich verfigelt und verfestenten mit unsern und mit unsers Convents Infigeln diu pedin daran hanget, ditz Wechfels und des vorgelchriben Chauffes find Tädinger gewesen, unser lieber Pruder Friderich der Greutter, Hannfs der Zeller von Gerentzhausen, unfer Probst der Stapfer, Hartman der Wilberger, Chunrat der Amman von Puierpach, und ander genug. Das ift geschehen do nach Christes Gepurt waren MCCC. Iar und darnach in dem LIX. lar, an fand Valenteins Tag vor der Valnacht , ver der sumben wuetten Vafnacht.

Num.

Num. XXXIII. Parochiæ Landsberg & Weilhaim An. 1 4 0 1.

Donifacius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Abba-D ii & Conventui Monasterii Sancti Petri in Wessensbrunn. Ordinis Sancti Benedicti, Augustensis Diocesis, Salutem & Apo-Stolicam benedictionem. Sacre Religionis, sub qua devotum & sedulum exhibetis altissimo famulatum promeretur Honestas . ut votis vestris illis, presertim, per que vestris & Monasterii vestri commoditatibus confulitur, quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus. Sane petitio pro parte vestra nobis exhibita continebat, quod olim in Landsberg, alias Phetine, & in Weilham Augustensis Diocesis Parochiales ecclesie ex certis rationabilibus causis & potissime in relevamen onerum vobis & dicto Monasterio incumbentium, auctoritate apostolica eidem Monasterio in perpetuum incorporate, ac ex fingulis earum fingule perpetue Vicarie institute canonice suerint; pro perpetuis Vicariis, pro tempore inibi Domino servituris, de fructibus, redditibus & proventibus Ecclesiarum predictarum singulis perpetuis portionibus de quibus idem Vicarii congrue sustentari, Episcopalia Iura solvere & alia eis incumbentia onera valerent supportare nihilominus reservatis: vosque in Ecclesiis presatis incorporationis huiusmodi causa per ordinarium loci fueritis multipliciter infestati & adhuc verisimiliter timeatis imposterum mollestari, pro parte vestra nobis humiliter fupplicatum, ut vobis & eidem Monasterio super hoc providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati, in Landsberg & in Weilham Ecclesias predictas, quarum quindecim; presato Monasterio: cuius ducentarum Marcharum argenti puri fructus, redditus & proventus, secundum cummunem existimationem, valorem annuum non excedunt, cum omnibus iuribus & pertinentiis suis, motu proprio

non

nonad ipforum Abbatis & conventus vel alicuius alterius hobis fuper hoc oblate petitionis inflantiam; fed de nostra mera liberalitate, auctoritate apostolica, tenore presentium de novo in perpetuum unimus, annectimus, & incorporamus; ita quod cedentibus vel decedentibus predictarum in Landsberg & in Weilhaim Ecclesiarum perpetuis Vicariis qui nunc sunt, vel vicarias ipfas alias quomodolibet dimittentibus, liceat vobis corporalem possessionem propria auctoritate libere apprehendere, & perpetue licite retinere, illasque per idoneos Monasterii vel ordinis predictorum Monachos aut presbyteros seculares, ad nutum eiusdem Abbatis Monasterii pro tempore existentis ponendos, ac Monachos huiusmodi ad claustrum ipsius Monasterii revocandos, regi facere: qui Parochianorum Ecclesiarum predictarum sive Vicariarum animarum curam gerant, & inibi Domino ferviant laudabiliter in divinis, omnesque fructus, reditus, & proventus in ulus vestros. solutione primorum fructuum ipsarum Ecclesiarum sive Vicariarum pro inflitutionibus perpetuorum Vicariorum per vos persolvi confueta, & quaque alia exactione penitus cessante; convertere, & etiam deputare: Diocesani loci vel cuiuscunque alterius licentia, aut confensu super hoc mimine requisitis. Non obstantibus revocationibus unionum huiusmodi in genere, & in specie sub quacuaque forma vel expressione verborum per nos vel successores nostros Romanos pontifices imposterum forsitan faciendis, sub quibus presentem unionem: etiamfi revocationes ipfe ex earum tenoribus ei expresse viderentur derogare: nolimus aliquatenus comprehendi; sed ipsam in suo robore firmitatis volumus perpetuo & irrefragabiliter perdurare : ac constitutionibus, ac ordinationibus apostolicis editis & edendis contrariis quibuscumque, aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclefiafficis in illis partibus speciales vel generales Apostolice sedis vel legatorum eius literas impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem,

tionem, refervationem & decretum vel alias quomodoliberait proceffum, quas quidem literas & proceffus habitos vel habendos per easdem, & quecunque inde fecuta ad prefatas Reclefias five vicarias volumus non extendi: fed nullum per hoc eis quoad affecutionem beneficiorum aliorum preiudicium generari, & quibuslibet indulgentiis & literis apostolicis specialibus vel generalibus quorumchaque tenorum existant, per que presentibus non expressa vel totalirer non inferta effectus earum impediri valeat quomodolibet. vel differri, & de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbun habenda fit in nostris literis mentio specialis. Volumus autem, quod prefate Ecclefie five vicarie debitis propterea non fraudentur obsequiis, & animarum cura in eis nullatenus negligatur, quodque vos episcopalia iura folvere, & alia incumbenria onera eisdem Ecclefiis five vicariis teneamini supportare: & infuper ex nunc irritum decernimus & inane, fi fecus fuper his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre unionis, incorporationis & voluntatis infringere, vel ei aufu temerario contraire; si quis autem hoc attemprare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli Apostololorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud sanctum Petrum 6to Kalendas Iunii, anno pontificatus nostri duodecimo.

Num. XXXIV. Concessio Mitræ. An. 1402.

Bonifacius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Abbatinis fancti Benedicti, Augustensis Diecess salutem & Apostolicanbened ctionem. Exposcit vestre devotionis sinceritas, & religioris promeretur sonestas, ut tam vos, quos filiali dilectione prosequimur, quam Monasterium vestrum dignis honoribus actoliamus. Hinc est quod nos vestris supplicationibus in hac parte inclinati, ut tu Abbas & Successores tui Abbates dicti Monasterianio.

rii qui pro tempore fuerint, Mitra, Annulo & aliis Pontificalibus fignis libere possitis uti, nec non quod in dicto Monasterio & Prioratibus eidem Monasterio subiectis, aut Parochialibus & aliis Ecclesiis ad vos communiter vel divisim pertinentibus, quamvis vobis pleno iure non subsint, benedictionem solemnem post misfarum , vesperarum, & matutinarum solemnia, dummodo in benedictione hujusmodi aliquis Antiftes vel fedis Apostolice legatus presens non fuerit, elargiri possitis; felicis recordationis Alexandri Pave quarti predecessoris nostri, que incipit Abbate &c. & aliis quibuscunque constitutionibus Apostolicis in contrarium editis nequaquam obstantibus, vobis & eisdem successoribus auctoritate Apostolica, de speciali gratia, tenore presentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere, vel ei aufu temerario contraire; fiquis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei & BB. Petri & Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud S. Petrum 3. Kall. Nov. Pontificatus nostri anno XIII.

XXXV. Revocatio bonorum alienator. An. 1414.

I oannes Episcopus servus servorum Dei dilecto filio preposito Monasterii Steingaden per prepositum soliti gubernari Augustensis Diecesis salutem & Apostolicam benedictionem. Ad audientiam nostram pervenit, quod tam dilecti filii Abbas & Conventus Monasterii Wessebrunnen ordinis sancti Benedicti, Augustensis Diecesis, quam predecessores eorum, qui fuerunt pro tempore, decimas, redditus, census, primitias, terras, domos, vineas grangias, nemora, piscarias, prata, stagna, molendina, villas, legata, pensiones, possessima, iura, iurisdictiones & alia quedam bona ipsius Monasterii datis super hoc litteris, consectis exinde publicis instrumentis, interpositis iuramentis, factis renuntiationibus, & penis adiectis in gravem ipsorum Abbatis & Conventus ac Monasterii lesionem non nullis clericis & laicis aliquibus eorum ad vitam,

quibusdam vero ad non modicum tempus & aliis perpetuo firmam vel sub censu annuo concesserunt, quorum aliqui dicuntur super his consirmationis litteras in forma communi a sede Apostolica impetrasse. Quia vero nostra interest super hoc de oportuno remedio providere, discretioni tue per Apostolica scripta mandamus, quatenus ea, que de bonis ipsius Monasterii per concessiones huiusmodi alienata inveneris illicite vel distracta, non obstantibus litteris, instrumentis, iuramentis, renuntiationibus, penis & confirmationibus supradictis ad ius & proprietatem eiusdem Monasterii legitime revocare procures: contradictores per censuram Ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Testes autem qui suerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili, appellatione cessante, compellas veritati testimonium perhibere. Datum apud sanctum Antonium extra muros Florentinenses secundo nonas Oct. Pontificatus nostri anno quarto.

Num. XXXVI. Confirmatio particularis privilegior. Cleri Bavarici. An. 1421.

Jon Gottes Gnaden wir Ernst, und Wilhelmb Gebrüder Pfalzgrafen bey Rhein, und Herzochen in Bayrn &c. bekhenen offentlich in dem Brief, für uns, unfer Erben, und Nachkommen, und thun kund allen den, die ihn fechen oder hören. oder in künftigen Zeiten sechen, und heren werden, dass unfer andechtiger Herr Abbt, und sein Convent des Gottshaufs zu Wessesbrunen, für uns kommen sind, und habent uns verheren lassen zwen Brief, die unser Uhrohnherr Kayser Ludwig von Rohm löblicher Gedächtnufs, und einen den in unfer vordern Hainrich, Ott, und Hainrich Herzogen in Bayren, auch feel, Gedechtnufs, allen Prälaten in obern Bayren geben haben, und uns darauf diemietigelich, und fleisligelich gebetten, in dieselben drev Brief, und darzu all andere ihr Brief, Freyheit, Recht. Gnad, und gut Gewonheit, wie die genandt feind, die fve Ggg 3 VOD

von unsern Vordern seel. Gedechtnus, oder von uns herbracht, und erworben haben, gnädiglich geruchen zu bestättigen, und zu kröftigen: darum fie, all ihr Nachkomen, und underthan Gott den allmächtigen, und die werte Mutter Maria threulich bitten wöllen, dass sie uns, und allen den unsern verleichen, und zufiegen das uns nuz sey, zu Seel und zu Leib: Wan wir aber wohl wissen, dass von Gott dem Allmächtigen, und auch von dem heil. Pähften des Stuels zu Rom die Priesterschafft und geistlich ergebenen Leithen für andere Leuth angesehen, und befreit feind, nit allein in diefer zergänglichen Welt, fondern dort in den ewigen Leben, seith auch der von Wessersbrunen and sein Convent gemeiniglich nit anderst begehren, dan billiger und rechtlicher Sach , damit sie von unsern benenten Vordern auch angesechen, befreit, und begabt seind, und die Gerechtigkeit ein folch tugent ift, dass sie einem iedem Menschen feines Rechten alzeit gunn, und ihm das ungehren enziech: derfelben Tugent wür uns ie, und ob Gott will in khainen Sachen entpären wellen; und seitemallen uns Gott der Allmächtige zu Fürsten besehaffen hat, und einen ieden Fürsten, und Regierer eines Volcks und Landts zuegehert, das Liecht der Gerechtigkeit zueführen, und vest zuhaben, dass all die seinen iezo und inskünftigen Zeiten ein Ewenbild darab nehmen, und denen Fußtritten der Gerechtigkeit nachvolgen: darumb mit wolbedachten Muth such rechter willen, und zeitign Rath unfers Raths und Gethreuen so bestättigen, und bekröftigen wir mit diesem unserem Brief dem obgenanten Abbt seinem Convent und Gottsbauss zu Wessesbrunen, für uns, unser Erben, und Nachkomen ewigelich all ihre Freyheit, Brief, Recht, Gnad, und gut Gewohenheit, wie die genandt seind, die sie von unsern Vordern seel. Gedächtnuss, oder von uns herbracht und erworben den haben; und nehmlich wellen wir, dass in die nachgeschribenen

benen drev Brief flätt und vest beleiben, als die mit allen Punctun, und Articlen begrifen find, und laut von Wort zu Wort unfers Uhranherrn Kayfer Ludwigs Brief alfo. Wir Ludwig von Gottes Genaden römischer Kayser zu allen. Zeiten mehrer des Reichs &c. München an Freytag vor den Sontag Lætare. da man zehlt von Christi Geburt MCCC. Jahr, und darnach in dem XXXII. Ishr, in dem achtzehenden Ishr unfers Reichs, und in dem fünften unsers Kavsertumbs. Und das andere Privilegium lautet alfo. Wir Ludwig von Gottes Gnaden römischer Kayser zu allen zeiten Merer des Reichs &c. München am Montag nach Mütterfasten, da man zehlt nach Christi Geburt MCCC. Iahr, darnach in dem XXXIII. Iahr, in dem neunzehenden Iahr unsers Reichs, und in den Sechsten des Kaylertumbs. Damach unfer Vordern Heinrichs, Otten, und Heinrichs Herzogen in Bayrn Brief lautet alfo. Wür Hainrich und Ott, Gebrüder, und wür Hainrick ihr Vätter Pfalzgrafen bey Reihn, Herzogen in Bavrn, veriehen offenbar mit dem Brief &c. Regenspurg, da man zehlt aach Christi Geburt MCCC. Iahr, und darnach in dem XXIII. Ishr, dem nechsten Sontag nach dem Pfingstag. Hierauf so gereden, und versprechen wir dem obgenanten Abbt, seinem Gottsbaufs, und Nachkommen bev unsern fürstlichen Worthen in Krafft dies Briefs dass wir In ir Freyheit, Recht, Gnad, und gut Gewohenheit statt halten sollen, und wellen, die nit überfahren, noch gestatten zu überfahren, und darauf all unser Erben, und Nachkomen, Fürsten in Bayrn sleisligelich bitten, auch allen unsern, Grafen, Freyherrn, Rittern, Knechten, Vitztumben, Haubtleuthen, Pflegern, Richtern und fonst allen andern unsern Ambtleithen. Landsessen, und Gethreyen, in welcherley Wesen sie seinds vestigelich gebieten bey unsern Hulden und Gnaden, und auch darzu threulich rathen, dass Ir wider unsern Vordern Gnad, Brief und Freyheit, auch wider diese unsere Bestättigungen nit thuet,

thuet, noch lasset thuen in kein Weiss: wer es aber dariber thätt, derfelb folt es ein Verantworter fein an /den itingften Gericht gegen Gott dem allmechtigen des Barmherzigkeit dann allen verborgen, und das Gericht an allen Gnaden nach eines ieden Menschen Verdienen gefällen würdet: er solle auch in unfern fweren Ungnad gefallen fein. Des alles zu warer Urkund und ewigen Gedechtnufs, fo haben wir unfere Infigl an dem Brief haissen hangen, und geben zu München an S. Lucien Tag da man zehlt nach Christi Geburt unsers lieben Herrn Jesu MCCCC. Jahr, und darnach in dem XXXI. Jahr.

Num. XXXVII. Confirmatio privilegior. Pauli II. P. M. An. 1 4 7 3.

Daulus Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Abbati & Conventui Monasterii in Wessesbrunen Ordinis Sancti Benedicti, Augustensis Diocesis, salutem & spostolicam Benedictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum & honestum est, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per follicitudinem officia nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter dilecti in Domino Filii vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, omnes libertates & imunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus, five per privilegia, vel alia indulta vobis & Monssterio vestro concessas, nec non libertates & exemptiones secularium exactionum a Regibus & principibus aut aliis Christi sidelibus vobis & eidem Monasterio rationabiliter indultas; specialiter autem decimas. primitias, agros, terras, posseñones, fructus, redditus, proventus, alisque mobilia ac immobilia bona ad dictum Monasterium legitime. spectantia, nec non fancti Iohannis Baptiste in Rott & fancte Margarete in Islingen, ac alias Augustensis Diocesis, Mogutinensis provincie parrochiales Ecclefias, quas cum omnibus iuribus & pertinentiis suis eidem Monasterio canonice unitas & incorporatas sore asseritis, sicut ea iuste & pacifice possidetis, vobis & per

vos eidem Monasterio auctoritate apostolica confirmamus & prefentis scripti patrocinio cummunimus: salva in predictis decimis moderatione confilii generalis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre communitionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli apostolorum eius fe noverit incursurum. Datum Rome apud sanctum Petrum anno Incarnationis dominice MCCCCLXX, Kal. April. pontificatus nostri anno septimo.

Num. XXXVIII. Privilegium Innocentii VIII. P. M. An. 1488.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Abba-1 bati & Conventui Monasterii sancti Petri de Wessenbrunen ordinis fancti Benedicti, Augustensis Diecesis salutem & apostolicam benedictionem: Cum a nobis petitur quod influm est & honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per solicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum: Ea propter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus grato concurrentes affenfu, personas vestras & locum in quo divino estis obsequio mancipati cum omnibus bonis, que impresentiarum rationabiliter poslidetis, aut in futurum justis modis prestante Domino poteritis adipisci, sub beati Petri protectionem suscipimus atque nostram; omnes quoque libertates & immunitates a predecefforibus nostris Romanis Pontificibus sive per privilegia vel alia indulta vobis & Monasterio vestro, quod Moguntinensis provincie existit, concessas, nec non libertates & exemptiones secularium exactionum a regibus & principibus ac aliis Christi fide. libus, vobis & eidem Monasterio rationabiliter indultas : specialiter autem decimas, primitias, oblationes, census, fructus, redditus, proventus, terras, domos, molendina, possessiones, hortos, campos prata, pascua, nemora, silvas, stagna, lacus, aquas, aquarum decursus, Volumen VIL Hhh

gran-

### 413 MONUMENTA WESSOFONTANA.

grangias, villas, loca, iurisdictiones, & alia bona ad monafterium predictum spectantia, ac cum omni cura & sine cura Ecclesias, quas eidem Monasterio annexas & incorporatas existere & vos in usus proprios obtinere assertici, sicut ea omnia iuste & pacifice possidetis, vobis & per vos eidem Monasterio, auctoritate Apostolica, confirmamus & presentis scripti patrocinio communimus, salva in predictis decimis moderatione concilii generalis; nulli ergo omnino hominum liceat hane paginam nostre susceptionis confirmationis & communitionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud sanctum Petrum anno Incarnationis Dominice MCCCCLXXXVIII. tertio Idus Iunii Pontificatus nostri anno quarto.

Num, XXXIX. Concordia pro Ecclefia Par. An. 1490. In Nomine Domini Amen. Anno a Nativitate eiusdem millefi-I mo quadrigentesimo nonagesimo, indictione octava, die vero lune fexta Mensis Decembris, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri, Domini Innocentii divina providentia pape Octavi anno fexto, in mei Notarii publici testiumque infra scriptorum ad hoc specialiter vocatorum & rogatorum presentia, personaliter constituti venerabilis Pater Dominus Ioannes Abbas , & religiofus frater Vitus Maurer Conventualis Monasterii in Wessenbrunn. ordinis Saucti Benedicti, Augustensis Diocesis, pro se & nomine Conventus sui ex una, & honorabilis vir Dominus Udalricus Schafter Vicarius perpetuus Ecclefie Parochialis Sancti Ioannis Baptiste in Parr dicte Augustensis Diocesis partibus ex altera. Non indolo, metu, fraude aut aliqua finistra machinatione circumventi, fed ex eorum certa fententia & spontanea voluntate, de & super altercationibus, discordiis, controversiis, causis & disferentiis occasione incorporationis Parochialis Ecclesie sancti Ioannis Baptiste in Parr predicte, quovis modo habitis, motis & fententiatis per medium venerabilium & famoforum virorum Magistrorum Ioannis Escher reverendi in Christo Patris & Domini Domini Friderici Dei & Apostolice sedis gracia Episcopi Augustensis Sigilliferi, Ioannis Mantfee curie Augustensis causarum procuratoris, Partolomei Golfich Rectoris, Parochialium Ecclefiarum in Hohenwarth, Schrobenhausen in decretis licentiati & Ioannis Zeller geranatoris in Fridberg amicabilium compositorum, concordiam & amicabilem compositionem inforum mature & deliberate instauratam, conceptam, & conscriptam inierunt, secerunt, & persecerunt: ipsam concordiam & amicabilem compositionem, in quadam Papyri schedula in medium productam, visam, lectam publicatam & auditam omnibus melioribus modo, iure, caufa, forma & ordine. ouibus melius & efficacius potuerunt & debuerunt, acceptarunt, approbarunt a ratificarunt & omologarunt, ac tenore prefentis publici Instrumenti acceptant, approbant, ratificant, & omologant: cuius quidem concordie & amicabilis compositionis predicte tenor fequitur, & est talis:

Super differentiis, que vertuntur inter venerabilem Patrem Dominum Isannem Abbatem & Conventum Monasterii Wessenbrunensis & Dominum Udalricam Schüster vicarium perpetuam Ecclesie Parochialis in Parr, Augustenus Diocesis, occasione Incorporationis eiusdem Ecclesie ac aliis, in causa huiusmodi expressis actum est & concordatum ut infra. In primis quidem omnes & singule differentie huiusmodi debebunt esse sopresside extincte, & expense hinc inde in causa ipsarum sacte compensate & remisse, & Dominus Udalricus appellationi a sententia diffinitiva per Dominum Vicarium Augustensem inter prenominatas parses occasione dicte incorporationis late renuntiabit, meliori forma, ad beneplacitum Domini. Abbatis & Conventus, coram notario aut

Hhh2

constituendo Procuratore in Romana Curia ad renuntiandum, totiens quotiens opus fuerit: ita quod sententia huiusmodi diffinitiva in rem transeat iudicatam suumque debitum sortiatur effectum. Item quod dictus Dominus Udalricus prenominatam Ecclesiam tenebit & possidebit uti perpetuus Vicarius, ipsaque Ecclesia censeatur perpetua vicaria, quodque Dominus Udalricus se inposterum nominare, reputare & se tenere debeat pro perpetuo vicario, & eandem perpetuam vicariam non refignabit seu permutabit absque ipsorum Domini Abbatis & Conventus voluntate & confenfu, sub iuramento per eum prestando. Item quod ipsi Domino Abbati & Conventui ac Monasterio eorum, virtute rei indicate huiusmodi ac incorporationis, decime infrascripte, perpetuis futuris temporibus, ex prediis infra scriptis infra limites dicte Ecclesie in Parr situatis cedere debeant, absque ipsius Domini Udalrici successorumque ipforum contradictione, & impedimento: videlicet omnes & fingule decime maiores ex Erespurg, Hergertswisen, Rorepach, & Haimelzhausen provenientes, singulis annis communi estimatione ad quadraginta slorenos renenses taxate: item reliquas decimas sub limitibus dicte Ecclesie recrescentes, omnesque & fingulos alios redditus & proventus ipfius Ecclefie Dominus Udalricus predictus in vim competentie, uti perpetuus vicarius imbursabit; quam itaque competentiam presati Dominus Abbas & Conventus fibi curabunt auctoritate ordinaria confirmandam. Item quia Dominus Udalricus intendit domum Ecclefie predicte construere cum summa sexaginta storenorum renensium, vel circa, quo facto dicti Domini Abbas & Conventus tenebuntur, & astricti erunt solvere ipsi Domino Udalrico tertiam partem huiusmodi structure, iuxta taxationem & moderationem quatuor honestorum virorum quorum quelibet partium duos deputabit ad hoc. Item, quia Dominus Udatricus Notario cause in Romana curia de certo fallario per eum deservito pro Domino Abbate, & Con-

ventu predictis perfolyat, ut afferuit, pro quo ipfi Domini Abbas & Conventus unam tunicam vulgo Krutrokh comparare & affignare ipfi Domino Udalrico debebunt: atque alias ipfum Dominum Udalricum in possessionibus beneficiorum dandis pre aliis favorifare. In eventum, quo partes supradicte in uno aut pluribus articulis suprascriptis discordes herent, quod ex tunc partes stabunt dictamini Domini officialis Augustensis pro tempore existentis, appellatione remota, cum renunciationibus ad hoc necessariis & confuetis. Premissam etiam concordiam & amicabilem compositionem, ficut premittitur, initam, approbatam, ratificatam, & omologatam prelibati Domini Ioannes Abbas, Vitus Mourer conventualis, & Udalricus Schüsler ad manus mei notarii publici, tanquam publice & autentice persone, solenniter stipulantes & recipientes cuiuslibet eorundem manibus promiserunt, & quilibet eorum promifit, se velle inviolabiliter observare, efficere & adimplere, eamque ratam, gratam, & firmam perpetuo habere, & tenere, illique parere & aquiescere, & nullo unquam tempore contrafacere vel venire, de iure vel de facto, per se vel submissas Perfonas, directe vel indirecte, quovis questo ingenio vel colore, renuntiantes, in premissis, exceptionibus, auxiliis, subterfrugiis, aciuris canonici & civilis suffragiis, quibus contra premissa vel ipsorum aliquid dicere, facere, vel venire possent, aut quomodolibet se tueri; & presertim iuri dicenti renunciationem generalem non valere, nisi precesserit specialis. Super quibus omnibus & singulis dicte partes & earum quelibet fibi a me notario publico infra scripto unum vel plura publicum seu publica fieri atque confici petierunt atque petiit instrumentum & instrumenta. Acta fuerunt hec auguste in domo habitationis prenominati Magistri Ioaneis Mantfee sub anno, indictione, die, Mense & Pontificaru, quibus supra: presentibus ibidem honorabilibus viris Dominis Sebastiano Bankh in Bergen & Joanne Stamler in Defingen, Ecclefiarum Au-Hhba gugustensis Diocesis rectoribus, testibus ad premissa vocatis specialiter

Num. XI., Parochia Landsberg, An. 1494. A llexander Episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei A memoriam. Ea que pro concordia terminata funt, ne incertitudine in contentionis scrupulum relabantur & firma perpetuo & inconcussa persistant, libenter cum a nobis petitur apostolico munimine roboramus, & alia de novo concedimus prout personarum rerumque & temporum qualitate pensata conspicimus in domino falubriter expedire. Sane pro parte dilectorum Filiorum Pari Abbatis & Conventus Monasterii Wessebrunensis ordinis sancti Benedicti. Augustensis Diecesis, provincie Maguntinensis ac Magistri civium & confulatus opidi Landsbergenfis dicte Diecefis, nobis nuper exhibita petitio continebat, quod cum alias ipfi Magistratus & Confules a felicis recordationis Innocentio VIII. predecessore nostro. quod, cedente vel decedente tunc predicatore dicti opodi seu officium predicandi ibidem alias quomodolibet dimitente, liceret eis inibi predicatorem pro eorum nutu amovibilem deputare, fibi eoncedi obtinuissent, ipsique Abbas & conventus, pretextu cuiusdam concordie olim inter quendam Lienkardum tunc Abbatem & Conventum dicti Monasterii ac Magistrum civium & Consules predictos ratione parochialis Ecclefie aliorumque beneficiorum in dicto opido tune fundatorum & in posterum sundandorum facte & inite, & per pie memorie Sixtum Papam IV. etiam predecellorem nostrum confirmate, per quam inter alia ius nominandi perfonas idoneas ad Magistrum civium & Consules, presentandi vero personas sic nominatas ad parochialem Ecclesiam, & alia beneficia predicta. quocies illorum seu aliquorum vacatio occurret, loci ordinario per eum instituendas ad Abbatem pro tempore existentem & Conventum eiusdem Monasterii pertinere dinoscimus indulto eiusdem Innountii predecelloris nostri: se opposuissent ac fecissent quo minus

minus indultum huiusdem fortiretur effectum; & propterea inter Abbatem & Conventum ac Magistrum civium & Consules predi-Aos lites & controversie verisimiliter oriri formidarentur: tandent partes ipse cupientes litium anfractus evitare ad infra scriptam concordiam devenerunt, per quam inter alia Abbas & Conventus prefati iuri Patronatus & presentandi personam idoneam ad dictam predieaturam, dum pro tempore vacat, tam intuitu prioris concordie predicte quam illius confirmationis eis quomodolibet competenti; specialiter & expresse renuntiarunt; consentientes, quod dum illa deinceps vacare contigerit Magister civium & consules presati predicatorem ad ipforum nutum amovibilem, alias iuxta formam litterarum Innocentii predecessoris nostri deputare, assumere, eligere, & nominare libere & licite valleant : priori concordia ac litteris Sixti predecefforis nostris quoad parochialem Ecclesiam predictam & alia beneficia dicti opidi in suo robore permanente, prout in quodam publico inftrumento desuper confecto dicitur plenius contineri. Quare pro parte Petri Abbatis & Conventus ac Magistri civium & consulum predictorum nobis fuit humiliter supplicatum, ut posteriori concordie huiusmodi pro illius subsistentia firmiori robur apostolice confirmationis adiicere & alias in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui inter fideles quoslibet pacis amenitatem vigere sinceris desideriis exoptamus, Petrum Abbatem ac Magistratum civium nec non singulos ex conventu cum confulibus predictis a quibuscunque excommunicationis, suspensionis, & interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris & penis a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa, Tatis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum presentium duntaxat consequendum, harum serie absolventes &absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati indultum Innocentii & posteriorem concordiam Sixti predecessorum nostrorum, ac litteras tam Innocentii quam Sixti predecessorum huiusmodi quoad paro-

# MONUMENTA WESSOFONTANA.

chialem Ecclesiam & alia beneficia predicta auctoritate apostolica. tenore presentium approbamus, & perpetue firmitatis robur obtinere decerminus, nec non posteriorem concordiam huiusmodi ac prout illam concernunt omnia & fingula in dicto instrumento contenta & inde sequentia que cumque confirmamus & similiter approbamus ac presentis scripti patrocinio communimus: supplemusque omnes & fingulos defectus, fi qui in concordia & instrumento presatis forfan intervenerunt: & nihilominus pociori pro cautela, eisdem Magistro civium & consulibus, quod cedente vel decedente moderno dicti ovidi predicatore seu officium ipsum alias quomodolibet dimittente, liceat eisdem Magistro civium & consulibus predicatorem idoneum, ad eorum nutum, ponendum & amovendum perpetuis futuris temporibus deputare & admittere fimilibus suctoritate & tenore indulgemus; non obstantibus constitutionibus & ordinationibus apostolicis ac statutis & consuetudinibus Monasterii & ordinis predictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis ceterisque contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmatiopis, approbationis, conflitutionis, communitionis, suppletionis, & concessionis infringere, aut ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attemptare prefumpferit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri & Pauli apostolorum eius se noverit incursu-Datum Rome apud beatum Petrum anno incarnationis Dominice MCCCCXCIV. Sexto Kal. Iunii pontificatus nostri anno IL

Num. XLI. Ecclefia in Lattenfehwang, An. 1505.

Iulius Episcopus servus servorum Dei dilectis Filiis Abbati, & Conventui Monasterii Sancti Petri in Wessenbrunn Ordinis Sancti Benedicti, Augustensis Diocesis, Provincie Moguntinensis salutem & apostolicam Benedictionem. Cum a nobis petitur quod iustum est honestum, tam vigor equitatis, quam ordo exigis ratio-

rationis, utid per folicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Espropter dilecti in Domino Filii vestris iustis postudationibus grato concurentes affenfu . omnes libertates & Immunitates a predecessoribus nostris Romanis Pontificibus sive per Privilegia vel alias Indulgentias vobis & Monasterio vestro conceffas, nec non libertates & Exemptiones fecularium Exactionum a regibus & principibus ac aliis Christi sidelibus vobis & eidem Monasterio vestro rationabiliter indultas; specialiter autem duas partes decimarum parochialis Ecclesie seu illius perpetue vicarie in Tatenshwang dicte Diocesis ac alias decimas, primitias, census, fructus, redditus, proventus, pollestiones, agros, loca pascuanemora . Domos . filvas, grangias, molendina, aquas . aquarum decurfus, ftagna, lacus pifcatorias, fepulturas, amiverfaria & alia iura, inrisdictiones & alia bona ad dictum Monasterium spectantia, nec non omnia & fingula Beneficia Ecclefiastica cum cura & fine cura eidem Monasterio vestro canonice unica, annexa & incorporata, ficuti vos in usus proprios obtinere afferitis cum omnibus iuribus & pertinentiis eorum. ficuti ea omnia iuste & pacifice possidetis vobis & per vos eidem Monasterio apostolica auctoritate confirmamus & presentis feripti patrocinio communimus, Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis & communitionis infringere, velei aufu temerario contraire. Si quis aurem hoc attemtare presumpferit indignationem Omnipotentis Dei ac beatorum Petri & Pauli apostolorum eius se noverit incurfurum. Darum Rome apud Sanctum Petrum anno Incarnationis MDV, nono Kal. Aprilis pontificatus nostri anno tertio,

Num. XLII. Excerpta Genealogica.

1320. hunr. de Wildenrod.

1333. Witigo de Eglofingen. filius Witigo.

1335. Stephan de Schmiehen, Heinric, & Frideric. Grauteri, Ich. de Schondorf.

Volumen VII.

# 426 MONUMENTA WESSOFONTANA.

- 1336. Frideric. Grauter, Bertold de Wittoldthaufen.
- 1350. Dietr. de Erefing, Ofwald. & Diter. filii eius. Schweik. de Mindelberg, Heinr. de Umenhofen, Marcw. de Erefingen, Hans Zeller Senior, Lutz de Pleimarswank, Heinr. & Ulr. de Adelzhofen.
- 1353. Ludwig de Mundriching , Heinr. de Aynschofen.
- 1379. Conrad Schrenk de Schaitbach, Heinricus de Gumpenberg, Heinr. de Ausenhosen, Heinr. de Rormosen, Conrad. de Weilbach, Heinr. de Hugenhausen.
- 1396. Eberhard de Rorback.
- 1403. Iohann der Dieffer Landr. zu Landsperg, Ulr. Grauter.
- 1416. Ulr. de Haldenberg, uxor Doroth. Heinr. de Haldenberg, Cosrad, de Westerhofen.
- 1424. Gofwein Huntheimer.
- 1441. Barthol, de Wall, lorg de Schwangau.
- 1460. Eyban de Wall, Lutze de Friedberg.
- 1463. Georg Pirckhamer.
- 1472. Wilhelm Arefinger, Pfleger zu Schongau, Wigelis Hund zu Kaltenegk, Walt de Gumpenberg, Ulr, de Adelzhousen, Georg Durnlein.
- 1480. Georg de Gumpenperg.
- 1486. Selast. de Adelzhofen.
- 1489. Caspar de Laimberg.
- 1497. Paul Pfettner.
- 1497. Sigm. Ich. Iac. Pancrat. Tuchhenhauser fratres.
- 1506. Erhard Perfal de Greiffenberg.
- 1510. Christoph de Adelzhofen.

MONU-

# MONUMENTA WEYARIENSIA.



eyarn, Vinaria, nobile Canonicorum regularium D. Augustini monasterium, in editissima Mangsaltæ sluvii ripa, medio sere inter atque Beihartingam itinere situm, tetrarchiæ

Tegernseum atque Beihartingam itinere situm, tetrarchiæ Monacensi accensetur.

Autorem Vinariæ facræ falutamus Sigibotonem I. Neuburgi ad Mangfaltam & Falckensteinii Comitem, qui filio, quem unice dilexerat, orbatus, vestem monasticam induit, cellamque vinariam, unde & loco nomen contigit, recipiendo Canonicorum regularium coetui aptavit anno MCXXX.

Iii3

Cæte-

Cæterum vix aliud ullum apud nos coenobium durioribus, quam Weyaria nostra, iactatum, perculsum est satis: quæ incendiis feralibus iterum iterumque, quinimo bis uno in lustro vastata, semel in ruinas collapsa, ter præda hostium sacta, haud sine divum numine in nostram quam vivimus ætatem duravit.

Jam vero fi tantos post casus, litterarum antiquarum quicquam Weyariæ superesset, inter portenta omnino foret. At superess tamen codex nobilissimus, eximium utique morum iursumque avitorum monimentum, Liber censualis atque seodalis Comitum Neuburgensium, iussu Sigebotonis III. circa annum 1180. digestum, quem ex autographo recitamus.

Picturas, frontem libri marginemque exornantes, exhibet Tabula IV. quarum quarta & quinta folemnia investiturarum repræsentant: Falckensteinensia insignia ex monimentis sepulcralibus descripsit Georgius Præpositus.

Columna milliaris, cuius ectypon in tabula nostra Iocum postremum occupat, modo servatur Valeyæ, quod castrum est Ill. atque Excell. Comitis de Tattenbach: ad alterum a Weyaria lapidem situm; & illa quidem longiuscule abhinc, proxime viam romanam inventa quæ a Camboduno ad Escones ducebat. Assundunt hæe lucem egregiam systemati, quod Celeb. Limprunnius noster circa Geographiam antiquam Baioariæ condidit, Commentar. Academiæ Boi-

cæ Vol. II. Parte I. pag. 96. feqq. Neque profecto cuiquam dubium iam poterit esse, quin Cambodunum, LX. M. passuum ab Augusta distans, statutum suerit ad Isaram iuxta vicum Straslach, paulo superius Grunwaldense castrum: quin & Escones, ad quas a Camboduno numerabantur passuum milia XX. hodieque hac ipsa a Straslachio distantia supersunt, circa vicum Helsendorss, in curia Eschenhof, tractuque quem nuncupant in dem Eschen.

Sed hæc omnia auctori felicissimi systematis ulteterius explananda relinquinus. De hoc uno iam solliciti, ut summa reverendissimi Weyariensium præsulis Ruperti circa nos merita, mentemque nostram gratissimam publici prositeamur.



Series RR. Præpositorum Weyariensium ex Monumentis Authenticis.

Wilhelmus I. 1177. 1199. Liebhardus 1236. Gotfcalcus 1307. Wilhelmus II. 1337. Conradus I. 1347. Albertus 1350. Heinricus 1377.

Con-

Conradus II. † 1389. Ulricus † 1403. Tacobus I. † 1428. Conradus III. † 1434-Paulus † 1440. Christianus † 1466. Fridericus † 1474. Leonardus † 1490. Georgius I. † 1516. Georgius II. † 1532. Tacobus II. † 1543. Georgius III. † 1548. \* Johannes admin. 1561. \* Oswaldus adm. 1569. \* Iohannes adm. fecul. 1570. \* Iohannes adm. 1571. \* Bernhardus adm. t. 1575. \* Leonhardus adm. † 1589-Caspar Præp. res. 1607. Wolfgangus † 1626. Valentinus † 1659. Bernhardus † 1671. Benno † 1697. Præsidius † 1731. Patricius † 1753. Augustus † 1765. RUPERTUS.

Monu-



# MONUMENTA WEYARIENSIA.

# CODEX FALCKENSTEINENSIS.

Ise liber continet redditus omnium Possessionum & Castrorum, que Comes Siboto iure proprietatis vel titulo feodali possedit de principibus per omnes Provincias. An. 1180.

Huc fpettat Figur. n. I. Tab. IV.

Dominus Comes Siboto monet, hortatur, cunctos fideles suos presertim proprios viros de consilio & auxilio filiorum suorum post mortem suam disponendarum rerum, videlicet per quos velit regere, & quibus etiam velit committere: proinde ergo prescribi iubet quinque viros Pabonem videlicet de Nivenburch, Sifriden de Ollingen & fratrem eius Hoholden, Ottonem de Herranfain filium patrui sui, Helmbolden de Endorf; hii vero viri debent Domino Chunoni de Meglingen iurare in presentia ceterorum, qui sunt proprii Comitis, ne unquam Dominicellis suis concedant aliis beneficium de redditibus inbeneficiare donec ad intelligibilem etatem perveniant. Monet etiam & iubet, omnes proprios viros suos his V. viris iurare assensim, & auxilium ad exequendum in omnibus exhibere. Tali igitur conditioni committet filium suum Domino Chunoni ut ita procuret sicut iure debet.

Volumen PII.

Ne igitur posteros lateat suos Cyrographum quod teutonica linqua Hantgemalchen vocatur, suum videlicet & nepotum suorum, filiorum scilicet fratris sui, ubi sicum sti ut hoc omnibus palam sit. Illud est nobilis viri mansus situs apud Giselbach in cometia Moeffourten, & hoc idem Cyrographum obtinent cum eis Hunespergere & Pruchepergere.

De predio libertatis sue notum sit omnibus qualiter actum sit, quomodo illud testimonio optinuit coram Ottone palatino situm apud Giselbach possidendum iure perenni, eo quod senior in gereratione illa videatur. Huius rei testes sunt, Roudprecht Wolf de Pochsberch, Chuno de Megelingen, Pabo de Erringen, Alber de Brungeben Sigiboto de Antwerte, Gebhardus Comes Hallensis, Dietrious de Stibingen, Otto de Mosen, Ortoss de Keckingen & alii nobiles viri, Shesen scilicet & Dincitie: acta sunt hec Moringen.

Notum effe cupit Comes Siboto universis Christi fidelibus tam presentibus, quam suturis, qualiter tres Ecclesias urbibus suis positas fideli dote dotaverit, & unde divinum officium jugiter illie fit celebrandum. Ad altare illius Ecclefie, quod est super Nivenburch. quod est inferius, quod & dedicatum esi in honore fancte & perpetue Virginis Marie dos pertinet, que sita est apud villam Sehaim, & lis erat super hac interposita tunc de Wiare & militem proprium ipfius comitis. Hanc litem ipfe Comes diferevit inter eos, & dissolvit, & superaltare iam dictum delegavit. Ad superius altare einsdem Ecclesie, quod in honorem sancti Iohannis Baptiste & . fancti Iacobi dedicatum est; dedit predium quod in Steingouwe fitum est, cum mancipiis quibusdam ibidem manentibus, videlicet filiis fororis cuiusdam Gotte. Effecit quoque, ut divinum deinceps officium a prepofito & suis fratribus de Wiare iugiter celebretur. Ecclesiam quoque, que super urbem Valchenstein posita est dotavit cum predio, quod iacet apud Durchusen quod ad fruendum

Friendum tradidit fratribus super montem sancti Petri Deo servientibus, & at divinum officium illic ab ipsis fratribus perpetuo celebretur. Ecclesiam super urbem Hademarsperch sitam dotavit cum predio, quod situm est apud Sunderheringen, que Ecclesia dedicato est in honore sancti Iacobi fratris Iohannis apostoli. Ecclesia autem super Valchenstein in honorem sanctorum Leonhardi & Egidii dedicata est.

Comes Siboto patesacit omnibus suis & universis scire volentibus, quid vel quantum procurator sue urbis, scilicet Nivenburch, debeat ad expensas ministrare, vel quantum de procuratione ipsa ad eam urbem pertineat.

Inprimis dicendum est, quid advocatia ab Aibilingen ministret, cum Placitum suum more solito ibi habuerit, duabus vicibus videlicet pernoctans & ad prandium in die: hoc sunt V. porci, duo maturi & tres minores, & XXX. modii avene ad pabulum, & decem modii ad braxium, & duo modii tritici, & tres modii siguli, & urna mellis vel Sagmam medonis, & unam Sagmam vini; X. anseres, XXX. galline, centum casei & vacca una, trecenta ova. Hec ad servitium suum pertinent quando legitimum placitum in advocatia habuerit.

De Legendorf porci II. dantur, unus maturus & alius inferior. XII. metrete fabe, due urne olerum. II. anferes, pulli III. centum ova & ad visitationem XII. metrete tritici.

De duabus curiis Ouste porci VII. dantur, duo maturi & unus bonus & IV. alii; ad visitationem I. modium figuli, IV. modii avene, modius leguminis, sedecim metrete sabe, modius raparum, modius olerum, anteres IV. pulli XII. CC. ova, cutem valentem XV. denarios.

Dē

De curia illa Ebra dantur II. porci unus valens XXX. nummos & alius Sloucpratiger, & modius fabe, modius raparum, modius olerum IV. anferes, XII. pulli, C. ova.

De illa curia Ruite unus porcus maturus & alius Sloepratiger & modius fabe, modius olerum, III. anseres, X. pulli, & C. ova.

De curia illa Scefliten datur unus porcus XL denarios valens.

De Chirchdorf II, porci unus maturus & alius minor, modius leguminis, fabe & pife, modius raparum, modius olerum, anseres II. pulli VI. cutis ad emptionem olei & de decimatione ibidem HI. porci dantur & C. ova.

De alia curte, que in eadem villa iacet fimili modo dantur II, porci unus maturus & alius minor & cetera omnia ficut & de priori curte.

De Willingen IV. porci dantur, modius leguminis, fabe & pife, modius raparum, modius olerum, anseres II. pulli VI. C. ova cutis ad oleum : ad visitationem dimidius modius tritici & modius avene.

De curia apud Liutoltingen dantur III, porci, unus qui publica censura L. nummos valeat, alter XV. tercius X. dimidius modius fabe & pife, dimidius modius herbarum, & dimidius modius raparum II, anseres VI. galline, XII. tritici metrete ad visitationem.

De curia illa que propria comitis est Mitternchirchen dantur I. porcus, II. minores II. anseres, VI. galline, unus modius fabe & pife; modius raparum, modius herbarum,

Summa omnium porcorum, qui de procuratione urbis Nivenpurch pertinent func XLVII, ex his VIII, func maturi.

De curia illa de Tanne & filva dantur II. porci unus faginatus & slius qui minus valeat, & de ipsa curia III. Frishingi & IIL anseres & VI. pulli. & dimidius modius fabe.

Nunc

Nunc dicendum est de arietibus de eadem Procuratione pertinentibus: de Tambuhelen datur aries unus; de Tatenhusen II.de Trichingen I. de Ovinchoven I. de Liutoldingen III. de Mitternchirchen II. de Wihesse I. de Stuthusen III. de Heigilingen II.

# Summa omnium arietum funt. XVI.

Nunc dicendum eft de armentis, que iterum pertinent ad eandem procurationem: ad Tampuhelen unum armentum, ex hoc CCCXXXVI, casei computantur.

Ad Tatenhusen I. & item ex hoc CCCXXXVI.

Ad Mitrichirchen L, iterum ex hoc CCCXXXVL

Ad Ouge I. & item ex hocCCCXXXVI.

Ad Ruhte iuxta Ebram item armentum habet, ex hoc CCCL, cafei dantur.

# Summa mille septingenti Casei.

Ex armentis Pisenperh dantur Nivenburc mille CC. Casei.

De Pisinperch Richer dat porcum unum valens sexaginça denatios: Werinheri allodium duos porcos uterque valentes quinquaginta. Henrich duos porcos unus major & minor, II. anseres, VI. pullos, dimidium modium fabe, dimidium modium Pise, modium rapularum, modium herbarum, modium tritici, modium siliginis tres modios avene ad servitium, Oudalscalch duos porcos majorem & minorem & aliud servicium ut prior. Engilram unum porrum, dimidium modium tritici, dimidium modium Pise, tres modios avene, unum anserem, tres pullos, modium rapularum & herbarum.

Kkk3

De Wirting Luopoldus tres modios avene, unum tritici Friderick tres modios avene, unum modium tritici.

De predio, qued habet Comes Siboto apud Pisenberch subnotantur VII. porci de villicalibus curtis absque his, qui de mansionibus dantur, II. modii, sabe II. modii raparum II. modii olerum & ad visitationem II. modii tritici & mille ducenti casei ex tribus armentis. Huius predii computantur XXX. mansus cum novalibus absque silva de qua multus terre cultus potest excidi & ad utilitatem provenire. Parrochianus ibidem consistens debet uno quoque anno comiti dare quinque modios tritici, & decem modios brazii de avena.

Predium, quod habet Comes Siboto ad Wizzinge, computatur ad triginta Mansus, & in eisdem mansibus VII. curtes & tria molendina: ex quibus universis dantur tria talenta & VI. folidos & multum alii servitii, quod hic non potest computari, sed procurator ipsius hoc satis in sua computatione retinet.

Predium Comitis Sibotonis apud Wizzingen servit annuatim undecim talenta & tres solidos minus quinque denariis. Curses Adilwardi duo tallenta, curtes de Vogiltal X. solidos, curtes Hernoldi VII. solidos; curtes; Henrici VI. solidos & X. denarios, tris molendina talentum I. Eppo dimidium talentum, XII. denariis minus, Laidiratishubi XXIIII. denarios. Huachilhovin tres solidos. Huttilhovin LXV. denarios, Snovinhovin L. dennarios: Mansus Geruridi LXXX. denarios, mansus Wernherti Grasinhul sex solidos XX. denarios, curtes Ulrici ibidem VI. solidos XX. denarios, mansus Ulrici inibi VI. solidos decem denariis minus, Gneno XLV. denarios, Undirbuech V. solidos XX. denarios, Edituus XV. denarios, Adilman XV. denarios, Uxor Hiltibrandi V. denarios; quidam de area & agro & granario XVIII. denarios; Tribularii XX. denarios gebeno

Gébeno de piscina & novali LX. denarios quod tributum dabitur annuatim in sesso Sancti Martini, & quicunque id non dederit eodem die, duplex tributum persolvet.

### Urbs Valchenstein.

Comes Siboto patefacit omnibus suis & universis scire volentibus, quid & fibi debeat amministrari de prepositura. que est super bona sua, que pertinent ad Urbem Valchenstein' de Urdorf & ceteris ad hec pertinentibus. De curia fua Phonepe & de monte ibidem quinta dimidia carrata vini datur. De Immingen ad autumnum V. sagme & in Maio ducture due sive fagme dantur: de Chontele due fagme dantur, 1.ad autumnum & altera in Majo. De Iochberch 1. Sagma. In Brixental, quod non est ex predio, due carade vini dantur, 1. ad autumnum & 1. inmaio. De Aschaha III. sagme II. in autumno, & 1, in maio. De Groube III, lagme pari modo dantur. De Urdorf II, carade dantur. Super Ouge dimidia carrada. In loco Azemani V. lagene dantur; de Antrete, I. sagma. De Swinstie I. sagma: super Phearinperch unam fagmam; ad Flinspach super colle III sagme; ad Griezzenpach II. fagme; ad Niunhusen III. fagme due in autumno I, in maio & de predio Adalberti ibidem I, fagma vini & una fagma falis, & de predio iuxta Ecclefiam, in quo Engilher manet II. sagme I. in autumno & I. in maio dantur. De predio ad Altenburch quod ab Hainrico emit II. sagme salis dantur. Ad Liten II. fagme vini dantur, I. in autumno I. in maio; in Zilerstal Hainricus de Chaltenbach unam Charradam, III. fagmas in autumno & unam in maio; de novalibus decimatis Dom. Comiti VI. fagme in autumno, Adalbert ad Vderns I, fagma, Einwich ibidem I. fagma, De Turrenbuhelen II. sagme dantur una in autumno & I. in maio.

Prepofitus debet date de Urdorf XVII. carradas vini & unam lagenam in autumno, in maio dantur IV. carrade & una fagma.

De Sonnowe datur dimidium talentum & II. fagme vini, de decimacione apud Zirelitat datur talentum & carrada vini: de Walde apud Urdorf dantur III. fagme vini, de Choufitein & Agileim carrada una, ad Ubervilchin due fagme vini. Predium, quod Dominus Siboto dederat fagmam unam: predium apud Winden II. fagmas.

Incipit adnotatio. Summa prediorum, atque beneficiorum Domini Comitis Sibotonis. Siboto Comes de Niwenburch, item de Valchenstein, itemque de Hademarsperch, & de Herrantesteine filius Rudossi Comitis consilium dat, rogatque proprios & amicos cognatosque, quomodo vell qualiter agant post mortem suam de acquirendis beneficiis suis, que possidet a diversis dominis suis a).

# a) Huc Spettat Fig. IV.

Primum itaque & precipue rogat, & monet agere pro beneficio illo, quod habuit primum a Pataviensi Episcopo, videlicet Husluten, Gemmemanestorf, Tuisenbach & alia ad hec pertinentia que non possunt describi propter urgentem causam; camque, quis si ministeriales Ducis Orientalis Provincie vonerint , & inbeneficiati fuerint de eo, pullo modo filii sui possunt eis erripere, & sic perdetur: & huius beneficii funt plus quam quadringenti mansus. Ad hec monet, hortsturque ut omni adnifu idem agant pro beneficio, quod possidet a filiis Comitis Gebehardi de Burchusen, quod magne utilitatis ipfi eft, cuiusque pars magna eft, & fita eft is orientis partibus, & propter predictam causam: videlicet ne ministeriales Ducis orientalis illud inbeneficiare anticipent, pro eodem beneficio agendom est, ne predicti ministeriales illud in Anevel concedi obtineant. Huius funt plus quam quadringenti Manfus. Post hoc simili modo rogat, ut idem agant pro beneficio quod habet a Comite Gebehardo de Sulzbach, cuius funt fere quadringenti mansus. A Palacino Comite Ottone, scilicet iuniore, habet centum manfus in quo beneficio tanta utilitas est, quod nullomo.

do debet pretermitti, quin ab eo obtineatur. Itaque universis fibi fidelibus diligentissime commendat, ut primitus agant & elaborent, nec rebus, laboribusque fuis pareant, quin hec quatuor beneficia suis filiis obtineant, si ipse prius vita excesserit, quam hec illis infe obtineat. Post hoc, primum rogat, ut agant idem pro beneficio, quod possidet ab Episcopo Tridentino, ne suis siliis alienetur, cuius funt fere quadringenti manfus. A Marchione de Chreiburch habet beneficium, cuius funt fere trecenti manfus: a Comite Hallenst de Wazzerburch beneficium habet, cuius funt ducenti quinquaginta manfus. A Duce Welfone habet ducentos mansus: a Comite de Scalach habet Ourdorff & Willingen & alia que etiam non negligantur nisi ab eo acquirantur. De Comite Chunrado de Bitistein habet beneficium de quo habet Sifridus de Mouiniche VII. Talenta & Magenes de Vurta VIII. Talent. mar de Westerberch V. Talenta, Heinrious de Winessteche curtem unam juxta Halle. De Duce Bawarie habet Cometiam in Luichental. A Duce Orientalis provincie de prediis ipfius Comitis in terra ipfa positis habet modios, qui vocantur Marchimutte, & insticiam operum que in urbibus Ducis fieri debent & ceteras iustitias, que de prediis Comitis debentur Duci ab eo ipse habet in beneficium. A Marchione de Stire habet beneficium quod fitum est apud Viscahe & Hartperch. Ab Episcopo Iuvavensi habet tres advocatias, unam super prepofituram claustri Chimese, alteram super ipsius episcopi bona circum ibidem iacentia, tertiam fuper prepofituram claustri Wiare. A Ratisponensi Episcopo habet beneficium quod Heinrieus de Clamnesteine abeo possidet & alia : De Abbate Tegarense duas villeas curtes, & mollendinum in proprio usu habet & magnam familiam. De Comite Rapotone de Ortenberch duas carradas vini habet. in Brixental & alia. Ab Episcopo Frisingensi habet advocatiam Super montem sancii Petri; de Comite Pertoldo de Andishsen habet be-Valumen VII. LII nefi-

رائه

neficium apud Ingoltesperch ad duo talenta, quod Dominus Lazarius ab eo possidet. Ecce sunt hic prescripta cuncta que a diversis suis Dominis Dominus Comes Siboto possidet, de quibus omnibus omnes sideles suos, ut supra diximus, monet, hortatur, rogat, ut maximam curam habeant, omnibus postpositis, de quatuor beneficiis in primis positis filiis suis obtinendis. A Palatino Comite habet beneficium de quo habet Adalbero curtem illam de Anzingen, Osericus duas mansus Lanchampsen: Otto de Tala tres houbas & aliud usque ad XX. mansus.

Prepositus de Urdorf debet singulis annis in autumne XVIIII. Carradas absque tribus lagenis.

Itaque Prepositus Comitis, qui his bonis omnibus preest, etiam uno, quod sibi ultra Wibetwaldes debetur, de venetis & de curtis suis conducere Comiti debet: scilicet de loco Runsche & Gurlan & de decimatione, que est in confinio illo super predio, quod habet in Pozen. In Campillen, habet predium. In Kellare habet predium. Mais habet predium. Ex altera parte Ysages suvii quod dicitur in der ove habet predium; hec predia omnia sunt vince.

Nunc de armentis dicendum est, ad Catprunen sunt duo armenta, ad Iachperch unum, ad Brixental unum, ad Urdorf sunt VIII. armenta in proprio usu, & duo concessa, unum Urbana & unum preposito, & in Zilestal unum concessum est Urbano suo. De Ourdorf dantur duo milia & CCCC. Casei absque concessa, de Pinzgure sessenti Casei. De Brixental sessenti, de Lochperch CCC. Casei, de prepositura Aurdorf dantur. IIII. milia & ducenti Casei.

Prepositus de *Urdorf* debet hoc providere ut ex su ofsicio annualiter sagmam olei Comiti amministret & exhibest de his que que sub sua cura habet, fine molestia Comitis, ex diversis impenfis, & sagma XII. cados habeat. Hanc sagmam dat de manso super quod ipse sedet, quod pertinet ad ipsum officium, & ex uno armento quod pertinet ad idem officium, & de LXXX. nummis, qui dantur in Prixental & de censu frumenti quod datur in Zilerstal de mansis. Colligitur vinum & oleum suum apud Paufanum & in unum locum ponitur.

Predium apud Swaths quod habuit Wolfkerus frater Comitis Sibotonis & etians proprius ipfius traditum fibi ab eodem, dabit Comiti Sibotoni, utrum ipfe velit, unam fagmam vini, vel duos cados olei.

Beneficium, quod habuit quidam miles nomine Ulrick a Comite Sibotone in superiori Flinspach liberum sibi factum; dabit sibi annualiter VI. cados olei.

De folitudine id est Ainhoede unus porcus trium annorum non pastus & alterum II. annorum, & alios duos porcos minores, & duos anseres, VIII. pullos, dimidium modium pisarum & dimidium modium olerum XC. ova.

De curte illa in superiori Phlinspach redditur unus maturus porcus & duo alii, & duo anseres & VI. Galline, & modius fabarum dimidius, & modius holerum, & dimidius filiginis & C. ova.

Nunc de arietibus dicendum, de Ourdorf dantur. XIII. arietes five oves, queque valens XIII. denarios, de Pinzgoue III, de Zilerstal IIII. summa omnium erit viginti.

Ex lino quod datur ex hoc officio sedecim Haspe erunt, & in Bongoue XII. masse ferri queque valens XII. denarios.

Nunc dicamus de porcis. De predio ad Carprunnen tres porci dantur unus maturus, & duo alii . . . . modii figuli

& dimidium avene: tres dimidii modii tritici vel fabe, modius raparum vel olerum, anseres . . . . pulli . . . ova CCC. ad pascha C. ad Pentecost CC. IV. Haspe lini, cutis ad emptionem olei.

De Ourdorf de Villicali curte VIII. porci dantur, duo maturi, & VI. alii & unus insuper ad visitationem: XXX. panes XV. albos XV. figilinos magnos, modium cerevisie, modium fabe & pise, & dimidium modium puri milii, modium raparum. modium olerum, III. anseres, XII. pullos C. ova ad Pascha C. ad Pentecosten: & idem villicus debet accipere sibi ante portionem frugum X. Scoberes avene & inde debet facere suo Domino X. modios cerevise optime: ad hoc dantur Hasse lini VIII. medietatem frugum villico & Domino, & armentum ovium sit illic iugiter in suo seno.

De Havenaren IIII. porci unus maturus, & III. alii, modius raparum, modius olerum III. anferes X. pulli C. ova, cutis ad emptionem olei.

De curia Phlinfpach IIII. porci unus maturus & alius bonus & duo minores, modius figuli, modius avene, dimidium modium leguminis, modium raparum, modium olerum III. anferes X. pulli C. ova, cutis ad oleum, libra lini.

De curia superiori in eadem villa IIII. porci dantur unus maturus & alius bonus & duo minores, modius siguli, modius avene, modius leguminis, modius raparum, modius olerum III. ameres X. pulli, C. ova, cutis ad emptionem olei, libra lini.

De curia illa fuperiore Tegrendorf V. porci dantur, unus maturus & alius bonus & tres minores ad visitationem; modius tritici & modius avene, modius fabe, modius raparum, modius olerum, anseres Ill. pullos X. ova C. cutis ad emptionem olei.

De inferiori curia iuxta Eclesiam dantur II. porci unus maturus & alius minor, modius tritici, III. modios avene, modius leguminis, modius fabe & pise, III. anseres, VI. pulli, C. ova, cutis ad oleum.

De curia quam habuit Deginhardus in superiori Flinspack datur unus pocus maturus, unus anser, II. Galline, L. ova,

De curia illa que fuit Domini Eherhardi IIII. porci dantur, unus maturus & III. alii, modius figuli, modius avene, modius leguminis, modius raparum, modius olerum Ill. anferes, X. pulli, C. ova, curis ad oleum, libra lini.

De hoc officio dantur X. talenta : de porcis XI. maturi funt.

Hec est urbs Hademarsperch, & hec est adnotatio procurationis ipsus urbis.

Huc fpeltat Fig. n. 3, Tab. IV.

Scire volentibus patefacit Comes Siboto, quot & quanti porci de procuratione, que pertinet ad urbem Hademarsperch sibi ad servicium persolvantur & quantum sibi de minori servicio ministretur.

De Chessendorf dantur duo porci maturi, III. anseres. XII. pulli, C. ova. De Sewalhen dantur V. unus maturus & IIII. alii: ad visitationem modius. De Oeckerstorf unus porcus valens XXX. nummos: de Inheringen dantur duo porci maturi III. enseres XII. pulli.

De Turnhusen V. unus maturus & IIII. alii: & VIII. metrete tritici ad visitationem, itemque VIII. figuli, modius ordei, modius avene, modius leguminis sabe & pise, modius raparum, modius olerum III. anseres. VI. pulli C. ova, cutis ad emptionema Lilia

olei. Item in eadem villa de filva que adiacet fibi dantur due porci uterque duorum annorum.

De Hemmenhoven tres; unus maturus & duo alii, modius fabe & pife, pari modo modius raparum, modius olerum, anferes III. Pulli VIII. C. ova, cutis ad emptionem olei.

De Obinge III. porci unus XXX. nummos valens & alii II. uterque valens XII. numos, III. anferes, VIII. Pulli, C. ova.

De Vendenbach, ut supra dictum est, dantur III. porci unus maturus & II. minores, III. anseres, VII. pulli, modius sabe & pise, modius rapatum, modius olerum, C. ova, cutis ad emptionem olei.

De Chizzingen III. porci maturi dantur & ad visitationem X. metrete tritici & figuli, dimidius modius fabe & pise, modius raparum, modius olerum, C. ova, anseres II. pulli VI.

De Ekkesteten V. porci dantur. unus maturus & II. boni sint & duo alii; ad visitationem modius siguli, modius avene modius sabe & pise, modius raparum, modius olerum, anseres IV. pulli XII. panes XII. VI. triticei VI. sigulinei, C. ova ad pascha, quinquaginta ad pentecostem, cutis ad emptionem olei.

De Lutterenbach III, porci unus XXX. valens & II. uterque XII. numos valens, III. anferes, VIII. pulli, ova C. cutis ad emtionem olei.

De Consteten dantur VI, porci III. de villico III. de molendino, de curia VI. anseres XII. pulli, centum ova: de mollendino XII. pulli, & de curia modius fabe & pise, dimidius modius milii.

De curia Stochaime datur unus porcus XXX. nummos valens & duo allii, XXIV. nummos valentes, II, anseres, IV. pulli, & X. metrete leguminis & L. ova,

De

De molendino apud Antwerte datur porcus XXX. nummos valens & duo alii XXIV. nummos valentes, & novem modii trium frugum, tres tritici, figuli, avene: tres anseres, VIII. pul-Li, C. ova.

De Razenperge datur porcus XXX. nummos valens.

De curte apud Wingard dantur uno anno duo porci, qui publica estimacioni LXX. numos, qui postquam dati suerint bene valeant LXXX. & altero anno datur porcus bonus, scilicet Slathswin & non plus, duo anseres & VI. galline & ad visitationem XII. panes VI. triticei & VI, sigulinei, vel V. metrete eiusdem equaliter divise.

De dimidio manso Aindorf, ante Deinhardi modo proprio comitis, dantur XXX. nummi, tres modii avene, unus aries XII, denarios valens.

De Sconsteten de Beneficio Reginheri Screllin datur porous publica estimatione XXX. nummos valens.

De curia Oudalrici debetur porcus magnus & tres minores, & de decima debetur porcus XXX. denarios valens, duo anferes, & fex galline, & XX. mensure leguminis X. fabe, & X. pife, modius rapularum, & modius olerum, & Centenarius ovorum, X. mensure tritici, & decem frumenti in ministratione, & VIII. denarii pro dimidia curte. De secunda curia similiter debetur porcus magnus & tres minores, duo anseres & sex galline, & XX. mensure leguminum, X. fabe, & X. pife, modius rapularum & modius olerum & Centenarius ovorum, decem mensure tritici & decem filiginis in ministratione, & VIII. denarii prodimidia curte. De Ruitheim datur porcus maturus sexaginta valens denarios in Epiphania, & duo minores, & dantur tres anseres, & novem galline, & dimidius modius fabarum

fabarum & pifarum, & modius olerum, & modius rapularum. De alia villa Ruitheim iterum datur porcus fexaginta valens nummos, & duo alii, & tres auferes, & novem galine, & dimidius modius fabarum & pifarum, & modius olerum, & modius raparum, & centenarius ovorum. De curia Stephinskirchen unus porcus maturus & duo mimores & dimidius modius leguminum.

De Othersdorf datur porcus maturus sexaginta valens denarios & quatuor alii minores, & quatuor anseres, & XII. pulli, & in pasca C. ova, & in pentecosten quinquaginta ova, & dimidius modius fabarum & pisarum & modius olerum & modius raparum. De molendino, und von einen, Vorlant an den clein Zechent undt on Leber unde on Har, dantur hec omnia, que super memoravimus. De Chulbingen II. modii filiginis & VI. avene censualis mensure & media libra lini. De Hoube dantur Comiti Sigbotoni annuatim & de mollendino porcus unus valens XXX. denarios & duo alii minores & ducenta ova, de uno dantur tres anseres, & VI. galline de altero duo anseres, & VII. galline.

Nunc subnotandum est, que ministratio debeat sibi inpendi, de duabus Advocatiis quas habet a Iuvavensi Episcopo, scilicet super bona ipsius & super preposituram claustri clericorum Chimesse. De bonis Episcopi dantur duabus vicibus pernoctans, & in die prandens due lagene vini, porcus XL numos valens, anseres Ill. pulli VI XXX. casei, C. ova, Ill. modii avene, unus modius tritici & siguli.

De prepositura clericorum cum placitum suum ibi habuerit tres lagene vini, & quinque Cerevisie, duo porci, quorum uterque XXX. numos valeat, Vl. anseres, Xll. pulli, sexaginta casei, CC. ova: insuper de bonis que iacent apud Stumma, insticia advocatie integra carrada vini, modius avene, & unus modius tritici, alius modius siguli.

Summa

Summa omnium porcorum que ad procurationem Urbis Hademarsperch pertinent, sunt septuaginta octo: & ex his sunt XXXIII, maturi.

Kessendorf habet quatuor domos decimales, Ainheringen Llll. domos decimales, Obingen XX. Erchaim X. & Vll. Ekkestete XXX V. Huingarte & Chizzingen Vllll. domos decimales. Ad curiam Obinge, Oudalrici pertinet decima XXVI. domuum de Otkersdorf XXX. & tres domus decimales.

Nunc videndum est de arietibus, qui ad idem officium pertinent: de Amdors tres arietes, de Ekkesteteu l. de Obinge II. vel viginti nummi.

Nunc videamus de armentis ad idem officium pertinentibus: apud Secyalhen unum armentum est de quo fiunt CCCXXXVI. casei: ad Vendenbach 1. mille & quadringenti casei.

Sagenas quoque, secundum ius suum dispositas habet duas: unam sub urbe Hademarsperch positam, alteram apud Ekkesteten. De dimidio manso, qui suit Domini Wernheri XL. dinarios.

De Foro ad Obingen XXX, denarios & fedecim pro una cute.

Videamus etiam de denariis ex hoc officio pertineutibus. De Obinge de Decimatione de minoribus rebus que decimantur, debentur comiti quinquaginta denarii & XL, de curia decimationis. De Aindorf, de primo manfo XXX. denarii, De Cillenheim XL, denarii; de Molendino de Sconsteten, Octoginta; de Biberbach, V. folidi; de Wolfheringe L. de Erlenheim III, folidi, de Sewalhen de dimidio manfo XXX. de Turenhusen de dimidio manfo LX. Apud Extete, de decimatione LX. apud Sconsteten de drabus curiis L, apud Culbingen LXII, apud Dellnheim XL, den. Volumen VII. Mm m. Horum

JOINTEN PEL, MA III HE HOLDIN

Horum summa est Ill. Tal. & dimid. & Ill. den. De Einheringen due ducture salis de Aindorf una. Ad Vohendorf mansum unum habet in pignus pro sex marcis, unde due ducture vini: de Turenhuse, dantur tres dimidie libre lini; de Aindorf quinque Scote lini; de vilicalibus curiis septem: cutes ad emptionem olei dantur X. Ipse Comes in ossicio Hademarsperch pervidere debet, qualiter mittatur pro una ductura olei e Niuenburch pro una: de Kuitheim, ubi manet Engilmarus dantur due sagme vini. Ex ossicio illo Hademarsperch debeutur X. sagme vini & una lagena.

Predictum mansum apud Vohendorf statuerunt sibi Nepotu, filii scilicet fratris fui Herrandi & suus proprius miles Hainricus de Hadolfing pro sex marcis costi argenti, & in reconpensatione dedit illis potestatem emendi predium apud Flinspach quod possedit milles suus Warmunt. Si autem ipsi velintredimere predictum mansum, reddant VI, marcas & istud predium apud Flinspach sit sibi reliberum.

Der Pfaffe von Obigen fol geben vier Mutte Rocgen, von deme Huse, dar darusse sitzet und von dem Weire, und von dem Garten, und von der Wise: und wart daz also gelobet, swelchesini afsterqunst nach ime chome, Er gäb ine daz selbe recht oder er lize ine sin Guet. Die rede geshach da ze Obingen ze eine Taidinge, und ist dez Geziuch: der Herr Heinrich Pfasse von Geren, Hertwin Pernhart von Pfessinge, Adelberth von Luzze, Hebbolt, Otto, Hoholt von Endorf, Alberth von Guntharztberc, Wernher von Viurstein, Ekkehard Gelle, Cunrath von Steungirhat, Ortwin von Celle, Marquart Altvil.

Comes Siboto concessit domum illam in qua Parochianus est in Obingen, & piscinam & Hortum, & pratum, ut ei eximde annuatim IV. modios sigilinis persolvat: hoc factum est apud Obingen

Obingen in Ecclesia, presentibus dominis prepositis & archipresbiteris Rudolfo de Kienusse & Meingoto de Boumburch, item Sigbotone decano & Chunone cellerario de Kiemisse, & coran fratribus conversis Carolo Kiemsere, & Wernhardo de Boumburch. Assurent etiam Dominus Eberhardus de Extete parochianus & Dominus Altmanus presbiter. Huius rei Testes sunt Heinricus, sudex Chunradus de Isolvingen, Gotsridus Sloterare, Heinricus de Risache, Waltperdus preco de Stocheim, Ortwinus de Celle, Adelbero de Gunthartesperch, Helmpoldus de Wadolvingeng Wickerus de Zollingen, Aschwinus & Bernhardus de Pfassingen, Adelbertus de Walthalmingen, Heinricus & Ortolfus de Asenheim, Helmpoldus & Filius eius Otto, Chunradus miles Iudicis Heinrici.

## Perchrecht in Austria.

Prepofitus dabit annuatim de Percrecht & deceteris XXXIII. dimidia tallenta XII. denarios. Adilolt I. Amilune I. Rudeger I. Liupold I. Wernhard I. Riwin I. Halica I. Liupolt I. Hagene & Gumpolt I. Sigihart I. Heinric. I. Ebir. I. Walter I. Gebihart I. Huolger I. Hademar I. Scirnai I. Heinric. I. Dietmar I. Heinric. I. Liupolt I. Purchart I. Irmpolt I. Eber I. Volmar I. Hegai I. Hartman I. Egg hart I. Arnolt I. Pertolt I. Otto I. Liugart. I. Ber. I. Bertolt II. Monachi de Cella Sancte Marie I. Huolfart I. Rudeger I. Hartwic. I. Bernhart I. De his XL. Percrecht dabit prepositus decem talenta, de nemore novem solidos. Ebirwinus pro quatuor Percrecht & urna talentum.

Houlther I. Luipold I. Heinric, I. Hirzman I. Hagin I. Heinric, I. Dietmar I. Burbart I. Hademuet I. Rudolf I. Bernhart I. Muarmunt I. Rabewin I. Gerolt I. Concadus I. Gerrihel. Rudeger I. Sibot I. Burchart I. Reinhart I. Luiolpreest I. Ruthart I. Hirzman II. Agil-I. Bertold I. Helnbolt I. Hee Percrecht Cellerarius colliget & que fuccreverint.

Mmm 2

Ebir-

Ebirholt I. Luipolt I. Diether I. Liupold I. Luitaridus I. Ilfunc I. Trutmann II. Heinrich I. Marcquart I. Huolshilt I. Luitold I. Sivridus I. Ebir I. Herbort I. Heinric, urnam. Hirz, I. Manzi I. Dietmar I. Luipolt I. Tobirzla I. Gerbolt. I. Ebir. I. Adilolt I. Domis I. Rudiger I. Ber, I. Dietmut I. Huernhart I. Tobiric. I. Gifilher I. Heinric. I. Rahewin I. Perlob I. Hartman I. Gerolt I. Huiziherint X. denarios Dietmar decem denarios.

In Welandisdorf Ill, mansi XIX. solidi, area LXXII. denarios Aree Ill. XXXVI. denarios. In Pernize Ill. mansi, dimidium tallentum. De prato XL. denarios, Molendinum XII. denarios, area XIII. denarios Wolvirat dimidium Talentum, area Sappors XVI. denarios. De his dabit Hartmuet XV. talenta; & tria Percrecht dimissa sunt ei pro vinea iuxta urbem sita.

Comes Siboto patefacit omnibus suis, & universis scire volentibus quid vel quantum ad preposituram pertinet ad Urbem Herranstein, & quantum sibi inde aministretur & qualiter due Ecclesie, que ibi sunt constructe, sunt dotate. In Ecclesia que super Urbem est posita, sunt duo Altaria unum superius, & alterum inferius: altare superius est in honore sancti Pangratii dedicatum, & inferius in honorem sancti Georgii. Alia quoque Ecclesia est in villa ibidem posita, que in honorem sancti Laurencii est dedicata & hec est dottata cum grandi Curia, in ipsa villa posita, & una curia que apud Liesnich est posita, & alia, que apud Othenperge, & curia que apud Wophinge est posita, & curia que apud Piseniche est sitta & VI. vineis. In cultura vinearum dantur XVIIII. solidi & decem denarii, cum areis & mansis ad eam pertinentibus.

Ifta funt, que in Orientali provincia posita, Domino comiti Sybotoni ad Urbem suam Herrantesteine deservinnt. Primum est de vineis dicere, postea singulas species in suis locis distincte & ordinate inter se discernere. Igitur adordiamur, A Waldekke usque in Multal. XIII. vinee cum plenario servicio: apud Hezenthal V. A Hezental usque Willenbruche quadraginta & octo eiusdem iuris: summa istarum omnium vinearum sexaginta VII.

De predio dantur VIIII. talenta & XX. denarios: de beneficio vero VII. talenta minus XX. denariis.

Ex eo iure quod vocatur *Percrecht* habet Comes LXI. que modo ferviunt: preter hec finnt XVII. que debent uno anno transacto plenarie fervire.

Nunc dicendum est de nummis: de Panzenbach XXX, numi dantur: de Ozunberge sexaginta sex. de Pernize dimidium talentum & de mansione una XII. & de altera VIII. de Misebach XXX. de Wopfinge XXX. & de mansionibus duabus XXXII. una XII. altera viginti. De Welanestorph de duobus beneficiis LX. & de uno dimidium talentum, & de molendino ibidem dimidium talentum: & de duabus mansionibus XXV. numi. De Arnoldestorf de beneficio quod plenarie deberet servire tantumodo LX, numni dantur.

De uno Mansericio XXX. numi dantur, de altero XXX.

De Odelanstorf dantur VII. solidi.

De Mansione una XXX, nummi.

De Erhraweswisen VI. solidi & X. numi.

De Herrantesteine superius ecclesiam de Mansione una ubi Genoyste sedet & ubi Ekkehardus sedet XXX, & de Mansione Herrandi venatoris XL. dantur. De Nopendorf de IIII. Man-M m m 3

fericiis III. folidi, & VI. numi & de Manfione una XVI. numi. De Efelshopen, de duobus manfericiis quadraginta & VIII. & duo iugera qui vocantur Sergiuch ibidem LX. numos dantur: de Zruzensteten de uno Manfericio LX. nummi: de Diemarsperge de uno Manfericio XXX. & porcus valens XXX, datur: de Tiusfenbach de uno Mansericio melsuales numi XXX.

De Poulendorf XXXVI. de Husluiten qui vocantur Ezephenninge XXXII.

Apud Welandorf quilibet mansus servit modium unum milii.

Summa omnium istorum numorum erunt septem talenta,

Ex his dantur XXX. folidi pro XXX. urnis mellis: utrum illorum voluerit accipere five mel, five numos.

De Ozenberge pro duobus porcis XL, numi Pernize pro III. porcis octoginta. De Nusenbach pro uno XX, de Wophfiage pro uno XXX, de Walanestorf pro duobus porcis LXXX, numos. De Odelanestorf pro quinque porcis V. folidi. De Arnoldestors pro duobus quinquaginta, de Erhaweswisen pro quinque porcis dimidium talentum & quinque nummi; bet eorum pro XXV. De Nopendorf IIII. porci & pro uno quoque corum XL. numos. De Esclshoven pro duobus LXXX. de Pousendorf pro quatuor porcis dimidium talentum. De Chruzesteten porcum, publica censura valentem III, solidos. De Tiusfenbach porcum fimili modo valentem & VI. alios. De Gebmanesdorf pro porco LXXV, nummos & alii quinque minores & quatuor metrete papaveris & quatuor Hanffamen & X. pilarum & X. fabarum, modius raparum, modius holerum, IIII. anferes X. galline, C. ova. De alia Villica curte pari modo ferviatur unum porcum & aiii minores. Omnium

Omnium denariorum istorum erunt talenra sex, & numi quindecim, qui dantur pro XL, porcis & IIII, prescriptis.

Super omnes porces, ques nunc computavimus, refervantur Comiti quadraginta quinque porci, de magnis & minoribus ad opus fuum.

Summa nummorum omnium suprascriptorum sive de redicibus, sive de porcis, erunt talenta tredecim quadraginta depariis minus.

Nunc igitur notum facimus, quid vel quantum sibi de curtis, quas in hac terra possidet sibi deserviatur. De curte in Herrantestein, quam habet Rudolfus dantur VII. porci, unus valens publica pensatione tres solidos, qui vocatur Stacswin, & sex alii, & ad visitationem panes triticei grandes XXX. modius avene, anseres VI. galline XII. Pisarum dimidium modium, & sabarum dimidium modium, unum modium raparum, unum modium olerum, papaveris VIII. metrette & totidem Hanssamen, centum ova.

De curte, quam habet Einwich de Psinich dantur IIII. porci eiusdem estimacionis: caius sunt qui dantur de Welansdorf valentes publica pensatione XXX, numos, IIII. anseres, galline VIIII. papaveris IIII. metrete & totidem de Hanssamen, pisarum metrete X. & totidem sabarum, unus modius raparum, unus modius holerum ova centum.

De curte in Tiuffenbach, quam habet Volkmar datür porcus valens publica estimacione III. solidos & alii minores VI. galline XII. pisarum dimidium modium, similiter & sabarum, papaveris VIII. metrete, & totidem de Hanssomen, unum modium raparum, unum modium holerum, C. ova, & ad visitationem panes.

nes grandes triticei XXX. unum modium avene: unum de quibus panibus & modio avene ferviet nuntios Domini fui.

De curte in Herrantestein, quam possidet Tuno, datur porcus valeus publica estimacione III. solidos & quinque minores, pisarum dimidius modius & dimidius modius fabarum, papaveris VIII. metrete & totidem Hanssamen. Unum modium raparum, unum modium holerum, anseres V. galline XII. & ad visitationem panes, triticei XXX. unus modius avene, centum ova.

De curte in Wophfing datur unus porcus qui diciur Slachswin & quinque minores, anseres quinque, galline X. unum modium raparum, unum modium holerum, centum ova, papaveris VIII. metrete & totidem Hauffamen, X. metrete pisarum & totidem fabarum, & ad visitationem panes triticei XV. & XV. silliginei.

De Crustet datur porcus valens publica estimacione plusquam tres solidos & alii minores, tres anseres V. galline X. centum ova, dimidius modius sabarum, similiter pisarum VIII. metrete papaveris, similiter & Hanssomen, unum modium raparum, unum modium holerum.

De curte Nopendorf datur porcus valens III. folidos & XV. numos & V. minores, anferes VI. gailine XII. dimidius fabarum, fimiliter & pifarum, usum modium raparum & unum modiem holerum VIII. metrete papaveris & fimiliter Hanffames & ad visitationem XXX. panes triticei & unus modius avene.

De curte Husluten. dantur porci IIII. unus eorum valens XXV. LXXV. Numos & de Manfis VIII. XXV. Numos II. Auferes VI. Galline X. Pifcarum XV. Metrete, fimiliter fabarum, papaveris V. Metrete, fimiliter & Hanffamen, centum ova.

Sum-

Summa porcorum hec est LIIII. inter hos tam saginatos, quam alios debent esse V. valde boni. A manis suis dantur porci XII.

Apud Pisinich habet Comes Siboto V. vineas in simul sitas, quas emit LXXX. talentis. Sextam apud Hart, septimam apud Multal, octavam apud Welanesdorf, nonam Nuenstein, decimam iuxta Craweswisen, tres apud Odelanestorf, quartam decimam in eodem monte. Has omnes vineas Comes Siboto per se acquisivit, preter hereditatem suam, exceptis solis duabus vineis quas habet ex paterna hereditate, quarum pretium nunc computare non sufficit. Multum est enim. Decimas omnium vinearum suarum, que sibi deserviunt, a parochiano commutavit, & in suum ius redegit.

Summa nummorum qui dantur ad fervicium de mansionibus & de mansis sunt sex talenta & VI. folidi : de mansis dantur porci XLI. & insuper quatuor porci faginati trans montes de villicalibus curtis : pro his XLV. porcis dantur VI, talenta & XLV. nummi.

Summa nummorum omnium istorum fant XIII. talenta & XXX, nummi.

Insuper Comiti debentur absque denariis quos hic numeravimus, pro XXX. arietibus quinque solidi & XX. denarii.

Summa numorum omnium funt XVI. talenta & VI. folidi.

Craweswisen quinque arietes dantur publica censura VI. denarios valentes.

De Arnolsdorf unus aries valens sex denarios.

De Odelanstorf, quatuor vel pro uno quoque fex denarii.

Volumen VII. N n n De

De Husluten Comiti dantur Villa arietes, unusquisque valens publica censura sex denarios.

De Pusendorf dantur quatuor arietes, valens quisque, estimatione publica, sex nummos. De quinque autem agris etiam dantur. V. arietes.

De Welanstorf duo arietes dari debentur publica compenfacione valentes XII. denarios, vel si vult accipere XXX, nummos.

De Wofingen I. aries, valens XII. denarios; & XX. denarii. Summa arietum funt XXX. pro his quandoque arietibus accipiantur V. folidi.

Hæc est Summa bonorum que contingunt Comitem Siglotonem & Chounonem silium eius, de Parrimonio Herrandi Herrandesleine. Curia villici & mansio Adolo: Welandestorf benesicium & mansio. Pernele benesicium, ibi benesicium & molendinum 
Ofinberch benesicium & Harde vinea. Anno, quando Stiure non 
datur, XLIII. Urne de minori mensura. Quando stuire datur XVI. 
Urne, hoc cst due Karrade & IV. Urne.

Notum sit universis fidelibus tam presentibus quam suturis quod in manus Gebehardi Comicis de Purchusen traditia) sunt Dietmar de Tisenheim, & Uxor sua & silii Uxoriis eius, & Gerloch & silii eius de Ourenstorf & predium ad Hauenaren.

a) Huc spectat Fig. V. Tab, IV. sistens solennia traditionum.

Hæc sunt predia Comitis Sibotonis que a Domino Wolfskere fue Patruo sibi sunt tradita hic in parteBawarica. Ad hec etiam due partes Urbis Herrantesteine Patris videlices & predicti patrui sui, & super hec omnia predia que sibi a Patruo suo Wolfkero pervenerunt insta, Ense, & mancipia omnia que ipsius erant & sibi tradidit ea, preter Hezelen

Hezelen. Hec traditio facta est in manus Gebehardicomitis supra pominati, fideliter fibi fervanda & fuis Filis, vel delegare quo infe petierit, & si comes Siboto vita excesserit, Filis fnis fervanda. Huius traditionis & delegationis testes sunt : Marchio Comes Engilbertus de Chraiburch , Sifridus de Liebenowe. Cotescalch de Hunsperch, Cunradus Dux de Dachouve, Wernhart de Idene, Aribo de Piburch, Ikkerich de Wineburgeriete, Marquaard de Amarange, Dietmar de Zaizheringe, Walchovn de Hunprechtsusen, Pil. grim de Eskinowe Ortolf de Rotenbach, Friederich de Painge, Olrich de Sinfe Werigant de Lufa: Hi funt nobiles qui huius rei teftes funt. Deinde Ministeriales, Couno de Snaitse, Odelschale de Torringe, Friderichde Selhouben . Olrich de Dahfliberch, Friderich de Eskinove, Counradus de Percheim &? Frater eius , Witele de Ruite , Hainricus de Clammensteine . Epilolf de Nuinchirchen, Chounrad de Perge, Ulrich de Rordorf. Counrad de Grimhartinge, Eberhart de Aheim, Friderich de Grizzenstesen , Hainrich de Burchusen , Ispo de Luibenove , Dietrich de Amarange, Chouno de Hounprehteshusen, Oulrich de Torringe.

Comes Siboto patefacit viris & propriis & amicis suis de Filiis Regeles qui vocantur Cellarii. Hi sunt Meginh. Chunrad, Ortwin, Roudeger Mathilt & Filii sui, & Gerdrut, & Filii sui & Hazegen & Filios suos Sigehard absque Sibotone, qui diu ante ei ttaditus fuerat, & Heilica & Filio suo, qui etiam sibi antea fuerant traditi cum fratre suo Sibotone qui non pertinent ad rem que terminanda est, & Haritieb de Truktlozylingen, quem dederat ei Patruus suus Dominus W. consensu ipsius, quia voluerant eum dedisse siib suo Dominu L. Cellarii satebartur quod tali conditione in manu Domini W. essent, quod eos post obitum suum nulli potuisse dare nist quem ipsi petissent, & hoc idem ipse consessiboto & Frater eius Herrant egerunt benivolentia sua, quod Patruus eorum Dominus W. tradidit eis ipsos, & ipsi consessiboto & In n 2

funt Dominis proprietatem post obitum Patrui corum, & hoc est factum in cimiterio apud Murinchirchen, & hoc Testimonio vive comprobabit.

Et conqueritur super delegationem que est in manu Palatini Comitis. Item conqueritur super alia que indeterminata erant a fratre. & ob hoc dilata funt usque ad huc, que non potuerant determinari cum Filiis fratris sui pre parvitate eorum. Ad hec conqueritur super quendam Ottkozzen de Prantiperch, qui in partem hereditariam devenerat ei, quando dividebat cum fratre suo. Hic genuerat de libera conjuge duos filios, quos ufurpat fibi nepos meus: Otto Otthox Adlheit, Super Wolchmarum de Muliweng conqueritur qui etiam divisione devenerat ei , & hunc dimiserat Fratri suo pro Chounom quodam de Ruthe, non hereditario iure, sed amicitia: quia de functus est, ipfe suum vult rehabere nisi restituat eum cum alio. Super IIII. mansiones apud Pifinich quas fatebatur Frater funs pertinere ad allodium Creivelt & aput Chransvifen, quod habuit Purchart, quem comperi nostri predii suisse, & adhuc indivisum esse. Super mansun unius predii quem habet Hattvolck de Pinzgion qui fitus est apud Aindorf & Agitseheim, quem usurpat fibi nepos meus. De omnibus his que predicta funt verum comprobabit vivo testimonio. Super forum Obingen, quod etiam usurpat fibi nepos suus, quod ceciderat sibi in partem cum allodio quod possidet ibidem; quod etiam testimonio comprobabit. Sin autem nepos fuus voluerit testificari ipse dimittet. omnes querimonias prescriptas mentionem habuit super nepotes fuos post obitum Fratris sui apud Nuinursar in presentia Patrui sui & Dominorum amicorum, Virorum & propriorum suorum. Sed petitione omniumibidem confistentium distulit usque ad annos disoretionis nepotum fuorum, ut post hac conqueri posset, & hoc testimonio iudicum factum est. Sed hoc dolens W. Patruus eorum discrevit tales rationes quas prescripsimus inter Comitem

S. & nepotes suos, quod ulterius non haberent quirimoniam super alterutros, & hoc ita discretum est apud Niunursar, & omne quod delegatum est in manus Comitis Gebehardi, ut inde sinerent eum quietum esse. Huius rei testes sunt omnes delegationis Comitis G. testes, quod Dominus W. ita discrevit inter Comitem Sibonem & nepotes suos.

Presertim de Filiis Regele qui traditi sunt Comiti Sibotoni apud Mourenkirhen testes sunt Durinch Nasilin de Moutensdorf, Gistolt Senior & iuvenis & Lazarius, qui sunt ministeriales de Wolserateshousen, Et vir nobilis Hartmannus de Nuzdorff, Hartmannus de Tuningen, Roudolfus nobilis de Diepoldespergen, Otto de Sundermaringe, Herman de Vendenbach, Chunrat de Grimhartingen, Eberhart de Ahaim, Wergant nobilis de Lusa.

Comes Siboto patesacit cunctis suis & omnibus quibus hoc cupit notum esse, quid vel quantum sibi sit sponte traditum vel delegatum; vel propria pecunia emerit. Comes Pertoldus de Andehse dedit Comiti Sibotoni de Nunburch omnes liberos Giseloldis de Westerhaim, excepta una Filia eius quam habet quidam Ministerialis de Tegarinse. Nomina filiorum sunt hec: Giseloldus, Pernhardus, Siboto, Wolchart; nomen Filie Judita. Huius rei testes sunt: Adalbero'de Hohenburch, Oudalschalch de Ussindorf, Egilof de Wolfrathusen, Bernhart de Chircheim, Gotscalch de Hohenrein, & duo Filius eius; Hainricus de Wacheringe, Hartwicus de Munistingen, Hainricus de Clamnistein, Eberhardus de Moutrichingen, Pabo de Niunturch, Hellempoldus de Endorf, Wolsker Index vel Pollex, Aribo de Anetorf, Pertoldus Schnechen, Oudalricus, Egiloss, Arnoldus, hii tres de Antorf,

Notum sit omnibus Christi Fidelibus quod Marchio Engilbertus de Chreiburch tradidit Ottonem de Cholgrube & Fisiam Domini Heinrici Westphalen & Domiram Richhartam sororem Domini Chuonomis de Harde, & Heinrici de Hunbrechteshusen, H. r. s. s. N n n 3 Fridericus de Pagin, Fridericus de Selhuben, Friderich de Esthinoue, Chuno de Harde & Frater eius Heinrieus; Wiepoto de Torringe & Frater eius, Heinricus; Wiepoto de Torringe & Frater eius, Heinricus; Wernhart de Horenbach, Hartmann de Nuzdorff, Gerungus & frater eius Heinricus de Steteheim, Otto de Sundermaringen, Postea in quodam placito idem Marchio consessius est Comiti Sibotoni, ita delegasse eas ut prediximus coram subscriptis testibus, Chouno de Megaling, Wolfram de Dorinperch, Luipold de Stameheim, Pabo de Erring, Chouno de Snattse, Adelram de Torring, Lazarius de Wolfrathusen, Chouno de Pouloch, Deinhard de Hademarsperch.

Deinde una sororum videlicet Richartrogavit Comitem Sibetonem, ut delegaret eam, & predium quod ipsa possidet Filiis ipsius Comitis in propriam hereditatem. Huius traditionis testes sunt: Fridericus de Pagin, Lazarius de Wolfrathusen, & Miles suus Chounradus, Gerlach de Nuztors, Roudprech de Chirtors, Rudeger de Tebeslors, Hartmann de Tunegen, Wernherus Lantode, Marcquart de Husheim, Ekkehart & frater suns, Purchardus de Scheim, Sifridus Pabo de Niunburch, & Pabo innior, Hellenpott, Deigenhart, Wolsterus de Hademarsperch, Sifridus de Osterendors, Liebart de Stolzenberch, Hainricus de Hombrehteshusen, Chouno de Harde, Gerunch & Frater wus Hainricus de Schetheim.

Predium de Stochheim traditum & delegatum est in manus Comitis Sibotonis, pro XXX. talentis, similiter & predium de Endors delegatum est in manus eiusdem Comitis Sibotonis & Helmpoldi sui, pro X. talentis. Huius tei testes sunt. Fridericus de Pangin, Bernhardus & Aschwinus de Phaphingen; illi etiam qui tradiderunt & hoc idem predium, Albrecht & Rapoto de Walthaminge, Testes sunt: Aribo de Adalhartinge & Miles Domini Friderici de Pang, Bernhardus, Wernherus Lantode, Wolchmarus de Wolfsperch, Marchwardus de Albratich. Predium apud Razenberge delegaverunt in manus Comitis Sibotonis, Hainrieus & mater eius & fratres fororesque eius de Razenberge, tali modo, quod illud predium illi ipsi delegaverunt in manus Riwini ministeriaiis Marchionis, Comiti Sibotoni & filiis suis sideliter observandum. Hoius rei testes sunt: Hatifolch de Weluwin, Chounradus Gurre, Megimwardus, Roudegerus, Ortwinus, bii tres fratres, Gerloch de Graving, Chounradus de Aschowe, Sifridus & Pabo de Niunburch, Lazarius de Wolfratehusen.

Notum facimus cunctis fidelibus quod Waltherus Ministerialis Hainrici de Pinzgowe, & Adalramus, Oudalrici frater de Routheringe, habet filiam ipsius Waltheri, dedit & statuit curtem apud Hakkin iuxta Niunburch Comiti Sibotoni pro octo talentis. Horum trium talenta data sunt, V. adhuc danda sunt. Huius rei testes sunt, Pabo, Sifridus de Niunburch, Neinwardus & Siboto de Cella, Wolemarus de Stolzenperch.

Comes Siboto patefacit, quomodo fratres de coenobio apud Wiare voluerunt quoddam predium quod iacet apud Solarea venundasse: quod Comes Siboto emit ab eis pro octo talentis, melius ratus, ut ipse magis illud quam alieni possiderent. Postea rogatus ab eisdem fratribus, ut eis hoc idem predium redderet, & ipse mutua vicissitudine dimidium mansum apud Chontal reciperet, & si quid preciosius suisset predium superius dictum, scilicet apud Solaren, hoc predictus Comes pro remedio sue anime illis dimitteret: quod idem Comes secit. Huius rei testes sunt Pabo, Sifridus, Hoholdus, Diepoldus, Sibot Euve, Eberhart de Montrickingen, Gerloch de Tarichingen &c.

Notum facinus scire volentibus, quod Comes Siboto super curtim Hakking dedit Walthero Ministeriali Comitis Hainriei de Pinz, oue tria talenta: cetera quinque talenta que danda erant, dedic

dedit Attavo suo silio Adalrami fratris Oudalrici de Routheringe, de ipse idem silius Adalrammi dedit & statuit idem predium sicus Attavus suus sibi tradiderat pro X. talentis, & sbnegavit ulterius omne ius proprietatis & requisitionis ab eodem Comite super eadem curte. Huius rei testes sunt: Hainricus de Diepoldesperch inserius Ecclesie Rossoltschirchen, Adalramus de Rordorf, & Pertoldus de Mosen, Gerloch de Nuztorf, & Wosfrat de Austria, Wosfrat de Arnoltestorf.

Notum sit cunctis Christi sidelibus, qualiter quidam liber homo, nomine Heimo de Antwert tradidit Comiti Sibotoni de Valskenslein molendinum in ipsa villa iacens, pro octo talentis ab eodem Comite acceptis. Huius rei testes sunt: Hartman de Tunigen, Helmpoldus, Walchoun Crage, Wolker de Hademarsperch, Volemar de Wolfsperch, Wernher Murstein.

Notum esse cupimus universis Christi sidelibus qualiter Dominas Herrandus vir nobilis de Valchenstein Avus Comisis Sibotonis & sui fratris Domini Herrandi de Valchenstein, dedit unum molendinum quod iacet apud Antwrt quod pertinuit ad curtim in eadem villa iacentem, quam Dominus Wolskerus tradidit ad predictum molendium: Senior Herrandus statuit cuidam Heimoni in eadem villa sedenti, tali conditione quod ipse non haberet potestatem illud molendinum cuiquam tradere, sed conservare si aliquis ex suis posteris illud vellet redimere. Hoc sactum est eo tempore cum predictus senior Herrandus voluit Ierosolimam pergere, sepulchrum Domini visitandum. Hoc Molendinum suus nepos scilicet Comes Siboto ab eodem Heimone pro octo talentis redemit. Huius res tesses sunt: Heimo de Ultisheim. Chounrand de Grimharting, Chadalhoe de Lantpering. Quomodo autem Comitis ta traditum, & tesses traditionis, superius sunt prenotati.

Notum

Notum sit universis, qualiter duo fratres Trounto & Fridebreht de Antwert statuerunt Comiti Sibotoni tria iugera in uno quoque campo & unum pratum inserius villa, pro quinque talentis. Huius testes sunt: Hartmann de Tunigen, Adalbero de Stainchirchen, Truthter di Piesnich, Siboto Auenpouch, Wolfrat de Ornoltestorf, Volemar de Wolfsperch, Hellenpold de Endorf, Wernher Lantode, Wolfber de Gekkinge, Hainrich & frater eius Siboto de Oudeleshaim.

Resciant circumquaque nationes, qualiter in manu Hainrici de Rublingen delegatum fuerit quoddam predium de Mitterchirchen fratribus de Cella conservandum, qui rogaverunt idem predium delegari cuidam Friderico de Hegelingen, Comiti Sibotoni & filiis fuis, pro VIII, talentis observandum, & dari cuicunque Comes & filii eius petierint. Ut hoc ratum & firmum Comiti fit. fratres pro hoc fibi conflituerunt predium, quod habent propemodum Hegelingen & Roffoltisperge. Si aliquando quis delegatum predium ab eis aliqua iusticia obtinuerit constitutum, Comes tamdiu tenebit, donec pecuniam reddiderint. Huius rei testes funt: Siboto de Mahfilrain, Hartman de Tunigen, Alber de Rortorf, Hereman de Fendenpach, Ifingrin de Stainenkirchen, Siboto de Fulenbak. Altman de Gozingen, Wolftrigil & frater eius, Roudolf de Haselange. Volcmar de Midewenge, Wernher Lantode, Volcmar, Heinbolt de Hademarsperge, Roudolf, Sibenprett, Meigoz, Wolferat de Auftria, Sifrit & Hoholt de Ollingen & ceteri Urbani de Niunburch.

Predium de Meckingin dederunt proprii homines ipsius scilicet Pernhart & fraces eius Comiti Sibotoni, & Pabo & frace eius, qui sunt proprii cognati eius: Pabo quidem partem suam constituit sibi pro tribus talentis, Huius rei testes sunt; Wernhere Lantode, Mengoz & Wolferat de Austria.

Volumen VII.

000

Per-

Pertolt vero frater presati Pabonis constituit Comiti partem suam scilicet prescripti predii pro sex talentis. Horum testimonio consirmatum: Ebe de Pruhke, Willehelm prepositus de Oudorf, Otto Giunsse de Aibelingen, Wolferat de Austria, Gerung, Hereman de Fünspach.

Notum sit omnibus scire volentibus, qualiter Dominus Chouno de Megelingen, Comiti Sibotoni & silie sue eiusdem videsicet uxori tradidit quandam Willibirgam filiam Eberhardi de Haimoltingen, & siliam Kadilhohi nomine Gerdrut. Huius rei testes sunt: Folkmar de Wolfperc, Helmpolt de Endorf, Hoholt de Ollingen, Wernher Lantode & pater eius Radilhoh, Albret Grunouge, Frederich filius Richeri Pincerne de Megelingen, Chunrat Curr, Hainric de Walde, Purchart de Wiaren, Hainrich de Gundingen, Roudolf de Frikaim, Otto qui fuit proprie Hoholdi de Isene. Hii denique sex viri, quos hic propemodum subscripsimus testes sunt utrique traditioni, ubi omnino in proprietatem tradite sunt Wilibirc scilicet & Gerdrut apud Oue.

Tale predium quale nunc habet Roudolfus de Piesinich, quod delegatum suerat in manu G. Comitis & silii sui, Comiti Sibotoni & siliis suis conservandum, excepta una curia & vineis in montibus iacentibus, quod plus est quam modo exceptum est, scilicer curia & vineis, hoc reliquit Comes Siboto Roudolfo, peticione patrui sui, ad suam vitam; ita discreta ratione, ut suam propriam ipsius seminam acciperet, & ne alicui dare vel constituere vel delegare compos esset nisi Comiti unde & accepisset. Huius rei testes sunt: Wergant de Lusa, Hartman de Tunigen, Otto, Albreth, Hezil, Wolker de Gekingen, Meinwart de Tisenheim, Reinolt & frater cius Friderich de Selhouben, Siboto de Riesenhart,

Modo predictus Roudolfus de prescripto predio unum predium dedit & constituit Domino Comiti Sibotoni pro X. talentis, quod vocatur vocatur Pazerichesperge cultum & incultum. Huius rei testes sunt: Sifrit de Laimingen, Roudolf vir proprius, Alram de Kirczpac, Wernher Lantwouste, Hezil & silius eius Pernhart, Otto, Diepolt, Gistolt, ministerialis Comitis Pertoldi de Andesch, Helmpolt, Wolfrat, Meingoz. Hii omnes testes sunt, quod ipse Rondolfus consessitus est, quod ita sactum est, ut Comes affirmat, scilicet quod ipsius compos non sit alicui dari nisi Comiti, vel cui Comes pecierit dari.

Hetnoldus de Velwin tradidit predium suum St. . . . Aren pergin Sigeb. Comiti & filiis suis in proprium, cum advocatione super dotem eiusdem Ecclesie: & h. r. t. s. Hartwie de Mountingen, Heinrich de Uterhusin &c.

Notum sit omnibus sidelibus, quod Chounradus Dux de Dashowe dedit Comiti Sigibotoni Petram Schellinbere post sinem vite sue,
ut in proprietatem montem ipsum Comes habeat. Huius rei testes sunt: Fridericus de Beingin, Eberhardus de Meisa, Liebhardus de
Ekhartstorf, Volmarus de Wichershoven, Heinricus de Othererhusen,
Adolberode Zeizheringin, Wergant de Lux, Fridericus de Holsteine,
Chounradus de Grimhartingin, Oudetricus de Brunen, Ornoldus de
Grounbach.

Advocatiam in Grazzware, Tale, & in Leuchentale pertinentem ad Chimisse, cuius advocatus est Comes Siboto de Valchenstein, ipse idem Comes dimisit Marchioni Comiti de Chraiburch ad suum vivere, & ut postea ipse reciperet vel sui heredes. Testes: Hainricus Comes de Frantenhusen, Haitsolch de Veluven, Hademar de Ochusen, Siboto de Antworth, Paba de Heringen, Adilbero de Zaizheringen, Gerunc de Stetthaim, Friderich de Hesimbowe, Rudolf de Dietpoldesperch, Folchmar de Wolvesperch, Siboto de Merimmos, Wichpoto & Hainricus de Torringen, Chouno de Snattse & siii eius, Otto & Pruno de Chraidorf, cunctique qui ea die ad Endors suerne, quando O o o 2

Marchio Comes de Chraiburch, Fridericum de Eskinove & Chunonem de Snattse deosculari invicem secit. Testes eiusdem rei sunt etiam Friderich, Hainrich, Wittigo, Sifrit Ministeriales Comitis Hallensis.

Notum sit cunctis Christi fidelibus, qualiter quidam Eber-Lardus nobilis homo de Maisah cum manu filiorum suorum statuit Comiti Sibotoni & filiis suis de Neunburch rale predium, quale habuit in Flinfpach, & in alia superiori Flinfpach cultum & inquisitum vel incultum, & in Moulewenge & omnia ad hec pertinentia, uxorem etiam Gerungi de predicta villa cum filiis suis & cum prediolo suo, in generali Concibo, quod idem Comes tunc habuit in loco qui dicitur Laimtelren, & advocatiam inper Ecclesiam Flinspach, coram Nobilibus videlicet & comprovincialibus suis pro quinquaginta talentis, in quibus erant IIII. Marce examinati argenti. Tali igitur confirmatione facta est hec confirmatio vel constitutio a Comite Sibotone cum predicto Eberhardo, quod ipse potens non fit illud predium redimere, nifi ex propriis pecuniis, & in fimul L. talenta dari ex Ratisponensibus denariis, qui sunt donandi tunc & acceptabiles per totam provinciam. testes sunt: Alber de Hohenburch, Hartman de Tunigen, Siboto de Mahfelrain, Waltman & filius eius Fridericus, & frater eius, Roudolfus cum filio suo Roudolfo de Pastperch, Hartwieus de Richolfesdorf. Lazarius de Wolfratchusen, Friderich & Ortolf de Sigimareshusen Ribbere de lorzen, Chunrat de Abeloh, Roudolf de Tala, Wolftrige Ef frater eius Roudolf de Haselange, Volcmar de Moulewenze, Wernhere Lantode, Wolfmar de Wolfperch, Hainrich de Roublingen, Altman de Gozzingen, Tagene de Harthpenigen, Oulrich Ef Friderich, Ef filius Sifridi de Waldekke, Chounrat Ef duo filii eius de Lanzingen, Haidenrich de Alenhach, Helenbolt de Endorf, & alii plures ipfius Comitis proprii, quos longum effet enumerari, & legales iudices precones qui in eadam Cometia positi sunt. Sunt insuper alii teftes,

Res: Meginhart de Vunspach, Hainvieus Frisine Megingoz, Purchant Roudolf, Heinric de Mulewingen.

Sciant universi scire cupientes, ubi reposita sint nostra cyrographa de advocatiis nostris conscripta, quod unum videlicet est apud sanctum Petrum Maderane de advocatia Chimissensis Monasterii conscriptum; illud autem Cyrographum quod est de advocatia Monasterii sancti Petri Maderane conscriptum in Monasterio Chimissensi ad Clericos querendum est.

Otto dedit predium quoddam Panzenbag Sibotoni Comiti & filiis in perpetuum pro bono suo. Huius rei testes sunt, Hezel, Tiepolt, Bernhart, Gisclott, Wolvrath, Meingoz, Wernere, Addelbreth, Hainrich.

Dominus Siboto de Antwrte statuit predium Slihiti Comiti Sigbotoni pro duodus modiis tritici, qui uterque modius computatur
pro X. nummis & quinque solidis, & pro modiis quatuor frumenti, qui singuli IX. nummis constant, quod erit talentum, & pro
modiis sex avene, qui singuli, XXX. nummos constant, nam tunc
temporis modius tritici pro dimidio talento, & modius figuli pro octoginta, & modius avene pro quinquaginta nummis dabatur mensura illa
que Hohenwe constabat, & hi fruges pro duodus talentis & centum nummis estimabantur. Huius rei testes sunt: Fridericus de
Selhobe, Chounradus de Crimartingen, Albero de Guntharisperch,
Ortwin & Rondegerus de Cella, Hartman de Stevenschirchen, Heinrich de Brantenperc, Volchmar de Moulwingen, Hellenpoldus de Endorf.

Notum sit cunctis presentibus & suturis, qualiter Comes Sigboto de Valchenstaine & Dominus Sigboto de Antwerte filius fratris sui Domini Herrandi in unum convenerint, & quam benigne se pacificaverint de querimonia, quam ad invicem habuerint de prediis dividendis, que hereditario iure possederant, & quam O o o 3 firmiter

firmiter se utrique abnegaverint, quodquod ad invicem de hae caufa querele vel de aliis rebus tractandum habuerunt. Infe idem Dominus Sighoto de Antwrte tradidit & delegavit potestativa manu, fine omni contradictione, patruo fuo Comiti scilicet Sigbotoni & filiis suis qui fint viri, quicquid hereditario iure a parentibus poffederat tunc & in futurum, a Matre & fratre & forore adhuc viventibus fibi possidendum acquireret, si tamen sine heredita-Libus filiis vitam finiret. In hanc traditionem sumta est & illa delegatio a quam Dominus Wolfkerus Patruus Comitis Sigbotonis Ef fraeris sui Domini Herrandi secit Palatino Comiti de prediis suis, que in Bawaria regione possederat tam in hominibus quam in aliis prediis, servandam Domino Sigbotoni de Antwrte, filio videlicet predicti Domini Herrandi; ita scilicet, ut ipse iam dictus Sigboto petat sibi redelegare eandem delegationem & patruo suo & filis fuis, viris suis a Palatino Comite. Si autem Palatinus Comes hoc non fecerit, & hanc delegationem non redelegaverit, ut petitus est, ipse Comes Siboto querimoniam super eandem delegationem habeat ut antea, ipsius auxilio Domini scilicet Sibotonis, Eidem amicicie addidit prefatus Dominus Siboto, quod omnia beneficia fua, quibus ipse inbenesiciatus erat, patruum suum presatum Comitem ab eisdem Dominis inbeneficiari peteret, & eisdem beneficiis & filios fuos viros, fi fine heredibus, ut dixi vitam finiret, nec ullam haberet potestatem eadem beneficia alio tradi, nifi ipfi Comiti & filiis suis. Laudavit etiam, eadem die, iam sepe dictus Dominus Siboto, quod ipfi patruo fuo, contra omnes homines, quamdiu vivat & possit, auxilium ferat side devota. Igitur pro delegatione, quam Dominus Siboto a Palatino Comite debet petere, & pro petitione beneficiorum, & laudatione auxilii, si eas non impoleverit, nec folverit ut promisit, statuit hec territoria pro fexaginta talentis: apud Herranstaine unum, quod est proximum urbi, apud Stouns duo, apud Tegrindorf III, apud Pifenberc

bere IIII. Conlaudatum est etiam, ipsa itidem die, ab utroque. firma ratione, ut utrorumque proprii homines ad invicem conubia ferant & ducant . & pueros dividant . exceptis filiis Domini Ortwini 62 Roudegeri de Cella, & uno filio qui est senior Dietmari; hirnon dividantur, quia omnino proprii sunt Comitis Sighotonis. Hec omnia facta funt apud Nivenburc, multis affantibus & fub his testibus: Roudiger de Prabach, Werigandus de Lous, Sigboto de Mazfelrain. Gebolf de Perge, Heinrich de Vagene, Alberich de Elehepach, Pabo & filius eius de Niwenburc, Volchmar de Stolzenberch, Roudolfus Iunior, Et Waltmannus Iunior de Pastberc , Hartman de Steuenschirche , Heinrich de Prantenberch, Albero & frater eius, Wolftrigele de Rostorf, Hartwic de Richolvestorf, Eberhart de Mouterchingen, Friderich Stier. Friderich de Hegelingen, Sifrid de Ollingen & frater eins, Hoholt, Dietpold, & Sigifrid de Ofterndorf, Sigboto Cuue, Chounrad de Bieburc , Hartman de Smidehusen , Hartlieb de Stilthusen , Wernhart filius Gebolfi de Perge & eius miles Egilolf.

Item notum sit, quod hec delegatio, que prescripta est eodem modo quo sacta est, notificata est in Publico, placito Domini Dietrici Comitis de Wazzerpurch, apud vicum qui dicitur Bouc, audientibus viris qui dicuntur Sheffen, & aliis iudicialibus & questoribus & censoribus viris. Huius rei testes sunt: Otto de Mosen, Roudolf de Dietpoldesperge, Sigifridus, Heinricus de Leimingen, Sigiboto & Fratres eius de Gunzenhaim, Wernherus Lantode, Sigiboto de Grieste, Volchmar de Wolvesperge, Chunradus & Isolvingen, Eberhard, Sigfried, Heinrich de Routhe, Chounrad Krescinkh, & Starchant de Hohenburch, Friderich de Eskenowe.

Notum sit omnibus, quod Dominus Egino de Flies & Fratres sororesque eius habentes predium quoddam apud Sconnouve, quod tradiderunt Domino Sigibotoni Comiti pro precio IV. Marcarum argenti, & pro octo talentis Augustensis monete, & hoc secerum cum manu delegato-

legatoris sui Domini scilicet Reginhardi de Ries; in cuius videlicet manus ab ipfis fuerat delegatum. Hoc fecerunt potestativa manu iurante iplo Domino Reginhardo, quod potens effet tradere & delegare idem prefato Comiti, astantibus & petentibus info Domino Eginone & Fratre ipsius. Argentum autem debet dari Wiltibenfibus. Prepolito scilicet & suis Fratribus, ita ut & ipsi possint effe einsdem traditionis veri testes. Isti etiam presentes fuerunt. & einse'em rei teftes attracti funt : Ipfe Reginhardus & Filius eins Flies prefatus, Ed Dominus Egino & frater eius, Heinricus innior de Otershufen, Chunradus Aurifex de Choine. Wolfrat de Herrantellaine, Wefil de Aich , Eppo de Havenharen , Rudigerus Filius Fratris prefati Wolfradi , Rahevin de Westerndorf , Piligrim Cytareda , Perhtolt Scada . Willehalm de Ourdorf , Eberhardus de Louge & eius miles Aimwich, Megingoz de Moulewenge, Richart de Megelingen, Hort man Curtelftain , & cunti conditionales homines qui fuerunt coram Ecslefia Sconnowe, ubi demonstratum est idem predium.

Item notum sit, qualiter Siboto Comes & Dominus Hainricus ste Stoufe, ita ad invicem convenerint: Dominus Hainricus statuit Comiti predium apud Ousschergen, si illi non iuvarer sideliter & sine dolo contra Valegientes, ita ut quacunque die illud iuramento non valeret probare, quod sibi sideliter non iuvarer, idem predium Comiti in proprio maneret. Testes: Chuno de Megelingen & Chouno de Snattse & duo Filii eius, Hainricus de Ramensouve, Wergant de Lousse, & Pobo, Siboto, Sigisfrit, Volchmar de Neuburch, Chunrad & Filius eius, Siboto de Criezstet & Frater eius Friderich; Werhere Lantoude, Wolchmar de Wolfesperch, & alii plurimi Domina Chunonis proprii.

Otto Palatinus Comes dedit Comiti Sigbotoni Wickerum de LoL Imgen. Huius rei testes sunt: Eberhardus de Werde, Heltfolch de Pinzgov, Lazarius, Heinricus, Chounradus Gurre, Waltmannus de HolfteiHolflaine & duo Filii eius, Fridericus & Waltmannus, Otto Choph & Sigefridus Frater eius, Reginwardus, Ortwinus, Roudigerus, Oudelricus de Holzhoufen, Adelhardus de Prifingen, Hohaldus & Diepoldus & Sigefridus de Niwemburch. Hec delegatio facta est apud Gisillingen.

Notum sit omnibus, quod in manibus Roudolfi de Diepoltisberch erat Filia Domini Purchardi de Presniche: Hec delegata est in manus Domini Perhtoldi de Vagene, ad delegandam eam quo Comes Sigboto & Filii eius voluerint. Hoc attestantur Dominus Lazaryus, Bernhardus de Chircheim, Oudalricus de Sindelstorf, Heinricus Snekke, Sigboto & Fridericus Frater eius de Griezstete, Roudolfus & Gebehardus de Ettelingen, Grifo de Holzhusen, Chounradus Suevus, Ekkehardus de Vouhten, Rdilbertus de Thruhtlaichingen, Fridericus de Eschenowe, Oudelrich Ahorn, Adilbertus de Cunthartisperch, Diepolt, Ekehart, Wolfrat de Arnoltissorf, Hartmanus de Nuzdorf. Actum est apud Hohenowe; Helmpoldus & Volchmarus de Hademasperch.

Dominus Luttoldus de Liehtensteine resignavit Comiti Sigbotoni apud Vischa beneficium apud Zilerstal, quo inbeneficiatus erat. a Comite Perhtoldo de Andehse. Hoc testisficantur Walchon de Staine, Amelbret de Lochhusen, Otto de Wartenburch, Arbo de Mittigen, Adelbero & Frater eius Megingoz de Crimmensteine.

Notum sit omnibus Christi Fidelibus tam presentibus quam suturis, qualiter Comes Sygeboto de Niwenburch & Dominus Sygeboto de Antwurte silius fratris sui Domini Herrandi nunc demum in loco qui dicitur Niuwenurvare, in unum convenerint, & quam firmiter pro prediis & hominibus & benesiciis dividendis adhuc, que hereditario iure possederant, se utrique abnegaverint, & pro omnibus que ad se invicem tractanda habuerunt. Huius rei testes sunt: Marchio Engelbertus de Craiburch, Chouno de Megelingen, Hartmannus de Nuztorf, Wergandus de Luges, Sygeboto de Niuwenburch, Volumen VII.

P p p

Mahjel-

Mahlelrein . Gebolf de Perge . Hainricus de Mamsouwe . Waltmannus ?? Filius eius Waltmannus de Holenstain , Adelbertus de Zaizeringen , Hartwicus de Ribholfesdorf . Friderich de Hegelingen . Adelprecht de Griezstette, Rapoto de Piuren, Werenhere Lantode, Chouno de Snattfe, Albrih de Riede , Eberhardus Wirfinch , Albero de Stainenkirchen . Outrich de Ebichingen , Roudolfus de Urihaim , Fridericus de Eskenoume, Albret de Truhtlaichingen . Ekkehardus de Fuhten . Gebehardus de Lanzingen. Hainricus Aitterstein. Sugifridus de Ollingen Es frater eius Hoholdus . Pabo de Niuwenburch . Es Filius eius Pabo . Volchmarus de Nauwenburch & Filius eins Leobardus, Werenherus de Hademarefperch. Megenwardus de Riensenhaim & Filius eius Hainricus, Roudegerus de Cella, Hainricus de Prantemberch & frater eius Otto, Gerloch de Grawingen , Starcchandus de Merren , Otto de Grabanstat , Wolftrigen de Rordorf, & Wolftrigel niger, Hainricus de Hezelesperch, Volchmarus de Wolvesperch, Megenhardus de Flinspach, & Gebehardus de Aihe. Alarchwardus de Dorf.

Notum facinus autem predictis omnibus, quod Dominus Sygeboto Comes de Ninwenburch relignavit Domino Sygebotoni de Antwurte predium illudad Oekkerestorf, de uno quoque campo duos Agros, & Houbam unam de Waitte, & aream unam de Niuwenhusen, & Roudolfum de Waihse cum toto predio suo, & dimidiam Houbam de Pysenperch, quam haberet Hainricus Wurmharet, & tres domos decimales de Obingen, hoc resignavit sibi Nepos suus Comes, & tunc secit ipse Uurziht cum nepote suo Comite Sygebotone, & huius rei testes sunt omnes supradicti.

Notum sit cunctis presentibus & suturis, quod Dominus Engissalus nobilis Homo de Wasin, accipiens in uxorem filiam Domini Sibotonis Comitis de Volchenstaine, dotavit eam tali dote: tradidit enim illi omne quiquid proprium habuit tam in Hominibus quam in aliis prediis & civitatibus & rebus cultis & incultis, quesa-

ms & inquesitis, ipsam etiam civitatem apud Wasin, omniaque fua. & hoc fecit fine omni contradictione, & fine omni retraditione ; ita videlicet ut, fi ipsa supervixerit, habeat omnia sibi tradita in fuimet porestate, nec ullus amicorum ipsius Domini En. zitscalci potestarem habebit vel querimoniam super eadem dotalia bona. Testes: Chunradus Dux de Dachouwe, Chouno Comes de Megelingen , Pabo de Eringen, Walchun de Steine , Siboto Comes de Val. chensteine, Meginhardus der Maister de Newenburch & de Wartsverch. Poppo de Ouraha, Heinricus Filius Domini Wernhardi de Idene. Libart de Ehkehartestorf , Heinricus & frater eins Perhtoldus de Vagene . Wervant de Louhs, Siboto de Mahffelrain; Isti funt omnes nobiles homines, hii vero Ministeriales: Megingoz de Surberch, Willehalm de Wagingareberch , Ortolf de Grizchirchen , Ekkehart de Mountigele. Witigo de Hunsperch, Marequart de Oucelingen & Sororius eius, Rudolf . Heinrich de Purchusen , Heinrich de Hellingen , Lazarius . Heinricus de Outershusen, & cognati eius. Pernhardus de Prattenoume. Richere de Forcen . Eberhart de Mouterchingen . Friderich de Alinbach. Heinrich Atterflain , Engilram de Egirdach , Meginhart de Flinfpach , Wichpoto de Torringin, Wolfram de Harpholtshaim, Piligrim & Filius eius , & Hartman de Froschaim , Siboto de Pouren & Filius eius , & Ascuvin dem Hohenhus , Chuno de Snattse , Marquart de Albrataich, Friderich de Selhouben , Siboto de Crizstete , Otto de Sundermaringen . Chunradus de Grimhartingen, Luipolt de Walde, Luitolt de Aichaim. Chunradus de Pipurch , Siboto de Merinmous , Gebehart de Aich ; Chunrad de Frihaim , Etich de Snattfe , Folchmar de Wolfesperch , Gotfrid Pehaim, Eberhart Wirfinch, Heinrich de Gundingen, Purchart de Wiare . Heinrich Forhe . Afuvin & frater eins Bernhart de Phaffingen . Wernhard Poswert de Paldelingen.

Notum fit universis fidelibus tam presentibus quam sutunis, quod Heinricus Comes & uxor eius ac filii ipsus, & Hensole de P p p 2 Velwa & Filii eius cum uxore sua tradiderunt predium Cunthartisperge Sibotoni Connti & siliis eius in proprium & advocationem
super dotem eiusdem Ecclesse, & huius traditionis testes sunt
isti: Lazarius, Hartwicus de Mounisingen, Wernhart Spiegil, Heinrieus de Otirshusen, Perhtoldus de Phassinhovin, Waltmanus de Bastepera
& silius eius Fridericus, Heinricus de Wartpuhil, Pernhart de Aich
st silius eius Gebehart, Wergant de Luuz, Siboto de Mahserin, Sifria
de Ollingen, Diepolt & Sigisfridus de Ostindorf, Heinricus de Tistinheim, Ekkehart de Seheim, Pabo de Niunburch & silius eius, Volchmar
& silius eius, Egiloss, Heinricus prepositus, Hoholt de Oslingen, Marquart de Stevenischirchen, Heinricus & frater eius Pernhardus. Hoc
sachum est Niunburch testimonium; Ursimperge sactum est testimonium cum Waltmanno& silio eius & viris eius.

Notum facimus omnibus volentibus, quod Hinricus Comes de Lehsgemunde iterum relegavit predium Cunthartisperge apud Pictinhart, & hii testes sunt: Roudolfus de Lucilindorf, Chounradus Seman, Perholdus de Siboldestorf, Chouno de Snattse, Heinricus de Ramsowe, Fridericus de Eskenouwe, Fridericus de Selehouben, Meinhardus de Flinspach, Chunradus de Grimhartingen, Meinwordus & frater eius, Ortwinus de Celle, Chounradus Chil, Gerloch de Gravingen, Volcmar de Wolfesperch.

Illud idem predium filius predicti Hettwolchi & uxor sua cum licentia Comitis Heinrici tradiderunt S. comiti ad Mitersel. Testes sunt idem Comes Heinricus, Rudolf de Luzeldor & fratres ejus, Chunradus Trutzaz eiusdem Comitis, Hartwie de Strichin. Ad ultimum filius eiusdem Hettsolchi consessus est & non negavit, se eidem Comiti idem predium tradidisse in aperto placito & iudicio Comitis Dietrici apud Isolvingen habito; Quod testantur Comes Dietricus, Walchoum de Stein, Chouno predicti Comitis silius, Gehehardus de Etelingen, Chounradus de Isolvingen, Heinricus & frater eius Sissi-

dus abem Route, Fridericus & Siboto de Griezstete, Chounradus de Friheim, Heinricus iunior iudex, & Heinricus servorum iudex, Hartmannus de Nuxtorf, Volchmarus de Wolfesperch, Helmboldus, Wernherus Fiurstein, Tistrheimenses omnes & alii quam plures suorum.

Comes Siboto dedit Uxori fue Domine Hiltigarde & fiftis fuis. fub iuramento quod hoc facere potestativa manu posset, Castellum quod dicitur Herrantesteine, & omne predium quod habuit in Oriente, post finem vite sue & uxoris sue. vel fi ipfi dimiferint, filiis suis egaliter dividendum, & filie sue in dotem quam vocamus Heimstiure aut in Bawaria aut in Austria fecundum Confilium Amicorum dandam. Hoc actum est apud Nivenursare ; quod testificantur Comes Dietricus de Wazzerburch. Chouno de Megelingen, Ortolfus de Tegernvanc, Hartmanus & Otto fihus eius de Nuztorf, Sigboto de Mahselreine, Perhtoldus & frater eius Heinricus de Vagene, Henricus de Bruke, Heinricus de Otershusen Senior , & Henricus Iunior , Gebehardus & frater eins Roudolfus de Etelingen , Heinricus & frater eius Eberhardus de Route . Fridericus & frater eius Siboto de Griezstete, Engilramus & filius eius Karolus de Egerdach, Rapoto de Bouren, Liebardus de Route, Meginhardus de Flinsbach. Wolfirigit de Rordorf & duo Generi fui , Marchwardus & Marcwardus . Liebardus de Tunichingen, Waltmannus de Tale, Fridericus Stier, Adelbero Chranz , Sigehardus de Ellenchoven , Roudigerus de Celle, Gebehardus de Aiche, Luttoldus de Willehalmesburch, Fridericus de Selehoufen . Chouno de Harde , Volchmarus de Wolfesperch , Liebart Chafte, Lazarius de Wolfrathusen, Sigefridus de Route, Chounradus de Grimbartingen, Chounradus de Holvingen, Gerungus de Bizze, Wolftrivila de Hasala, Hartwicus de Richolftestorf, Oudalricus de Sinse, Gebehardus de Fischbach, Heinricus de Brandenberch. Insuper aderant omnes qui erant maioris nominis circa Niwenburch & Valchensteine & Hademarsperch.

Luikart & Perhta & omnes Liberi illarum dederunt Domine Helmpoldo predium sum apud Sunderheringen. Quod testificantur Comes Sigboto, & duo silii ejus Chouno & Sigboto, Wichkerus de Lollingen, Wernherus Fiurstein, Ortwinus de Trutherstorf, Otto de Endorf, Heinricus Tourewinse, Ekehardus Gelle, Roudolfus & silius eius Roudolfus, Pilgrimus & Luttoldus silius eius de Antwrte, Roudigerus de Heselwarch.

Chounradus Comes de Bilstein abrenunciavit omni querele quam secerat super Patrimonium Comitis Sigbotonis in Herrandesteine & in omni Patrimonio quod attinet ad idem Patrimonium. & hoc sacture est Stouze sub vexisto Ducis Austrie duello assixo. Huius rei testes sunt: Heinricus Comes de Scala, Sigehardus Comes, Walchoun de Steine, Regimbertus de Elsarn, Isenricus de Ammendorf, Marchwardus de Slounze, Cholo, Frittilo, Engisscalch de Chouluibe, Otto de Poulan, Hermannus de Biela, Embrich de Baterhusen, Oudalvicus Lambel, Eppo & frater eius Loudexicus, Meginbardus de Tribanswichel, Sigesridus Walch & frater eius, Heinricus de Mounich, Hermannus de Hierzberch, Chounsadus de Grabenstat, Albero de Botenbrune, Gotefridus de Dristiniche, Chouno de Harde, Otto Othoz de Brandenberch, Chounrasus de Stevenschirchen, Sigboto de Lollingen, Sigesridus Isenpoutel & Karolus frater eius: Insuper omnes qui aderant sub vexillo Domini Ducis.

Chounradus Comes de Bilstaine abrenunciavit omni querele quam secerat in Herrandesteine, super Dominam Sophiam & liberos eius & Dominum Nizonem & omnem hereditatem que pertinet in Herrandesteine; Et hoc sactum est Brunsendorf in Prato coram Duce Heinrice. Huius rei testes sunt: Luipoldus & frater eius Heinricus shin predisti Ducis, Fridericus & Heinricus Costellani de Ratispona, Heinricus Comes de Scala & frater eius, Comes Sigehardus Fridericus Comes de Hohemburch, Walchoun de Steine, Wernherus de Laura.

Laurs, Louthwinus de Sunnenberch Herrandus de Drozze, Herewicus de Chenerbrunne, Albero de Horne, Walto de Valchensleine, Chono de Bouhse, Otto de Herrandesleine, Otto de Brantemberch.

Notum fit omnibus, quod Dominus Herrandus patrimonium fuum tam gentes quam predia miserit in vadio Comiti Sigbotoni pro LX. talentis, ex quibus ad manus persolvit Comes XXX. talenta tam in argento quam in nummis, & alia expensa, & ille dedit ei quod dicitur Gewere potestativa manu ut iustum est. Hoc attestantur Chono sisus eiusdem Comitis, Chouno de Harde, Otto, Hartmoutt, Bernhart, Gissolt, hii omnes sunt de Herrantesseine; Heinriricus Camerarius, Ortolf de Tisenheim, Wernhart de Stevenschirchen, Eppo de Liubetsendorf, Guntherus de Hidolves, Herbort, Roudigerus, Oudelricus, Marchwardus de Starchenberch, Geroldus, Chounradus, Heinricus de Piesnich, Wiswin, Volchrat, Liebart, Roudigerus de Heselwanch & Heinricus frater eius, Otto de Endorf, Loudevicus, Volchmarus, Chunchrecht.

Domina Sophia absolvit Comitem Sighotonem a tali Ansprache, quam ipsa per filios suos, cognatos videlicet eiusdem Sighotonis ad eum habere poterat. Quod testantur Sighoto de Sconstet & fidelis suus Dietmarus, Adalbero de Gunthartesperch, Helmpoldus de Haldessingen, & Wikerus de Lollingen, Deginhardus & Heinricus Zophelman, & Heinricus Ebit, Gerlohus Podem, Volchmarus de Stozzenberch, Chounradus de Hadelsingen, Helmboldus de Endorf, Wernherus Fiurstein, Roudigerus Iunior de Ornowe.

Notum sit, quod Dominus Wikerus cum uxore sua & filiis tradidit Comiti Sigbotoni predium, quod habuit apud Pellenheim. Quod testissicantur Helmboldus Wolchmarus de Wolvesperch, Wernherus Lontode, Otto silius Helmboldi, Roudigerus de Heselwanch, Heinricus Tourestinse, Wernherus Fiurstein, Ekchardus stelle, Hartmannus & Witemagus Sagitarius frater suus, Perhtoldus Spisare, Otto Cella-

rius de Niwenburch, Otto de Chogel, Roudigerus de Arnowe. Hoe factum est pro IIII. talentis.

Domina Sophia impignoravit Comiti Sibotoni curtem in superiori Phlinspach pro III. talentis Ratisponensis monete, & X. talentis Munechare, & XXX. denariis; & huius rei testes sunt: Heinricus & Sifridus de Route, Gebehardus de Etelingen, Fridericus & Siboto de Sconsteten, Chounradus Zolle, Albero de Cumthartspera, Meginwardus & Ortwinus frater eius, Volcmarus de Wolfespore, Liebardus, Wernherus, Otto de Endorf, Gerlohus, Helmpoldus, Heinricus Zophalman, Deinhardus, Chounrat Chil.

Notum fit qualiter Helmpoldus separavit filios suos a filis Willibirge in divisione subsequete: filiis Williburge dedit predium abud Endorf, quod fuit Ottomis, & omnem decimationem quam habuit Marchwardus de Albrataiche, & Roudbertus, & dimidium manfum apud Obingen, & duo predia apud Sunderheringen & anud Stadele manfum unum, & spud Arnoltestorf unum, & vaccariam aprid Urdorf, & Richburgam, & hominem unum aprid Okeftorf, & omnes homines qui in eisdem bonis positi sunt. Si vero ex his aliqui funt, qui non pertinent ad Comitem fed ad Ottonem privignum Williburgis, hos Otto habeat in fua defensione ad ferviendum fibi. H. r. t. f. Sifridus, Hoholdus, Diepoldus, & Pabo, Liebardus de Niewenburch, Heinricus, Otto, Orgaz, & illorum fororius, Chounradus, Heinricus & Rudegerus, Wikerus, Mezis wardus & Ortolfus filius eius, Marchwardus, Hartmanus & filius rius de Stevenschirchen, Chouno & Friderich filius eins de Harde. Eksbordus de Fuhten. Roudegerus de Haimoltingen.

Predium & vineas quas habet in Austria & statutum in Hauenaren ad duo talenta & IV. Lectisternia, & omnem suppellectilem suam. Huius rei testes sunt: Lichardus, & Hoholdus

de Niwenbureh, Otto de Pramperge, Volchmarus de Wolfsperch, Wernhardus Schiltvoure, Albero de Gunthartsperch, & ipse Comes Siboto, Wolfkerus de Chlammensteine, Sigboto de Mernmos, & Hageno Miles suus, Otto de Herrantesteine, & Ekericus de Austria, Pernharus de Ellemprehtes.

Altman & liberi sui & uxor eius, Heinricus Marce & uxor & liberi eius, Albertus & mulier quedam Heilica nomine de Littiere, & omnia mobilia que possidet in die desunctionis sue; quod testissicantur predicti homines.

Notum sit cunctis Christi sidelibus qualiter quidam nobilis homo nomine Eberhardus de Maifa cum manu filii fui statuit Comiti Sigbotoni de Niwemburch & filiis suis predium suum quod habuit in Flinfpach, & in alia villa que etiam vocatur Flinfpach, cultum & incultum, & in Moulewenge & omnia ad hec pertinentia: uxorem videlicet Gerungi de predicata villa cum filiis suis & cum prediolo suo, in generali Concilio quod idem Comes tunc habuit in loco qui dicitur Laintelern, & advocatiam super Ecclefiam Flinfpach, coram nobilibus & comprovincialibus fuis pro L. talentis, in quibus erant Marce IIII. ex his una puri argenti. Tali igitur confirmatione facta est hec constitutio a Comite Sigbotone cum predicto Eberhardo, quod ipfe potens non fit illud predium redimere nis ex propria pecunia, & infimul L. talenta dari ex Ratisponenfibus denariis qui fint donandi & acceptabiles per totam provinciam. Huius rei testes sunt. Albero de Hoherburch , Hartman de Tunigen , Sigboto de Makfilrain , Waltman , 83 filius eius Fridericus, & frater eius Roudolfus cum filio suo Roudolfo de Pafiberch, Hartwicus de Richolveftorf, Lazarius de Wolfrathusen. · Heinrieus de Scallencheim, Alber de Rordorf, Fridericus de Hegelingen. Eberhart de Moutrihingen, Herman de Fendenbach, Heinricus Atterflein. Heinricus de Otershufen , Fridericus & Ortolf de Sigemarshufen , Riche-Volumen VII. Qqq

rus de Iorze, Chounradus de Ahcloh, Roudolf de Tala, Wolftrigel Et frater eius Roudolf de Haselange, Volchmar de Moulerwenge, Wernhere Lantode, Volchmar de Wolvesperch, Heinricus de Rublingen. Altman de Gozzingen. Tagino de Hartpenigen. Oudelricus Es Fridenicus E? filius Sigfridi de Waldecke, Chounradus E? duo filii eius de Lanzingen, Heidenrich de Alenbach, Helmboldus de Endorf, Eberhardus filius fororis eiusdem Eberhardi de Hagenowe, Sigboto de Antwrte filius fratris Comitis Sigbotonis . Heinricus de Prantenberch . Wickerus de Lollingen, Mogingoz, Purchardus, Roudolfus de Mulemenge, Heinricus de Chlammensteine, Meginhardus, Wernherus, Perhtoldus, Sigboto, Gerunch, Wernherus, Heinricus de Flinfpach, Wolfrat & Megingoz de Austria, Ekehardus de Sehaim, Werigant proprius ipsius Eberhardi, qui ex omnibus electus est ut ipse perciperet predictam peccuniam; Sifridus Iunior de Mounich, Palo & Volchmar de Niumburch, Sifridus & Siboto, & insuper omnes urbani urbis Niumburch dati funt in testimonium. Ad hec Dominus Eberhardus collaudavit coram omnibus, quod fi unquam alicui hoc predium iu hereditatem tradere voluerit, quod hoc nulli hominum traderet nifi ipli Comiti.

Predium quod Titmarus, Chounradus & Heinricus in Amode statuerunt Domine Willibirngis pro duodus talentis; de hoc sunt testes Comes Siboto, Alhero de Gunthartisberc, Volomarus, Wolfesbert, Otto, Hoholt de Endorf, Otto de Brandiberc, Wernhart Schisfare, & ipsimet qui tradiderunt.

Notum sit quod Ortolfus & frater suus Heinricus, & Sigboto & soror illorum tradiderunt Comiti Sigbotoni predium suum quod
habuerunt apud Hemmenhoven, in omnimodam proprietatem:
Quod testisicantur duo Volchmari, unus de Wolvesperc, alter de
Niwenburch, Liebardus & frater suus Egitossus, Ekehardus de Voukten, Sigefridus de Osterndorf, Ekehardus de Scheim, Hoholdus de Ollin-

gen, Otto Cellarius, & Heinricus frater suns, Dietmarus de Tisenheim, Wernherus Fiurstein, Helmpoldus, Megingoz Irhpant. Item idem predium secunda traditione consirmaverunt ipsi Comiti, apud Fisenheim, cum manu sororis sue. Hoc testissicantur predictus Hoholdus de Ollingen, & Volchmarus de Wolfesperch, Helmpoldus de Endorf, Wernherus de Fiurstein, Occoz de Prantenberch, Dietmarus de Tisenheim, Roudigerus de Holzheim, Chounradus de Steuenschirchen, Chounradus de Hadelvingen, Heinricus de Hecissperc, Ekkihardus Gelle, Roudigerus fororius Domini Ortwini, Gotescalcus institor; Dederunt ei etiam servum Heinricum nomine & quacunque occasione ille Comiti predicus suerit, dent ei duo talenta Ratisponensis Monete dederunt inquam ad vitam suam. Quod testissicantur Helmpoldus, Wernherus, Volchmarus, Ekkihardus, Occoz.

Comes Siboto notum facit omnibus feire volentibus quod infe obtinuit coram Salzburgenfi Episcopo Domino Chounrado Apostolice fedis Legato, quod quomodocumque litem illam que est inter eum & prepositum de Wiare terminaverit, hoc ipse ratum habeat. Hoc attestantur Dominus Abbas de sancto Petro, Es Dominus Heinricus Plebanus de Stouhenden, Meingotus Castellanus de Salzburch . Willehalmus de Wanareberch . Marchwordus de Uzelingen: Luipoldus de Walde, Dietmarus Marscalcus, Volcholdus, Heinricus Bavarus, Walchoun de Steine, Ochoz de Prantenberch, Helmboldus de Hadelvingen. Hec lis postea terminata est inter Comitem Sighotonem & eundem prepolitum apud Niwenburch, tali modo quod ipfe Comes tradidit Ecclefie de Wiare unam curtem & unum molendinum apud Happingen, & dimidium manfum apud Talheim & apud Walde, locum unum absque curiis, & predium unum apud Pienzenowe. E contra prepofitus predictus per manus proprias & fratrum suorum tam elericorum quam laicorum conversorum abrenunciavit bonis apud Chontel & Osterndorf, & super Qqq2 omniomnibus causis aliis de quibus agebatur. Testes huius rei sunt: Walchoun de Steine, Wolchmarus de Stolzenberc, Egiloss & Leonardus, Heinricus & frater eius Ockoz de Prantenberc, Chounradus de Stevenschirchen, Roudigerus de Heselwanch, Hoholdus & Diepoldus, Ekehardus, Heinricus Bawarus, Ekehardus de Fuhten, Arbo sédelis Domini Walchouni, Volchmarus de Wolfesberc, Wernherus de Funstein, Otto de Endorf, Diepold de Osterendorf, Sigboto de Mahselrein, Wolsker Dume, Heinricus Prepositus, Fridericus de Guntesheim, Roudegerus de Holzheim & frater eius Chounrat Schuhil Wernherus Lantode, Heinricus de Warengowe.

Notum sed omnibus quomodo Domina Perhea cognata Domini Wolfkeri Uxor Ekkehardi, per manus Advocati & Abbatisse, Comiti Sigbotoni tradita est: Filios eius dividere preter urum: ille pertinet Comiti. Otto de Brandiberc, Wiker, Ocoz, Hohold, Herman, Heinricus de Louna, Wernher, Willhalm, Counrat de Blagen Otto de Tunnenberc, Counrat de Grimhartingen, Otto de Tiusenberc, Wolsher de Celle, & Gravenbergar, Marcwart & frater eius; & hoc sactum in Salario in Chimesse apud Abbatissam.

Notum sit omnibus sidelibus Christi Cimitem Sibotonem Seniorem rogaste Comitem Cunonem de Megilingin, ut delegaret silio suo Sibotoni Comiti de Niuwinbure delegationem que in manus eius prius delegata suerat, ut inde saceret quidquid postularet. Hanc, ut dixi, rogavit predicto silio suo delegari. Horum testes sunt Cano Comes de Megilingin, Heinricus iudex, Rudegerus de Vriheim, Cunradus de Wiari, Walkuinus de Stainkirchi, Altman de Talihaim, Arnolt de Lanzingen Alber de Stainkirchi, Gotivrit de Alhartishaim, Cunradus de Udindingen, Udalricus de Garzi, Burchart de Wiari, Livtolt Cellerarius, Cunradus de Ebisi, Siboto Sindari, Gebihart, Cunradus Servi Rudigeri de Vriheim, Heinricus de Sivridisuveri, Rapoto Fundan, Cunradus Raigy, Heinricus de Rinhach, Vdalricus de Lanzingem

singen Alber Raspi, Heinricus, Otto de Brantinberc, Hoholt & Otto de Endorf, Ogoz de Brantinberc, Ortholf & Heinricus de Tisinheim, Wiggerus de Iollingen, Alber de Gunthassperc, Wolsher de Celli, Wernherus Viurstan, Ortwinus & Heinricus de Celli, Heinricus de Wolvisperc, Otto de Willihalmisburc Cunradus Gurlephs, Cunradus Acrotitus, Eggihardus de Lampéringen, Alber de Antwra, Siboto Viman, Cunradus Nietstain, Engibertus Cocus, Udalricus Capellanus, Cunradus Altinburgari, Cunradus de Ollingen, Willibolt Rudikalf, Gotiscalo de Niuwinburc, Hartman de Slihti, Ebirhart silius Helmboldi Meingoz Irpant, Otto de Ruetheringen.

Notum sit Christi fidelibus quod Domina Iudita filia Domini Herrandi delegavit tale ius quod habere potuit in Urbibis Valchen. flein 63 Herranstein in mauus Domini Dueis Ottonis, cum libere facere potuit, ea conditione ut nichil inde ageretur nisi secundum petitionem Domini Episcopi Ratisponensis Chounonis; & hoc factum est ad honorem influs Episcopi. Huius rei testes sunt : Episcopus de Pabenberch, & nepos eius Marchio Pertholdus Iuvenis Episcopus Patavienfis, Fridericus Palatinus, Heinricus de Altendorf, Siboto Comes de Valchensteine, & filius eius Chouno, Walchounus de Steine, Alpreht, Walchounus , Alrammus de Chambe, Adamarus de Ahousen, Werhhardus de Horbach, Fridericus de Steviningen iuvenis, Nizo de Rettenpouch, Sigihardus de Eberfpunt, Outricus de Leren, Viztum, Mainz de Gouphern, Chouno de Pouhfe, Ulricus Schurf, Ulricus de Scrophenhusen, Chounradus iudex de lartenperch, Ratolth de Renprehtesdorf, Ulricus Sibenhar, Albertus de Gunthartesperchen, Ortwinus de Cella, Escwinus & Pernhardus frater eius de Phatinpen, Ekkehardus de Vouhten, Alprehtus de Walthalmingen, Heinricus Comes de Plaigen, Heinricus Comes de Franteshusen. Hec omnia facta funt in Monasterio Ammenperch indextro Choro. Post hanc perscriptam delegationem, Otto Dux sedens in indicio in Orreo suo Ammenperch, Episcopo ingrediente, rogavit eum

Dux ut daret ei arbitrium facere cum legatione, secundum suum lubitum, & hoc ipse concessit. Huius rei testes sunt: Dietricus Comes de Wasserpurch, Siboto Comes de Valcheusleine & siius eius Chouno, Walchounus de Steine, Werherus de Labere, Purchardus de Steine, Wernhardus de Horbach, Pernhardus de Mosen, Egelossus de Steine, Heinricus de Altendorf, Alpreht Comes de Pogen, Gebehardus Comes de Tolnsteine, Erchenphretus de Hagenowe, Chunradus de Tornperch, Ulricus & frater eius de Haselpach, Alpreht & frater eius de Chambe, Liutoldus de Owe, Pertholdus de Prettenprunnen, Fridericus de Steveningen; Otto Comes de Ratispona, Heinricus Comes de Plaigen, Heinricus Comes de Frantenhussen, Paho de Elleprehteschirchen, Roupreth Wolf & frater eius Alphrehtus, Eberhardus de Ahenhusen, & frater eius Hadamarus.

Postquam hec omnia sacta sunt, eunte Duce ad Cesarem, insecutus est Dominus Chouno eum, & repperit eum Tigingen, & rogavit eum ut legationem hanc daret in manus Domini Attmani de Abensberch, nichil inde saciendum, niss secundum rogatum ipsius Domini Chounonis; quod ipse concessit in Cimiterio Tigingen sedens pro tribunali, & delegavit in manus Domini Attmanni. Huius rei testes sunt: Otto de Stephiningen Lantgraphe & frater eius Fridericus, Chounradus de Ahusen, Otto Castellanus, Wernherus de Laberh, Chunradus de Werde, Alpreth de Prettenprunnen, Arnoldus de Grounharteshoven, Hartnidus de Frowenhoven, Chouno de Lengenvelt Revan.

Notum sit omnibus sidelibus Christi qualiter Chouno de Nuiwenburc in curia Scalboun, coram multis, Dominum Albertum de Chambe rogavit ut eam delegationem quam ipse super castro Herrantesteine & super castro Valchensteine accepit, Comiti Sibotoni & iuniori Sibotoni, atque ipsi Chounoni tota reservet, & ipsis tribus commununitas, quando illud requisiverint, eandem delegationem sine contradictione conserat & assignet. Quod si unus vel duo ante decesferint, superstiti eadem delegatio conseratur. Ad hoc sciendum est quia quia Coniti Sibotoni in hac delegatione hec specialitas debetur, ut ipse res eiusdem delegationis, quamdiu vivat, solus habeat & possideat; post obitum vero ipsius, easdem res presati filii sui, videlicet Chouno & Siboto habeant, & equa portione dividant, Huius rei testes sunt: Alrammus de Chambe, Hainricus de Stamhaim, Otto de Steveningen, Oulricus Sibenhare, Albertus de Truhtlaichingen, Ortosfus de Tegendorf, Otto de Endorf, Ortosfus de Tijenhaim.

Notum vobis facio quod Comes Siboto & Uxor sua Domina Hiltingardis & filii eorum querimoniam fecerunt in curia Domini Ducis Ottonis Pittingen super Urbem Megelingen & omnia Bona sibi pertinentia, & homines qui fuerunt Patris & Matris eius scilicet Cometisse, in novissimis diebus eorum. Huius rei testes sunt: Palatinus Otto . Heinricus de Altendorf , Heinricus de Stoefe , Purchardus de Steine. Altmannus de Abersperch , Wichnant de Haselbach , Albero Wolf. Pabo de Eringen, Albero de Brugge, Ratolt de Remprehsdorf, Fridericus de Lonsperch, Ortolfus de Tegermvanch, Walchounus de Steine, Otto de Ascheringen, Coppoldus de Lochousen, Hadamarus & frater eius de Ahusen, Alfpreht & frater eius de Chambe, Chounradus de Encinespach, Es frater eius Crakft Eberhardus de Luige, Hettfolchus de Vetwen. Hi funt liberiores. Post hos Ministeria-Comes Oulrious de Perge. les nominandi funt : Hartwicus de Richolfdorf, Choungadus de Grimhartingen , Heinricus de Steveningen , Heinricus de Chlammensteine , Outricus de Elmowe, Otto Choft, Heinricus & frater eius Roudegerus de Lindale, Oulricus de Weitingen, Chounradus de Tegernpach, Liudoldus de Owe , Oulricus de Schrofenhusen , Pertholdus de Efchelbach , Heinricus Seligerchint, Alhart de Brifingen, Gelfrat de Tifpach, Eberhardus de Steipach, Dietricus de Mosen, Hartsprech de Aheim, Hengelpreht de Planchenperch , Gebehardus de Iulpach , Chunradus Comes de Mosburch, Chunradus Comes de Dornberch, Diepoldus de Erlahe, Heinricus judex de Rintpach , Chounradus de Frieheim,

Methildis de Ulzheim fecit abnegationem de predio uno ibi fito ad Adamariperch, erga Comitem Sibotonem, & ibi affuerunt Wernherus Clericus, Otto de Prantenberch, alique testes.

Notum sacit Comes Siboto, quod Dominus Siboto de Chatprannen dedit predium suum quod situm est in Livchencal apud Winder cum filiis suis, scilicet Wernhero & Heinrico & ceteris liberis suis, Comiti Sibotoni de Wahhensteine, & ipse dedit sibi sex talenta & concessit sibi duo Mancipia. Huius rei testes sunt: Wernherus Fiwenstein, Hortolfus & Dietmarus de Tisenheim, Otto de Prantenperch, Hegelafus & Albero de Flinspach, Rudegerus de Holzheim, Ekkehardus Prepositus, Engelbertus Cocus, Albero de Gunthartesperch, Helmpoldus de Habingen.

Notum sit Christi cunctis fidelibus quod Domina lutta & filia eius tradiderunt Comiti Sibotoni Uxorem Domini Wernheri Fiwerstein , scilicet Ofiniam in proprietatem & filiis Comitis Sibotoni . ut liberi eorum dividerentur pars Comiti, pars Domino Nizoni, & hoc factum est in Ecclefia apud Velden , presente Episcopo Ratisponensi Chounone, & hec fide confirmata funt ab omnibus in manus ipfius Episcopi. Huius rei testes sont. Heinricus de Piburch. Pernhardus de Haffenheim, frater Domini Hermanni de Steinhart, Palo Hecche, Heinricus Cholbe, Puer de Ramfowe & proprius sus Heinricus Chergel, Chouno de Puhse, Rapoto de Pouern, Gebehardus, & frater eius Albreht de Puern, Chunradus de Werde, Gebolf Cellerarius, Do minus Nizo, duo Henrici de Megenlingen, Rudegerus de Steinchirchen, Gebehardus de Tanbach, Rudolfus de Friheim, Hoholdus de Ollingen Aschgwin de Albertingen, Wolfram de Winden & filius suus, Heinriaus juvenis de Rintpuch , Otto & Hoholdus de Endorf . Roudegerus de Holzeim, Ulricus de Ofterndorf, Wernherus & Heinricus de Chatprunnen. Wernherus Fiwersten, Ortoldus de Tifenheim, Thrutherus de Chinden, Chunradus Pincerna Episcopi. NoNotificamus ego Comes Sigboto & duo filii mei, Chouno videlicet & Sigboto, quod Dux Austrie Luipoldus, & Dux Stiriensis
Otacher tradiderunt nobis filiam sororis Domini Marcwardi de Limars nomine Touta, in omnimodum proprietatem, cum omnibus
bonis suis. Huius rei testes sunt: Ortossus von Winchel, Ortossus von
Ruhenec, Amelbertus & filius eius von Lochusen, Wigant von Chlamme &
frater eius, Marchwart Limar & frater eius, Perchtolt von Embenberch
& silius eius, Durinch von Terbossein & silius eius, Oudalricus von
Starchemperch, Otto Dersun & duo silii eius, Bernhardus, Wernherus Hartmoudus von Herrantestein.

Notificamus cunctis Christi fidelibus, quod Pueri de Liupnowe tradiderunt Comiti Sibotoni Uxorem Domini Eberhardi de Piberpach, ea conditione ut liberi eorum dividerentur, & hoc fide confirmaverunt Huius rei testes sunt: Ipst Comites Dominus Sifridus, Dominus Otto, Heinricus & Bertholdus de Vagen, Utricus Ahorn, Imgirammus de Schencheim, Utricus & frater suus de Hohenchirchen, Chunradus de Steinhus, Gotfridus Zunt, Albero & frater eius de Hartvenigen, Wernherus de Tulchingen, Alhart de Pristingen, Fridericus de Selhuben, Chunradus Grazinech, Hiltprand de Liubnowe, Heinricus Strelere, Chunrat, Margwart, Wernhart de Stevenschirchen, Hoholdus de Ollingen, Otto de Endorf, Wernherus Fivrstein, Ortos de Cunthartisperch.

Notum sit cunciis Christi sidelibus, quod predium de Scliste, & Mons Sebore, mutuo cambiatum est pro predio in Regelingen, & hoc sactum est a Domino Wolfgero: Huius rei tetes sunt: Arnoldus de Ascowe, & frater suns Conradus, Ocoz de Gravenslat, & illi de Heichen, & illi de Perge.

Ne tificat Cones Sigloto omnibus viventibus, quod Dux Austrie & Dux Stire afis tradidit et illum sororis Domini Marquar di Limar in om-Volumen VII. Rrr nimodam proprietatem. H. r. t. s.: Ortoifus de Winchelin, Hademar de Chounringen, Otto de Lenginbach, Hambelpertk de Lochusen & silius eius, Pertoldus de Emberberch & silius eius, Oudalricus de Starchemberch & silius eius, Marchwardus Limer & Otto silius eius, Durinch de Terbolstein & Filius eius, Bernhart & Hartmouth de Herranstein, & Wernherus Lantode, & silius Comitis ipsius &c.

Omnibus Christis sidelibus insinuat Comes Sighoto, quod Fridericus Imperator concessit Comiti Sighotoni de Niumburch benesicium quod habuit de Comite Gebehardo de Sulzebach, astantibus Episcopis & Principibus & Amicis in Caminata, qua suit ipsius Comitis Gebehardi, & benesicium silii sui Chounonis post obitum ipsius. Huius rei testes sunt: Episcopus Brixinchs, & Dietpoldus Comes de Lechesmonde Adelbertus de Chambe & frater eius, & Roubertus de Durne.

Talem decimationem qualem habuit Comes Sigboto apud Herrantesteine, tali modo in ius proprietatis cessit Patruus eius Dominus Wolfkerus, presente Marchione Luipoldo: justa commutatione predii sui, quod habuit apud Morspach. Dedit ipsam villam ad Ecclesiam que dicitur Medelich, & coram Episcopo tum temporis Pataviensi. Quod testisicatur Cyrographum quod habet Ecclesia Medelich, & liber iste continet.

Noticie cunctorum pateat fidelium, Sibotonem Comitem Seniorem de Valchinstain ab Alberone Lupo de Bokisperc,, & ab Uxore, filio que & privignis eius, Conrado scilicet & sorore eius, predia quecunque possederant in Austria, in Familia vel Mancipiis in oppidis, in agris, in vineis vel vinetis, in pratis, in pascuis, in Sylvis, in Mansibus, in Areis cultis & incultis, exceptis duabus Udalrici Clainwegin filiabus, & beneficiis Ottonis & fratris cius Heinrici de Brantienberc ducentis viginti emisse talentis; que beneficia conditionaliter sunt excepta. Ea videlicet ratione, ut si predictus

Comes vel filii eius id obsequio vel muneribus obtinerent, ut eadem beneficia sibi reconsignarent, ab ipsis reivestirentur & corum deinceps iuri cederent, nec aliquid aliud de eisdem beneficiis fieri posset, nisi sicut hic ratione dissinitum est. Sed quia filius prefati Alberonis minoris erat etatis, infirmus eius fuper tali negotio iudicabatur affenfus: unde prelibatus Albero data fide preferipto Comiti pollicitus est, ut cum primum predictus puer viriles attingeret annes, hortatu suo, ubicunque & quandocunque de data fide ammoneretur, huic venditioni & emptioni ipsum cogeret assensum prebère. Quo facto Fridericus de Wolvirnkovin accedens rogatu predicte matris familie Iutin, & filii eius Chounradi & fororis infins, quoniam delegator corum exfliterat, digna & folica delegacione, quecunque possederant in Austria, iam dictus Albero & Uxor, & Privigni eius ut supra dictum est, delegavit. in Manuin Comitis Counonis Senioris de Megilingin: tali conditione, ut eadem predia prenominanto Comiti Siboni & Filis eius non Filiabus sonservaret, fi non aliud prescriptus heros ipsum inde facere obsecraret. Facta est autem hec emptio & delegatio in generali placito vel Concilio, idus Imnii iuxta Vibices, bi Birkin, presidente fedi Apostolice Papa Clemente, secundo anno expeditionis Friderici Imperatoris contra Saladinum. Harum rerum teftes funt qui viderunt & audierunt : Comes Palatinus Friderieus , Siboto Comes iunior de Valkinstein, Cuono Comes senior de Megilingen, Ratholt de Kagiri. Albret de Liubinsdorf , Chounradus frater eins , Ruppret de Ranegk , Fridericus de Wolvirnkovin, Hadeloch de Kirperc., Alram de Cambi, Heinricus de Rute, Ethicus de Stophiningen, Rupret de Bogildorf, Irminstain de Inningin, Wernher de Labiri, Bertholt de Siboldisdorf, Heinricus Lugchi, Altman frater eius, Cunradus de Merfinkovin, Bernger de Soumburc , Deginhart de Stainbahe , Heinricus de Wachilkovin . Fridericus de Niuwenhufin, Walricus de Scerlingin, Bruno de Hafilbahe, Bero de Muri, Eberhart de Turtilvelt, Heinricus de Wigilhaim, Helm.

ricus de Ebirstat, Cunradus de Liubinsdorf, Bernhart de Cholnbaho Rupreht de eodem, Gotefridus Chluban, Dictricus de Raitinbuehc, Eberhart de Berge, Bruno de Vihehunn, Eberhart de Stephiningen, Bertholt de Rute, Diepolt de Tanno, Albret Sozmuggi, Bruno de Bergi, Deginhart de Eschilbach, Fridericus & Filius eius Fridericus de Rauwenhusin, Etic de Mersinchovin, Sifridus de Neninchovin, Dietmarus de Holzin, Bertholt de Wengin, Eberhart de Ottirbach, Cunradus de Thephindorf, Cuno de Misstilbahc, Heinricus de Drutbahc, Gebihart de Bruggi, Aber de Orte, Bertholt de Mannisdorf Heinricus de Willingin, Cunradus de Aiche, Wernher Viurstein, Otto de Endorf & Hoholt frater eius, Cunradus Stephinskirchi, Heinricus de Brantinperc, Heinricus & Fridericus de Sulzperc, Herman Filius iudicis de Megilingin, Alber Eggirich de Herrandisteine, Burchart de Niwenburc.

Notum sunt cunctis Christi fidelibus, Comitem Sibotonem de Valkinstein, ab Alberone Lupo de Bokisperc, & luta, uxore sua & privignis eius, predia quecunque possederant in Austria, & iuxta Besinberc emisse CCC. talentis. Cuusque presatus Albero Patavie occurisset prelibato Comiti, requisitus est ab eo an per internuntios tolaliter prescriptum recepisset thesaurum. Qui consessus est se integraliter susceptife preter XVIII. solidos & XV. denarios qui & ante prenotatum iuxta vibices, terminum, per Cunradum de Stephinischirchi, eidem dati sunt. Horum testes sunt: Udalricus de Bendilingin, Sigboto de Niuwinburc, Otto de Brantinberc, Radegerus de Holzaim, Wiggerus de Iollingin, Volcmarus Ludewicus frater eius.

Itaque predictus Albero, cum diu diuque quod data fide & in vice eius quatuor manicipiis eius iurantibus promiferat super eisdem prediis, quasi non accepisset promissa coemptionis Talenta, implere dissimularet, Comes Siboto senior venit Ratisponam, & in veteri Capella interrogavit Udalricum de Bendilingen, si Alberoni Lupo,

per se eidem transmissa, ante decretum iuxta Birkin terminum, tradidiffet talenta : qui dixit se dedisse, & Albero confessus est se recepisse. & insuper prefixit diem XIV. post nottes post festum nativitatis Sancte Marie quo traderet predicta predia manu delegatoria, & folveret predia Wizzingin Comiti Sighotoni, quod flatutum fuerat Cunrado Privieno eius pro XXV. talentis : Pollicitus est etiam Comiti Sigbotoni seniori, si ipse ante determinatum idem negotium obiret, filio eius ficut fibi debuerat, eadem traderet predia. Horum testes funt: Bertholdus Dux Meranie, Otto Comes de Liubenowi . Walcunus de Staine , Wernherus de Labere , Udalricus de Bendilingin, Otto Hoholt de Endorf, Wernher Viurstein, Cunradus de Stephiningen , Eggihardus de Lamperingin , Heinricus de Cell, Albertus de Cambi, Cunradus de Mofiburc, Udalricus, Cunradus de Wolvratshusen, Gotiscalcus de Hatnchovin, Otto de Steinhaim, Cunradus Aichorn, Rudegerus de Strowi, Cunradus de Hegil, Cunradus de Stainhufin Otto de Lampolting, Cunradus Crefine, Cunradus de Liubanisdorfe Albreht de eodem.

Comes Siboto de Niwemburch ponit hic viros suos qui secerunt ei hominium pro beneficiiis variis, quos vult dividere inter liberos suos. Otto de Walde habet ab eodem Comite decimationem apud Tunsteten, Cholpuhel, Pouchperch villicationes duas apud Haldingen & Frimanen, apud Scarmez dimidium mansum, apud Sewalchen. Heinricus de Walde habet mansum apud Glane: Chounradus de Froscheim habet decimationem apud Haldingen, & mansum apud Glane, & apud Ruhenpuhel unum. Luipoldus de Froscheim habet apud Sconstat mansum I. & apud Glane I. Perhtoldus de Froscheim habet in eodeni loco decimationem & beneficium unum, & apud Strazze decimationem & decimationem apud Antscheringen, cuius sunt sere XX. domus.

Rrra

Ekihar-

Ekchardus de Tanne habet ad eodem Comite curiam apud Sewalhen. Heinricus de Route tres mansus. Megingoz de Surberch manfum unum. Roudoifus de Uzdingen manfum unum apud Schegelingen. Witigo de Hunesperch mansum & pratum. Filii Domini Wernhardi de Schierolfingen IIII. manfus. Goutfridus de Schwannes. III. mansus. Arnoldus de Innenbouche LX, mancipia. Heinricus de Ellingen VIII. manfus. Maganus E? Otto frater eius apud Halle IX. talenta & VIII. mansus. Luipoldus de Walde, III. mansus. Willehalmus de Wagingareberch II. manfus. Sighoto de Merimos X. mansus. Heinricus de Torringen XXV. mansus, Hartmannus de Nuztorf decimationem & curiam apud Priene & villam apud Anningen, & manfum apud Tufendorf, & manfum apud Turenhusen. Engilramus de Egirdach apud Holzhusen iuxta Moringen. II. manfus, & dimidium apud Turenhufen. Bruno de Chreiburch ad duos mansus & ius advocatie. Waltherus, tres mansus, Dietmarus de Westerberc apud Halle ad III. talenta. Chouno de Schnettse XV. mansus. Chounradus de Aschowe habet a Comite Uberse & Hiltenchirchen, & decimationem apud Arbingen, & decimationem apud Halvingen, apud Gifelratesheim manfum unum, & beneficium Domini Roudigeri de Cella, & manfum unum anud Wifheim.

Pateat omnibus Christianis tam presentibus quam suturis, qualiter Helmboldus filios suos, Ottonem videlicet & Hoholdum separaverit a filiis Domine Willibirge in divisione bonorum sibi pertinentium. Sunt autem hec que predicte Willibirge & suis Liberis in sorte acciderunt, cum consensu utriusque filii, Ottonis scilicet & Hoholdi, & quibus ipsi abrenunciaverunt: Duo predia apud Endorf, quorum unum mutuatum est duobus prediis apud Sunderheringen, ita ut si concambium non positi esse ratum dentur predicte W. duo talenta. Est & predium apud Arnoltes-

dorf, cuiusdam beneficium & omnia vineta in oriente que fui iuris erant, quod Comes Sigboto & Helmboldus infi Willibirge & fuis liberis confirmaverunt. Item manfum unum apud Stadelen. & VII. mancipia ad ipsum pertinentia, & omnem decimationem quam habuit apud Obingen, & mansum dimidium ibidem, & dimidium manfum apud Percheim cum hominibus, & vaccariam apud Urdorf. & omnes homines ad ipfam vaccariam pertinentes. Altmannum & Richburgam, & liberos illorum: Hos concessit Comes Siboto Domine W. Et Heinricum Marcen & uxorem eius cum liberis fuis. Item Heilicam de Lattere & liberos eins. Hos sutembomines quos possidet Domina Wellibirch in prediis suis seu beneficiis qui nondum funt partiti, ipsi & liberis eius servire debent ad vitam illorum, quos predicti filii Domini Helmboldi sub tuitione sui debent habere; Albertum den Marterare possidet concessum fibi a Domino Walchouno. Item politionem apud Havenarem , quam posuit Heinricus Turewinse pro duobus talentis, nec non & aliam apud Viungen pro octavo dimidio talento a Domino Ortolfo de Tegrindorf propositam per manus Comicis, qui denarii Domini W. fuerant, ipfi pertinere figuificamus. Item dimidium manfum apud Hemmenhoven. Hoc attestantur : Sigfridus, Hoholdus, Ditpoldus, Pabo, Liebhardus de Niwemburch, Heinricus, Otto, Otkoz, 83 illo. rum fororius Chounradus & Heinricus, & Roudigerus, Wikerus de Lollingen, Meginwardus & Ortolfus filius eius de Tifenheim, Hartman. nus & filius eius de Stevenschirchen , Chouno & filius eius Fridericus de Harde, Ekehardus de Fuhten, Roudegerus de Heimoltingen, Otto de Herrantesteine . Ekericus de Austria , Pernhardus de Ellembrehtes . Wernhardus Schiltfoure, Albero de Gunthartesperch, Wolfkerus de Chlammensteine, Sigboto de Mernmos & Tageno miles suus, Volchmarus de Wolvesperch, Comes Sigboto. Actum est apud Hademasperch.

Hic notum sit ius modiorum de advocatia quam habet Comes Siboto de Chimise. De Crassouwe de duobus viris I. modium. De Huntiligen de duobus locis I. modium. De Uberse VIII. metrete. De Einoude VIII. metretas; De Slehingen, VIII. metretes; De Leimingen & de Hennenperch I. modium; De Erbingen I. modium; De Irmgeringen & de alio loco I. modium; De Otacheringen I. modium; De Hohenmose, & de molendino & de IIII. aliis locis I. modium; De Hohenmose I. modium; De Steten dimidium modium; De Stetten & de Sigenheim, dimidium modium; De Aschowe I. modium; De Perge I. modium; De Vohendors VIII. metretas; De Grunpach VIII. metretas; De Hohstetten & Hagenach I. modium; De Stenhaim VIII. metretes; De Stalden Pruno VIII. metretas; De Wolsesperch Rahewin VI. metretas; De Licinhaim VIII. metretas; De Ratprimnen I, modium.

De Antersperch II. modios; De Wolfperch I. modium; De Terelperch VIII. merretas; De Ulzheim XXII. metretas; De Route, I. modium; De Preitenloch I. modium; De Wingarten I. modium; De Eigelsheim & de Huncingen I. modium; De Ufheim & de Swebrichingen I. modium; De Habswengen I. modium; De Huncingen I. modium; De Heigingen dimidium modium & VIII. metretas; De Wolfiperch VIII. metretas; De Nefzelpach & de Eigendorf I. modium; De Sethnahe I. modium; De Pucingen I. modium; De Wisheim I. modium; De Anterfrerch I. modium; De Trovene I. modium, & dimidium de eodem loco; De Sinperch & de Nuftorf I. modium; De Veldlingen I. modium; De Phaffingen VIII. metretas; De Pucingen I. modium; De Steveningen VIII. metretas; De Prouningestorf I. modium; De Chinde & de Achtale I, modium; De Wolfricheim dimidium modium; De Touwernhufen I. modium; De Luigingen I. modium; De Argesheim I. modium, & I. modium de codem

dem loco; De Oulsheim I. modium; De Pacheim I. modium; De Tiumptingen de Villico II. modios; De Wilansheim & de Orte I. modium: De Pongarten dimidium modium: De duobus Molendinis dimidium modium; De Route Udalrici I. modium: De Antwrte I, modium; De Route Tiumptingen I. modium; De Vorsthiten XXV. merretas: De Talheim VIII. metretas: De Stadeln I, modium; De Chiccingen I, modium; De Hacingen XX. metretas; De Piecingen I, modium; De Aberstorf dimidium modium; De Chnofingen I, modium; De Osterheim XII, metretas; De Mofoach I. modium; De Weffen I. modium; De Routowe VI. metretas; De Egerdach VI. metretas; De Tiumpringen dimidium modium; De Sazowe I. modium; De Himelperch VIII. metretas; De Stouffe XII. metretas; De Westerhusen I. modium. Hoc est per totum sexaginta sex modii de advocatia in Chimisse, absque illos sex modios.

Notum facit Comes Sibeto de advocatia Domini Episcopi Salzpurch, quantos modios fibi dant. De advocatia fua de Pinzgawe: De villico I. modium; de eodem loco XVI. metretas. De duobus locis: De Hennenperch I, dimidium modium: De Sebruke, de Piscatoribus dimidium modium; De Prine, qui est Comitis Diterici I. modium; De Widah VIII. metretas; De Ellenboldingen VIII. metretas; De Mounichperc, I. dimidium modium; De Gottinisperch I, modium; De Gehaie I, modium; De Steten VIII, metretas; De Prandiperc VIII, metretas; De Interiori Gehaie I. modium; De Hagindorf I. modium; De Afowe prope Ecclesiam I. modium; De villico prope Asowe, de duobus locis I. modium, iterum prope de loco VIII. metretas, in monte Langenwise, dimidium modium; De Ushaim I. modium, in Saberano de fancte tribus locis III. modios; De Litenperc I. Volumen VII. Sss

mo-

modium; De Crimhilciperc I. modium; De novo loco, cum modo proxime debet fervire, quot iustum est dabit; De Molendino VIII. metretas,

De advocatia illa XVIII. modios apsque isos tres modios pertinent, in colloquio fuo debent dare ad Pabulum.

Hec funt bona que ego Niwinburgensis Comes Siboto, filio meo Sibotoni in hereditatis participatione, conniventia hominum meorum, Icilicet Meinhardi, Hoholdi, Liebardi, Heinrici Wernheri, Gebihardi, tradidi: Pornfriet & melior suaia, superior curia in Ougift, Curia in Selbardi in Kirihtorf, cum media decimatione. Villicaria in Stevinschirchin, Curia Heinrici in Routheim, Curia Roudolfi Fabri in Flinfpach, Media Houba in Wiehli, Curtem in Antwrti, medius usus de Suaia in Ouwa de X, vaccis, media advocatia in Aiblingin, media pars vini ex altera parte Niwinburch, media advocatia in Bisinberch, super Barrochiam Sigihart de Koufflein duas seumas vini, Dietmar de Groubi duas, medietatem predii quod Siboto de Antwrte hereditario jure possederat. excepta decimatione & excepto nemore & filva Bouch, & militibus & Kounrado Gnousone. Advocatia in Pienni & in Routheringen, & in Ebisi, &in Oerlan, & Comitiam in Liuchintal, & II, talenta, Medietatatem urbis Niwinburgensis cum omnibus urbanis & universis attinentiis, excepta domo sua, sicut ratione diffinitum est, Ottonem de Kogili, Heinricum de Oufheim; Inferiorem domum Domini Verigandi, postquam discesserit Comes, Engilbertum Cocum, Sibotonem, Ulmannum, Ezilonem de Kirihtorf, & I, Swagam quam habet Herwicus.

Hec

Hec autem filio meo Kounoni, in eadem participatione tradidi: Curiam Engilrommi in Bifinberc cum fugia, Media in ibi advocatia super Barr, medius usus de Suaia in Ouwi de X. Vaccis: Curiam Sigihardi in Ougist, Curiam Oudalrici de Kirih. torf, cum media decimatione, Curiam in Lengindorf, Curiam Friderici in Routheim, Medius manfus Wolframmi in Mittilinkirichin, Curiam Rouberti in Tegirndorf, Medius mansus Alberti in Vonipi, pro duabus feumis vini, beneficium Hermanni pro una Seuma vini, Veriedi una seuma; Mediam partem vini ex altera parte Wibtiwaldis, Medietatem predii quod Siboto de Antweti hereditario jure , in oriente possederat, excepta decimatione & nemore & fylva Bouch, & Militibus, & Kounrado Gnoufone, Advocatia in Kirihtorf & in Koredorf, & in Buttingin; Medietatem urbis Niwimburgenfis, cum omnibus urbanis & universis attinenciis, excepta domo mea, ficut ratione diffinitum eft, Ottonem de Brandinberc , Roudigerum de Hehltnwanc , Gerungum , Heinricum Suevum ; Reinoldum de Willingin', Media advocatia in Aiblingin, Media advocatia in Wiari & Karitativa advocatiam ea a Niwinburc. Completa igitur huiusce modi donatione universa bona mea abdicaverunt, and fub veridicorum testimonio virorum confirmaverunt. quorum pomina funt hec: Meinhardus, Hoholdus, Liebhardus, Heinricus, Wernherus, Gebihardus, & I. Swaigam quam habet Herwicus & filins eins.

Hec funt Surburbana que pertinent ad Niwenpurc: Ad Vagina curia quam hebet Hoholdus; Ad Heckingen curia quam habet Sigifridus: Ad alterum Heckingen curia quam habet Ekkehardus; Ad Niderntal curia quam habet Truhthers, & de duobus prediis que font Nurtenperch cenfum que habet Volchmarus, & I. manfum Sconfteten.

No-

Notum fit cunctis Christi fidelibus. Comitem Sibotonem de Valkinstein. 83 Comitem Conradum de Valoia, causam que inter eos versabatur apud Niuwinurvar terminasse, tali ratione; ut quandocunque vellet Comes Siboto delegatoria manu traderet filie Comitis Cunradi, de predio quod delegatum est in manum Comitis Cunonis senioris de Megilingin, aut de aliis prediis suis hereditariis tanta quantitas que serviret ei annuatim XV. talenta quoad usque viveret, si sponsus eius Siboto Comes innior sine liberis obiret: Qui & probare jureiurando debet prefatum predium tale posse persolvere annuatim tributum. Quod si infra VI. Ebdomadas non impleretur post reditum ab expeditione Cunonis Comitis de Megilingin, centum L. talenta pro predicta dote Comiti Cunrado darentur. Horum fideinsfores funt XLVIII. talentorum Conradus de Afforci, & Cunradus de Grimhartingen; Et pro L. duobus talentis. statutum est predium in Flinspach, & in sidem ipsorum Comitum remissa sunt L. talenta. Si autem predium datum fuerit ut decretum eft, fideiussores & predium quod statutum est liberi erunt. Horum testes sunt: Cunradus de Assowi. Cunradus de Grimhartingen, Oudalricus de Wolvrathufin, Hoholdus, Eggihardus, Liebhardus de Niuwinburc, Wiggerus de Lollingin, Wernherus Uiurstein, Otto, Hohold de Endorf, Ortolfus de Tifinheim, Bertholdus de Vazin, Hartwicus de Richoldisdorf, Gotefrit Zunt, Albret de Lus, Heinricus Aittirstain, Cunradus de Agingin.

Notum sit cunctis sidelibus Egilossum delegando tradidisse suo silio Alberoni quidquid possedit hereditatio iure in predio Flinspach sito: Horum testes sunt: Comes Siboto, Otto de Brantin-perc, Werherus Viunstain, Otto de Endorf, Wiggerus de Lollingin, Rudolfus de Onossissain, Ortossus de Tissum, Heinricus cellarius, Heinricus Ebuaari; Cunradus de Lollingen, Cunradus Sturin, Otto Kobistine, Udabricus presbiter.

Anno ab incarnatione Domini M.C. fexagesimo, Indictione VIIII. III. idus Iunii dedicata est basilica ad Hademarsperca venerabili Domino Eberhardo Iuvaviensis Ecclesse Archiepiscopo, in honore fancte Trinitatis & victoriosissime crucis, & perpetue Virginis Marie, precipueque in honore sacti Iacobi apostoli. Et hec sunt relique ibi condite: De sepulchro Domini, S. Marie, S. Iacobi apostoli, sanctorum Innocentum, Vincentii, Lanperti, Crisogoni, Gereonis, Dyoniysii, Antonii, aliorum sanctorum confessorum Martyni, Nycolai, Galli, Oudalrici, Fortunati, Sanctarum virginum Felicitatis, Affre, Waltpurge, undecim aliarum virginum.

Anno ab Incarnatione Domini M. C. LXIIII. Indictone XII, fexto idus Septembris, Friderico Imperatore regnante, peticione Comitis Sibotonis, sub statu bono Ecclesie dedicata est Ecclesia Non-wimburc a venerabili Frisingensi Episcopo Adelberto, in nomine sancte Trinitatis & sancte Crucis & specialiter sancte Marie. Sunt autem ibi reliquie de veste S. Marie, de ligno Domini, de Sepulchro eius, de presepe eius, Iohannis Baptiste, apostolorum Andree, Iacobi, Luce Evangeliste, Laurentii, Pancratii, Tripolis & Mandali, Mauricii, Silvestri, Nicolai, Valentini, Cecilie,

Alterum altare in eadem Ecclefia dedicatum eft in honore S. Iohannis Baptifte, Iacobi apostoli, Georgii, Pancratii, Kyliani, Tripolis & Mandali, Fortunati, Nicolai, Leonis, Wunebaldi Materni S. Marie Magdalene,

Helmboldus & Wernerus sciunt de bonis Comitis Sigebotonis LX. talenta Chremesensis & X. talenta Ratisbonensis monete & X. marcas argenti.

Sciunt etiam quatuor crateras argenteas, & scutella argentea & duo cocuaria argentea & tria picaria cum coopertoriia

S s s 3 argen-

502

argenteis & IV, cyphos cum operculis omnia argentea; quorum fumma est XII. & unum Poeritter ex auro dimidie marce. & duas armillas ex dimidia marca auri, & aureos nummos ponderantes Horum fumms eft fecunds dimidia marca dimidiam marcam. auri. Apud Neuenburg funt II, caphi cum copertoriis argenteis & V. cratere cum copertoriis. Tria Pereacia argentea cum opertoriis & IV. fine opertoriis, II. Scult. argentea & coclearia duo argentea. Hec funt fedecim vafa argentea.

Nullum horum vaforum vendatur nifi dupplicetur re pondus eins.

Comes Siboto habet XV. Loricas & VIII. ocreas ferreas que filiis suis serventur, XII. ferreas caligas, & quatuor galeas, que etiam filiis fuis afferventur.

Sexaginta Hastilia, idem Spizze,

Quatuor Galee.

Sex Tube.

Viginti Federpete.

Tria Wurfzabel, (alveus alex inferviens)

Tria Scah Zabel (abacus ludo latrunculor. inferviens.

Elefantei Lapides tam ad Wurfzabel quam ad Scahzabel pertinentes.

Apud Valchenstain XXX. Spisze ad Ursos capiendos.

Decem Federpets.

Duo Scahzabel & II. Wurfzabel.

Apud Hademarfperch XXX. Spifze.

XX. Fiderpete.

Unum Scahzabel, unum Wurfzabel.

S. Ca.

S. Comes de Hademorsperch, O. dilecto homini suo de Merchenstain salutem & omne bonum & quicquid Amico. Maudatum istud, quod demandamus in secreto, si persolvitis in side, omnia quecunque cara sunt vobis, saciam vobis. Inimicum meum Roudolfum de Piesnich, qui multum insestavit me, si deponitis eum, ne siat vobis & ei in carrinam, quodcunque vultis faciam vobis. Concedo vobis itaque bonum da der Panzinbach asso er over Aibo in den Piesnic vellet und dase da springet. Verbum istud & Mandatum, ut siat ante sestum sancti Michaelis modo ut privetur oculis ne vos vel ipsum videat, ista omnia certa erunt vobis. Si autem ista non siant nec possint sieri, rogo tamen ut sint quasi in corde sepulta.

Comitis Sigbotonis Pater dicebatur Roudolfus; Avus eius Herrandus; Attavus eius Patto. Eiusdem Comitis Mater dicebatur Gerdrut; Avus eius Sigboto; Attavus eius Gerolt. Filii Comitis Sigbotonis dicebantur Chouno & Sigboto. Mater vero eorum Hiltegardis.

Quando tenebre facte funt super omnem terram (a. 1133.) tunc suerunt dies annorum Comitis Sigbotonis Septem. A tenebris in die factis post id XII. annis expedicio Cunradi regis facta est.

Comes Siboto notificat scire volentibus quod pro homicidio carranam a) persolverit: quinque vero Isrvasten sibi sunt remisse.

a) Carrana, earena, poenitentia publica.

Homo quidam invafus est ab eo & a fuis Tuchendorf & vulneratus, quem mortuum audivit & pro eo nullam egit penitentiam.

### EXPLICIT.

## 

# CARTA FUNDATIONIS CANONIÆ WEIARN. ANNO 1133.

In nomine fancte & individue trinitatis. Notum fit omnibus Christi fidelibus, tam futuris quam presencibus, quod ego Sigebotho Dei gratia aliquando Comes, in honorem Domini Jest Christi eiusque perpetue Virginis Matris Marie, nec non omnium Sanctorum, pro remedio anime mee, & quondam conjunt mee Adlhaid, nostrorumque filiorum Sigebotkonis & Gertrudis, omniumque parentum nostrorum, partem hereditatis mee, concedentibus nostris propinquis, ad construendam in honorem principum Apostolorum Petri & Pauli Vinariam cellam contradidi: in quo, Deo opitulante, Canonicos sub regula benti Augustini communem vitam profitentes locare disposui. Singula autem ad fubleyandam necessitatem eorum delegata in charta presenti subferipfi. & rata testium astipulatione infra positorum corroboravi. Sunt autem hec, que Deo largiente & aspirante insi samulativa predictis Canonicis concessi: Vinarie tres villicanas curtes in novalibus IV. Manfos, IV. molendina Tullinchingen curtim unam: Pfrumare curtim unam, Stocharen curtim unam: Uffingen duas curtes & mansum unum cum Molendino, locellumque unum Caseis exprimendis aptum : Telues quinque saginas vini in autumno exfolventem, quatuor autem in vere de nostro vino Placidelle conducentem: etiam delegavi Bochen vineam unam; Megis vineam unam; Gine vineam unam; Placidelle vineur unam. Testes autem huius traditionis sunt, Rudolph Advogatus & filius eius Sigebotho, Udalricus de Wiecheringen, Gebo de Stevenkirchen, Hainrich de Sethirchen, Adalbero de Diethramingen, Louvinus, Perhart de Frosehaim, Meginhart de Purchstalle, Dietmar Ste-





Adelshofen ofen Freiberg. Gereut. Pfetten. Pleitmor swang. Gerout. 11. Rorbach . lorff. Velfloff. Vertich . Son. Winzer v. Sach fon Kam. Winzer Waul.

Le Perchaim, Gisloch, Ekehart, Lantold, Remprecht, Walchun, Ozo. & alii multi. Hanc autem delegationem ad altare Sancti Ruperti. fuscipiente eam venerabili Archiepiscopo Conrado, presenti etiam Patavienfi venerando Regmaro Episcopo obtuli, ut inde Magister, si'dignus in ea inventus non fuerit, assumatur. Hanc tradicionem tali conditione confulentibus viris prudentibus feci nt fiquis Episcoporum in alium usum, quam nos ordinavimus, retorquere prefumpferit, proximus nostre fanguinitati super altare S. Ruperti unum Bizantium exfolvar, & ipfam canonicam, cum eius utenfilibus, in proprium ius redigat. Hec autem omnia me petente, predictus Archiepiscopus Conradus, Domino Rudolpho in Advocatiam interpolita conditione commendavit, ut si in aliquo notabili excessu ter deliquerit, & quarto non correxerit. canonici habeant libertatem eligendi alium advocatum. rea supradictus Archiepisc. Salzburgensis delegavit supra idem altare multis affantibus clericis, videlicet ac laicis, dimidium manfum pertinentem ad Ecclefiam Burrine dictam, redimens alio dimidio manfo, decem quoque carratas falis, de fartagine Udalrici delegavit. Hanc autem delegationem tali conscriptione corroboratam , ego Cunradus Salzburgensis Ecclesie Dei gratia Archiepiscopus, deferendam suscipio, & in nomine domini nostri Iesu Christi, & authoritate beati Petri Apostoli & Innocentii Pape, nostraque confirmo, ut si quis eam annullare, vel in irritum ducere temerario spiritu attentaverit, anathemate percussus integeat, & a societate totius Ecclesie cum Christo regnantis fequestratus, cum Iuda in inferno torqueatur. Anno Dominice incarnationis Domini nostri Iesu Christi, MCXXXIII. Indictione XI. presidente Romane Ecclesie beato Innocentio Papa: Romanum vero Imperium Lothario Cefare administrante, facta huius rationis confignatio. Data Salisburg feptimo Iduum Iuliarum die.

Volumen VII.

### \*\*\* ) O ( \*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***@**\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### INDEX PRIMUS PFRSONARUM:

### A.

Duces & Principes.

Austria, Heinricus II. Heinricus III. Leopoldus IV. 1160. 478. 489. Leopoldus VII. 1230. 118.

Baden , Wern. 1147. 349.

Bajoaria Duces, Heinricus Inperb.
1130- 340- 342- Heinricus Leo
1175- 359. Ludovicus I. 1221-392395. Ludovicus II. 1275-140-145Ludovicus III. 1299- 156. Otilo
372. Otto I. 1181- 485. Otto II.
1253, 126. 398. Rudolfus 1299156. Thatfilo 745- 2. 4. 20. 337372. Welfo II. 1118. 341III. 1180- 342- 385- 441-

Bajoaria Palatini, Frider, 1161. 108. Otto III. 1175. 359. 472. Otto IV. 1181. 487. Rapot. 1230. 118.

Carinthia Duc. Bernh. 1230. 118. Heinr. 1334. 167. Meinh. Otto 1298. 155. Philipp. 1275. 140. Welfo ux Iud. 1056. 17. 90.

Dalmatia conf. Comites de Andechs & Duchau, Berthold. 1185. 76. 492. Conradus 1150. 459. 467. 359. Otto L 1218. 113. 127. Ott. II. 1234. 118. 1248. 123.

Istria, Berth. de Andechs 1180.70. 72.359. Engelb. de Craibg. 1150. 459. 451. Heinricus de Andechs 1228. 115.

Merania vid. Dalmatia & Comites de Andechs.

Stiria, Otak. 1175. 359. 489. Suevia, Frid. 1147. 359. Vohburg, Berth. 1161. 109. 359. Theodeb. II. 1136. 97. 344. Theo-

deb. III. 1175. 359. Zaringia, Berth. 1155. 385.

B.

### Comites.

Andechs, Alb. 1080. 44: 45. Arm.
ux Irung. 1036. 16a 38. Berth. IL.
1056. 90. Berth. II. 1140. 47: 53.
361. Berth. III. 1140. 53. 361. 70.
vid. March. Ilfria. Berth. IV. 1180.
485. vid. Duc. Dalmat. Fridericus 1056. 90. Heinricus 1218.
115. 126. Otto Ep. Bamb. 1166.
53. 485. Otto I. 1218. 113. 114.
118. 123. 146. 118. 123. Poppo
1142. 53. 344. 351. Sigmarus I.
1033. 40. Sigmarus II. 1050. 42.
44. Sigmarus III. 1080. 44. 45. 91.
Aurach vid. Ura.

Bergen, Ulr. 1181. 487.
Bielflein, Conr. 1180. 441. 478.
Bogen, Alb. 1181. 486. Frid. 1142.

Bozen , Ulr. 1074. 92.

Burghausen adde Scalah, Gebh. 1140.

Dachau, Arn. 1142. 345. Conradus 1142. 345. 359. 459. vid. Duc. Dalmat.

Dorn-

### IDEX PERSONARUM.

Dornberg, Cour, 118, 487, Wolfr. 1180. 458. 478. 489. 503. Her-1160. 462. randus I. 1100. 464. 505. Herrandus II. 1160. 450. 473. 470. Pat-Eberfperg, Alb. ux Rihlind. 1048. to 1040. 503. Rudolf. 1120. 503. 39. 40. 89. 1133. 440. ux Gertr. 503. 504. Sigeboto L. ux Adelh. Sigeb. II. Richentohe conf. Liechteneck , Bertholdus L. 1218. 113. 1228. 116. 1133. 504. Sigebot. III. ux Hil-127. Berth. II. 1253. 127. Berth. deg. de Megling 1170. 433. 466. III. 1290. 148. 152. Heinr. 1230. 489. 503. past. Sigeboto IV. ux 80. 124. N. de Valey 1180. 478. 489. 500. Falckenstein vid. Neuburg. 503. Wolfgerus 1160. 458. Spurii Sigboto de Antnurt 1160. 470. Frantenhausen vid. Megling, Heinr. 473. Wolfger 1140. 443. 1150. 467. 485. Oettingen , Ludov. 1140. 344. al Furstenberg, Heinr. 1275. 140. Ludov. 1158. 344. 350. Hademarfperg vid. Neuburg. Ortenburg , Heinr. 1230, 118. Rapot. Halfe, Alb. Alr. Walc. 1180. 485. 1180. 441. 491. Pfullendorf, Rud. 1147. 349. Hirschberg, Gebh. 1253. 127. 140. Pintzgau, Heinr. 1160. 463. Hohenburg , Erneft. 1142. 344. Frid. Playn, Heinr. 1175. 359. 1160. 478. Ratisbonenfes Burgrav. Frieder. 1 160. Hohenloh, Conr. 1240, 118. Hainricus. 1142. 344. 478. Ott. Hohenzollern, Gotfr. 1155. 385. 1142. 344. al Ott. 1142. 344. 1180. Hunesperg, Gotic. 1150. 459. 486. Leche, Papo 1147. 349. Rumisberg, Gotfr. 1155. 358. Heinr. Lechsgemund, Dieboldus 1180. 490. 1175. 359. Heinr. 1170. 476. Scalach, Heinric, Sighard, 1160, 478. Lenzburg , Ulr. 1147. 349. Schauenburg, Heinr. 1148. 56. 109. Liebenau, Ott. 1180. 489. 493. Sigfr. Stephanning Landgr. Frider. Otto 1161. 109. 459. al. Sifr. 1180. 1181. 486. · 489. 493. Sulzbach, Conr. 1180. 489. Gebhard. Liechteneck conf. Efchenloh, Heinr. 1142. 344. 440. 1230. 80. 124. 134. ux Agnes Tirol, Alb. II. 1218. 113. 118. Alb. 1261. 135. al. Heinr. ux Luitg. III. 1248. 123. 127. 136. Berth. 1252. 125. 127. 134. 1170. 356. 365. Heinricus L. 1181. Loewenstein, Alb. 1155. 385. Berth. 365. Heinricus III. 1334. 167. Meinhardus 1263. 136. 1298. 155. 4175- 359vid. Duc. Carinth. Otto 1298, 155. Meglingen, Conr. 1161. 109. 433. passim. Tollenstein , Gebh. 1181. 486. Mosburg , Conr. 1181. 487. Tubingen , Hugo , Rud. 1175-359. Neuburg & Falchenstein, Conradus Vaingen, Egin. 1175. 359. Ttt2

Valey, Conr. Ott. 1160. 62. 79. 109. 500.

Ura, Egin. 1175. 359.

Wallerburg, Conr. 1181. 476. Dieter. 1170. 471. 476. 486. Engelb. 1161. 109. 66th. 1161. 109. 334.

Wolfratshaufen, Heinr. 1160. 61. 864.

C. Nobiles.

#### A

Abensberg, Altm. 1181. 486.] Adelharting, Arib. 1160. 462. Adelshausen, Ulr. 1476. 426. Adelshofen, Chrift. 1510. 426. Engelf. Frid. 1230. 118. Heinr. Ulr. 1350. 426. Sebast. 1350. 426. Adelungshofen, Wirint, 1238. 121. al Wir. 1302. 220. Erefing, Diet. al Diet. 1350. 426. Eberh. 1366. 263. Georg. 1425. 201. Marcw. Olw. 1350. 426. Paul. 1431. 203. Wilh. 1472. 426. Affolterberg, Heinr. 1180. 366. Affolting, Lud. 1329. 405. Agingen, Conr. 1183. 500. Ahausen, Hadem. 1181. 485. Aheim, Eberh. 1150. 459. Hartsp. 1191. 487. Wolfg. 1503. 314. Aheloch , Conv. 1160. 468. Ahenhausen , Conr. Eberh. Hadem. 1181. 486. Aiche, Bernh. 1170. 476. Conr. 1180. 492. Gebh. 1170. 474. 476. Aichheim, Laut. 1170. 475. Aifling . Herm. ux Ann. 1328. 221. Aiterflein , Conr. 1295. 220. Heinr. X170. 474. 72.

Aitingen , Heinr. 1185. 7 Albratseich, Marcw. 1160, 462. Albrechtsflaufen , Rup. 1181. 486. Albrechtingen . Afc. 1187. 488. Alhartsheim . Gotfr. 1180. 484. Allingen , Heinr. 1252. 118. Almshaufen, Lud. 1328. 221. Altendorf, Heinr. 1181. 485. Altenheim, Conr. 1253. 128. Althirchen, Eberh. 1357. 221. Ambingen , Conr. Ulfc. 1140. 344.29. Ammendorf, Henric. 1160. 478. Amerang , Dieter. Marcw. 1150. 459. Andechs, Egil. Gotic. 1218. 113. Griff. 1126. 47. al Griff. Lud. 1180. 70. Luitfr. 1126. 47. Ortt. 1160. 65. Wietel. 1218. 113. Antorff , Arib. 1150. 58. 461. Arn. 1165. 354. Egil. 1160. 461. Gotfr. 1150. 53. 56. Heinr. 1135. 77. al Heinr. Iord. 1285. 220. Rud. 1252. 125. Ulr. 1150. 58. 354 al Ulr. 1192. 368. Wern. 1165. 354. Antuurt, Alb. 1180. 485. Prideb. 1160. 465. Heim. 1160. 465. Lut. 1180. 478. Pilgr. Rud. al. Rud. 1180. 478. Sibot. 1170. 469. Trunt. 1160. 465. Apfeludorf, Conr. 1322, 221. Herm. Ulr. 1341. 247. Arbingen , Ulr. 1190. 72. Arnau, Wern. 1147. 51. Arnoldsdorf , Dieph. Ekk. 1170. 473. Wolf. 1160. 4. 63. Afchau, Arn. 1180. 489. Conr. 1180. 494. Afchentingen , Bernh. Conr. Rud. Rup. 1185. 79. Asche

Afchering, Eberh, 1146. 48. Geb. Bifenterg , Heinr. 1205. 220. . 1140. 48. Ott. 1150. 53. 359. 487. Blanckenberg, Eng. 1181. 487. Allenheim, Bernh. 1181. 487. Heinr. Bocksberg, Alb. ux lutt. 1180. 400. Ort. 1170. 551. Heinr. 1315. 150. Rup. 1180. 434. Afmunting, Bert. 1126. 47. Gozw. · Seifr. Ulr. Wilh. 1393. 190. Wolf. Herm. Rud. 1170. 60. Rup. 1190. 1180. 434. Bogelsdorf, Rup. 1180. 491. 74• Attenhaim, Chrift, 1253. 219. Heinr. Bofinhaufen, Alb. 1110. 340. . 1359. 173. .. Brandenberg, Egil. 1180. 484. Heinr. Attingen, Conr. al. Conr. Herm. 1160, 469, 482. Herm. 1175, 360, Marcw. Ulr. Wern. Winh. 1180. Leonh, 1150, 484. Otk. 1180, 483. Otto 1180, 474, 490. Au: Berth. 1255. 128. Conr. ux He-Breitenau , Bernh. 1170. 478. len. 1295. 153. Ioh. 1299. 220. Breitenbrun , Alb. Berth. 1181, 486. · Lud, 1303. 231. Luit. 1181. 486. Eberh. 1180. 71. Rug. 1238. 121. Sibot. 1166. 67. Breitenfee , Ort. 1170. 557. Ulr. 1090, 45. Brucke, Alb. 1180. 487. Epp. 1160. Aufhofen, Eberh. 1357. 221, Liebh. 466. Gebh. 1180, 492. Heinr. 1180. 1170. 69. 477. Rud. 1147. 51. Azingen , Conr. 2180. 500. Bruckberg, Alb. ux Kuneg. al. Alb. B. conf. P. ux Soph. Dieter. 1275. 138. 155. 220. Nicol. 1343. 221. Baierbrunn, Conr. 1303. 231. Sigb. Brunn, Conr. 1146. 46. Diet. 1140. 1140. 47. 48. Heinr. 1126. 47. 48. Ulr. 1160. Bellemswang, Ulr. 1160. 351. Bendilingen, Ulr. 1180. 492. Brungeben , Alb. 1170. 434. Berge , Bernh. 1160. 471. Brun. Brunningsried, Alb. 1230. 80. Conr. 1180. 492. Conr. 1150. 459. 72. 1160. 73. Heinr. al. Heinr. 1230. Diet. 1295. 220. Eberh. 1180. 80. Marcw. Ott. 1160. 66. 78. 292. Geb. 1169. 471. Gotfc. 1170. Buch , Rug. 1144. 50. 386. Wolftr. 1125. 341. al. Wolftr. Buchheim, Heinr. 1150. 54. 1180. 361. Burghaufen, Heinr. 1150. 459. Bergheim, Conr. 1160. 459. Dietr. Burgstall, Meinh. 1133. 505-1133. 505. Beuren, Alb. Gebh. 1180. 488. Ra-Buttelbach, Conr. 1308. 402. pot. 1170. 474. Sib. 1170. 475. Wolfr. 1100, 339. C. conf. K. Biberbach, Eberh. 1180, 489. Er-Carlsbach, Meinh. 1180. 71. chang. 1393, 193. Sib. 1238, 122, Chlamme, Wig. 1180. 489. Biburg , Arib. 1150. 459. Conr. Chlammenflein , Conr. 1373. 222. 1142. 345. 471. Heinr. 1181, 488.

. . . . 3

Heinr. 1180. 441. 482. Wolfg.
1180. 495.

Chrienhilt, Frid. Meinh. Ott. 1228.
115.

Chamisdorf, Alb. Burk. 1160. 63.

Ekk. Ifenr. Ortw. 1160. 67.

Chunring, Heinr. 1192. 368.
1180. 362.

Chunring, Heinr. 1192. 368.
Closen, Berth. 1250. 80.
Craiburg, Brun. 1180. 494.
Craidorf, Brun. Ott. 1160. 467.

Line 1185. 73. Ulfc., 1140. 46. 47. 4.

Ecker, Hartw. 1295. 220. Ott. 1359.

Ecker, Hartw. 1295. 220. Ott. 1359.

Egerdach, Carl. Engilr. 1180. 477.

494.

Eglingen, Bernh. 1110. 339. 4l.

Bernh. 1150. 56. al. Bernh. 1310. 222. 158.

Engingen, Bernh. 1110. 339. Walth. 1130. 241. Weig. 1180. 66. Weig.

D. conf. T.

Cronsberg, Heinr. 1253. 219.

Dachau, Ulr. 1431. 203. Dachfelberg, Ulr. 2150. 459-Degenberg, Hartw. 1340. 2214 Dievoldsbergen, Rud. 1160. 461. Dieffen , Burc. 1176. 363. Herm. 1303. 231. Ioh. 1403. 426. Iord. 1329. 126. Diningen, Eberh. 1185. 73. Ditramingen, Alb. 1133. 504. Dorf. Die. Marcw. 1190. 74. Bornberg, Conr. 1181. 486. Duringfeld , Conr. 1220. 301. 121. al. Conr. ux Elif. 1328. 161. 221. al. Conr. 1328. 221. During. 1192. 368. al. Dur. 1328. 221. Heinr. 1357. 221. Ott. 1220. 391. al. Ott.

Durnheim, Georg. 1472, 426.

1260. 219.

E.

Eberstatt, Heinr. 1180. 492. Eberstatt, Heinr. 1180. 492. Ebechingen, Ulr. 1170. 474. Ebrolfingen, Degend. 1160. 62. Ulr.

Ulfc. 1185. 73. Echingen , Ulfc. ux Math. 1326. 404. Ecker , Hartw. 1295. 220. Ott. 1359. 221. Egerdach, Carl. Engilt, 1180. 477. Eglingen, Bernh. 1110. 330. al. Bernh. 1150. 56. al. Bernh. 1310. 220, 158. Eberh. 1150. 56. loh. 1454. 222. Lud. 1310. 222. 158. Reinh. 1110. 339. Walth. 1130. 341. Werig. 1150. 56. Weig. 1144. 51. Eglofingen , Bert. 1302. 220. Ph. 1294. 153. Witeg. al. Witeg. 1333- 425-Eichendorf, Alb. 1180. 71. Eirafburg vid. Iringsburg. Eifenhofen, Conr. Eberh. Fried, 1309. 231. Heinr. ux Gerhild. 1303. 230. al. Heinr. 1353. 426. Ott. 1303. 231 232. Eifolfing, Conr. 1160. 451. Heinr. 1329. 163. Ekartsdorf, Liebh. 1160, 467. Elenau , Ulr. 1181. 487. Elenbach, Alb. 1160. 471. Fried. 1160. 475. Heinr. 1160. 468. 482. Elenbrechtskirchen , Bernh. 1180. 495. Pab. 1180. 486. Elenhofen , Sigh. 1180. 477. Elenloch, Ult. 1180. 70. Elling, Heinr. 1180. 494. Elfarn, Reimb. 1160. 478. Elfendorf, Ulr. ux Kuneg. 1116. 46. Embenberg , Berth. 1180. 489. Endorf , Helmb. 1180. 482. Hob. 1180. 450. Liebh. 1180. 480. Ott. 1180, 450. Wern, 1180, 480. Eppan

## Sppan, Ulr. 1185. 76.

## Eptingen, Ulr. 1170. 357.

## Eringen, Heinr. 1302. 220. Pab.

## 1170. 434.

## Erinheim, Walt. 1180. 70.

## Erinheim, Walt. 1180. 487. Gotfc.

## 150. 59.

## Efchenau, Fried. Pilgr. 1150. 459.

## Efchenau, Fried. Pilgr. 1150. 459.

## Efchenau, Fried. Pilgr. 1150. 459.

## 180. 492. Heinr. 1353. 159.

## Efchenloh, Arn. 1293. 152. Conr.

## 1228. 115.

## Ettinhofen, Alcw. Witeg, 1150. 54.

## F. conf. V. Fagen, Berth. Heinr. 1160. 475.

Ott. 1212. 388. Ingram. 1180. 795.

Feuerstein, Helmb. 1180. 477. Wern.

Ettlingen , Gebh. 1170. 473. Rud.

1170. 473. Sifr. 1180. 71. Evels. Wich. 1180. 365.

Fagen. 1140. 48.

Feldolfing, Rud. 1126. 47.

ux Offem. 1181. 487.

Friedberg , Luz. 1460. 426.

Fishbach, Gebh. 1180. 477. Wern. 1188. 79.
Flies, Egen. Reinh. 1170. 471.
Flinsbach, Alb. 1181. 488. Berth. 1180. 482. Egil. 1181. 488. Ger. 1180. 482. Meinh. 1170. 474. Sigb. Wern. al. Wern. 1180. 482.
Flizing, Conr. 1308. 402.
Frauenberg, loh. 1356. 260.
Frauenberg, loh. 1356. 260.
Fraitenhofen, Hartm. 1181. 486.
Freiberg, Conr. 1431. 203. Pancr. 1554. 326. Welt. 1373. 222.
Freundsberg, Heinr. 1180. 71.

Friheim . Conr. 1170. 475. Rud. 1160. 466. Rug. 1170. 484. Frenhofen , C. S. 1219. 389. Frofchheim, Ber. 1133. 505. Berth. Conr. 1190. 495. Hartm. 117d. 475. Luip. 1170. 495. Luv. 1133. 505. Pilgr. 1170. 475. Frucines, Eugelb. 1170. 357. Fruetingen, Berth. 1182. 70. Ortw. Ortw. 1150. 53. Fuhlenbach, Sib. 1160. 465. Furte, Berth. 1175, 360. Ingr. 1185. 79. Wern. 1175. 360. 77. Fuhten, Egil. 1180. 482. Ek. 1170. 473. Liebh. 1180. Fusstein , Bert. 1302.

#### G. conf. C. & K.

Gaindorf, Gotsc. Heinr. 1180, 366, Galle, Diet. 1146. 46. Ek. 1180, 450. Gars, Ulr. 1180. 484. Gartenberg , Conr. 1181. 485. Gebelsberg , Ott. 1275. 139. 220. Gekenpeunt, Walt. 1302. 220. Gekking, Alb. Heinr. 1160. Alb. Ort. 1170. 434. Ott. 1160. 466. Wolft. 1160. 465. Gelting, Bernh. 1293. 192. Conr. 1260, 134. Germarswang , Ott. 1185. 79. Gernshaufen, Berth. Ort. 1146. 347. Giltiching, Sigm. 1160. 68. Gifing , Conr. 1150. 54. Wolfr. 1190. 78. Glane, Sib. 1140. 48. Grosniwicen , Ort. 1150. 57. Gorz, Reich. 1160. 468. Gosheim .

Bosheim , Arn. Ott. ux Lutg. 1160, Gotholtshaufen, Conr. 1150. 54. Gotzing, Altm. 1160. 465. Grabenfladt , Ott. 1170. 474 Grafeneck; Cour. 1180. 489. Graffe, Alb. 1238. 122. Graffolving , Gotfr. Ott. 1190. 72. Graving. Gert. Menw. Rug. Ortw. Ortw. 1160. 463. Greiffenberg , Ott. 1329. 161. 221. Gereut hod. Kreit, Berth. ux Agnes 1329. 405. Conr. 1160. 352. 368. Frid. 1329. 405. Heinr. 1160. 3521 368. al. Heinr. 1192. 368. al. Heinr. 1220. 391. al. Heinr. 1329. 405. Ulr. 1403. 426. Wern. 1160. 366. 353. Griesbach, Conr. Sib. 1140. 344. Grieskirchen, Ort. 1170. 475. Griesflatten, Alb. 1160. 474. Conr. 1150. 471. Frid. 1150. 459. Sib. 1160. 471. 472. Grimharting, Conr. 1150r459. 500. Grimmen ftein , Alb. Meing, 1170. 473. Grimon . Ich. ux Agnes 1336. 243. Grube, Ott. 1180. 366. Grunau, Alb. 1160. 456. Granback, Arn. 1160, 467. Grunhartshofen , Alb. 1140. 343 Arn, 1181. 486. Casp. 1391, 186. - Conr. 1220, 121, 390, Gumpenberg , Georg. 1473. 426. Heinr. 1329. 163. 221. al. Heinr. 1379. 426. Ioh. 1554. 326. Walt. 1472. 426. Gundelfingen, Georg. 1431, 203, Schweig. 1391. 186. Gundingen, Heinr. 1160. 466.

Gunthartherg., Alb. 1180, 450. Oct. 1180. 489. Guntesheim, Frid. 1180. 484. Gunzenheim, Sib. 1170. 471. Gurre, Conr. 1160. 463. 466. Gutenberg, Gebh. 1228. 115.

H. Hademarsberg , Deginh. 1160. 462. Helmb. Wern. Wolf. 1160. 474. Hadolfing , Conr. 1180. 479. Heinr. 1180. 450. Helmb. 1180. 479. Hagenau, Eberh. 1180. 482. Erchenh. 1180. 486. Hagenbach, Alb. 1168, 52. Heinr. 1180. 366. Haldenberg , Conr. 1363. 186. Engelfc. 1302, 219. Heur. ux Dor. 1416. 426. Hamersbach, Rud. 1405. 273. Wellh. nx Berth. 1464. 261. Hagenberg, Conr. 1260. 219. 121. Engelfc. 1192. 368. al. Engelfc. ." 1248. 121. Herm. 1192. 368. al. Herm. 1260. 210. Harde, Conr. 1180. 461. 477. Frid. 1180. 480. Heinr. 1161. Hartpenning , Alb. Heinr. 1190. 72. 489. Tagen. 1160. 468. Harskirchen , Alb. 1180. 366. Hafelbach , 1126. 27. Brum. 1180. 481. Lutw. Pab. 1126. 47. Rug. 1180. 366. Ulr. 1181. 486. Wichn. 1180. 487. Haslang, Rud. Wolfer. 1160.465

Hausen, Berth. 1140, 48. Diet. 1150.

Haufern , Berth. 1255. 128. Conr.

1260, 220, Dieph. 1140. 48. Eberh.

344. Ulr. 1126. 47.

1140.

1140. 48. al. Eberh. 1238. 121. Gerold. 1299. 120. Gerung. 1140. 49. Heinr, 1160, 60. al. Heinr. nx Iutt. 1238. 121, Ott. 1317. 221. Hegele , Conr. 1180. 493. Hegling, Frid. 1160. 465. Heimolshofen, Frid. 1310. 220. Heimolting, Eberh. 1160. 465. Rug. 1180. 480. Helling, Heinr. 1170: 475. Herbolzheim , Wolfr. 1170. 475. Herrenhausen, Conr. 1140. 48. Eberh. 1126. 47. al. Eberh. 1163. 52. Hefelswang, Rug. 1180. 478. Hezelberg, Heinr. 1170. 474. Hildolfes , Gunth. 1180. 479. Hirfchberg , Gotfe. 1253. 127. Hittenburg, Gebb. 1130. 342. Hittenfurt , Sigh. 1212. 388. Hofheim, Alb. Rap. 1126. 47. Hohenberg , Hartm. 1329. 162. Nic. 1357. 221. Phil. 1329. 162. Ulr. 1392. 222. Hohenbruck , C. 1295. 220. Holumburg, Alb. 1160. 461. 69. 50. Gebh. 1170. 68. Norb. 1170. 69. Richer. 1150. 60. Starch. 1170. 471. Hoheneck , Rich. 1168. 52. Hohenfurt, Gebh. 1180. 362. Hohenhaus, Afc. 1170. 475. Hohenkirchen , Ioh. ux Barb. 1495. 295. 307. Ort. 1185. 79. Ulric. 1180. 489. al. Ulr. 1476. 296. Walth. ux Ann. 1476. 285. Hohenrain, Berth. 1150. 54. Eberh. Gotic. 1150. 47. Heinr. 1190. 78. Rud. 1170. 69. Hohenstein , Engilr. 1160. 351. Volumen VII.

Hohenwang, Berth. 1185. 73. 368. Conr. 1290. 220. Marcw. 1185. 73.363. Hollen flein . Alb. 1142. 345. Frid. 1160. 467. Waltm. al. Waltm. 1170. 472. Holze, Dietm. 1180. 492. Hartm. 1160, 66, Holzhausen, Conr. 1110. 339. Hartm. 1180. 365. Ortw. Reg. Rug. Ulr. 1170. 463. Holzheim , Rug. 1180. 482. Holzkirchen , Conr. 1295. 220. Horbach . Bernh. Conr. Ulr. Wolf. 1180. 365. 362. Hornstein vid. Thor. . Houchheim , Alb. 1160. 69. Hugenhaufen , Heinr. 1379. 461. Hunbrechtshaufen , Conr. 1150. 459. Heinr. 1150. 461. Walc. 1150. 461. Hund, Wignl. 1472. 426. Hundheim, Gozw. 1424. Hundsberg, Witeg. 1170. 475. 494. Hundhofen , Herr. 1160. 58. Ott. 1180. 70. Hunfoln, Efp. 1181. 361. Heinr. ux Adelh. 1142. 345. Luit. 1181. 361 Sigb. Ulr. 1142. 345. al. Ulr. 1192. 368. Hurewin , Engild. 1110. 339. Hurenloh , Luic. Wern. 1192. 368.

Idene, Bernh. 1150. 459. Heinr. 1170. 475. Ichinheim, Ulr. 1170. 69. Igling, Ott. 1176. 363. Innen-

#### INDEX

Innnenbach, Arn. 1180. 484.
Inningen, Irmenst. 1180. 491.
Iringsburg, Ott. 1126. 47. al. Ott. 1303. 157. Wichnand. 1270. 138. al. Wichn. 1303. 157. 231.
Isene, Hoh. 1160. 65. 466.
Iseneya, Wern. 1140. 48.
Iudman, Alb. 1308. 402.
Iulbach, Geb. 1181. 487.

#### K. conf. C. & G.

Kagiri, Rat. 1180. 491.

Kalheim, Ulr. 1161. 109. Kaltenbrunnen, Heinr. Sib. Wern. 1181. 488. -Kammer, Arn. 1303. 231. Gebh. 1406. 273. Hildebr. 1303. 231. 221. Rammersberg . Heinr. ux Cathar. 1457. 221. Kaftner , Marcw. ux Ann. 1355. 221. Kaufringen, Dieter. 1217. 112. Keffelring, Frid. 1244. 398. Kiefring , Diet. 1150. 348. Pero 1146. 347. Kirchberg, Chadelh. 1180. 491. Kirchdorf , Rup. 1160. 362. Kirchheim, Bernh. 1160. 66. 461. Conr. al. Conr. 1185. 79. Heinr. 1303. 231. Sib. 1170. 69. Kirzbach , Alr. 1160. 467. Klapfenburg, Alb. 1336, 243. Kneitling , Chrift. 1554. 326. Koenigsfeld, Steph. 1471. 295. Kohlenbach, Bernh. Rup. 1180. 492. Kohlgrub , Ott. 1150. 461.

Kolbe, Eberh. 1340. 221. Heinric, 1180. 488. Sigh. 1253. 172. 219. Kratzlein, Dan. 1390. 182. Matth. 1499. 216. Kreut vid. Gerzut. Kulental, Gozw. 1393. 193. Kunsbrucke, Uir. 1373. 222. Kuzzenhofen, Adelg. Gebh. al. Gebt. Heinr. Hildebr. Ludov. 1176. 333.

Laber, Wern. 1180. 491. Laimberg, Casp. 1489. 426. Laiming, Heinr. 1160. 471. Seifr. 1160. 467. Lainegreben, Bernh. 1140. 48. Ulr. 1148. 56. Waltm. 1140. 48. Lampering , Eck. 1180. 485. Lampolting, Ott. 1180. 493. Landfidler, Frid. Ulr. 1359. 173. Landfede, Kadelh. 1160. 466. Wern. 1160. 462. Lanthering, Chadelh. 1160. 464. Lanting, Frid. 1180. 365. Lanzing , Ar. 1180. 484. Cont. 1160. 468. Gebh. 1170. 474. Ulr. 1180. 484. Lausberg , Heinr. 1180. 72. Lechsberg, Heinr. ux Dem. Herm. Phil. Rup. 1252. 124. Ledern , Conr. Tot. 1175. 360. Lengenbach , Ott. 1180. 489. Lengenfeld , Conr. 1181. 486. Leren , Ulr. 1181. 485. Libenau , Epp. 1150. 459. Hildebr. 1180. 489. Lightenflein, Conr. ux Gertr. al. Conr.

Conr. 1180. 366. Luit. 1170. 473. Mann . Ulr. 1498. 251. Ort. Rud. Rul. Wezel. 1180. 366. Mannsdorf, Berth. 1180. 492. Limar, Marcw. Ott. 1150. 489. Marchbach, Geb. 1180. 365. Linau , Frid. 1100. 339. Martinsried, Conr. Rup. 1170. 356. Lindach, Frid. 1180. 361. Heinric. Matrey , Conr. al. Conr. Ott, ux Rug. 1181. 487. Petrisfa. al. Ott. 1257. 134. Linbratsdorf, Alb. Conr. 1180. 489. Megling, Heinr. al. Heinr. 1181. Epp. 1170. 479. 488. Sifr. 1160. 351. Lochausen . Amelb. 1146. 347. 473. Meierhofen, Ulr. 1257. 221. Gotp. 1187. 487. Magn. 1090. 45. Meiling, Diet. 1328. 221. Ulr. 1326. Lohberg , Gotfc. 1180. 366. 405. Lolling, Conr. 1180. 500. Heinric. Menchingen, Alb. 1230. 80. Heinr. al. Heinr. Otk. Ott. Rug. 1180. 1192.368. Leop. 1170.355. Reinh. 495. Sib. 1160. 478. Wik. 1180. 1192. 368. 482. Mencingen , Dieph. 1212. 388. Heine. Lomann, Ulr. 1136. 97. 1170. 355. Lonsberg , Frid. 1181. 487. Merchenstein , Ott. 1180. 503. Ludenhausen, Alb. 1160. 453. Frid. Meren , Sarch. 1170. 474. 1102. 368. Ulr. 1220. 391. Mermos, Sib. 1180. 494. 467. Luge, Altm. Bert. 1180. 491. Eberh. Mirfinghofen, Conr. Etich. 1180. 1181. 487. 491. Luna, Heinr. 1180. 484. Mezmeiring , Hadw. Kantfr. 1147. Luppurg, Ludew. 1140. 345. 350. Luffe, Alb. Heinr. Ort. 1185. 79. Mindelberg, Schweik. 1350. 426. 500. Wering. 1150. 459. 461. Miftelbach , Conr. 1180. 492. Luzelndorf, Rud. 1170. 476. Mittehvenge, Folem. 1160. 465. Luzeinftetten , Arn. 1126. 47. Etich. Mittich , Arib. 1170. 473. 1140, 49, Morenwis, Brunsth. 1220.391. Cour. M. 1180. 361. Epp. 1220. 391. Hil. debr. ux Irm. 1140, 346. Marcw. Machfelrain, Ott. 1317. 221. Sib. 1280. 391. 1160. 465. Wilh. 1488. 302. Morlenbach , Alb. 1100. 339. 47. Machtolfing, Egil. 1100. 339. al. Rat. 1100, 339. Egil. 1140, 48. Mosburg, Conr. 1180. 492. Maifah , Eberh. 1170. 69. 481. Mofen , Bernh. 1181. 486. Bert. Hartw. 1125. 341. Rug. 1150. 54. 1170. 464. Dit. 1181. 487. Ott. Ulfc. 1125. 340. 1170. 434. Mammendorf, Alb. 1150, 361. Conr. Muhlbach , Ulr. 1170. 69. 1150. 54 Uuu 2 Muhle-

Muhl veng . Burk, Meinh, 1180. 482. Volm. 1160. 468. Wolfr. 1180. 482. Mullhaufen , Cour. Heinr. 1192. . 368. Ulr. ux Emm. 1142. 346. Mummenbach, Arib. 1180. 366. Munichen , Sifr. 1120. 441. Muniching , Heinr. Simb. 1150. 57. Muning, Hartw. 1160. 67. Werig. 1160. 69. Munfing , Arn. 1126. 47. Bero. 1140, 48. Hartw. 1160, 66, 461. . Heinr. 1329. 162. Lazar. 1160. 476. Munting , Ek. 1170. 475. Muntriching, Eberh. 1140. 48. 461. Lud. 1353. 426. Muri, Ber. 1180. 491. Muringen , Wolf. 1160. 65. Murnau . Pilgr. 1253. 219. Ulr. . 1260. 220. Muffe , Egin. 1158. 350. Muttensdorf, Dur. 1160. 461. Muttersbach, Berth. Ulfc. 1150. 54. Muttlinftein . Burk. Ott. Toph. 1200. 110.

#### N.

Nannetheim, Ek. 1185. 79. Nafenfus, Alb. Heinr. Ott. Ulric. 1190. 75. Nenninghofen, Sifr. 1180. 493. Neuburg, Dieph. 1160. 463. 480. Folm. 1170. 472. Helmb. 1160. 65. Hoh. 1160, 462. Leonh. 1170. 474. Liebh. 110. 480. Pab. al. . Pab. 1170. 474. Sib. 1180. 492. Sifr. 1160. 462. Neuerting, Heinr. 1212. 388.

Neufarn, Conr. Heinr. Ort. 1170. . 60. Neuhausen, Frid. 1180. 491. Neukirchen , Egil. 1150. 469. Neuried , Hartw. 1160, 60. Niedergeiting, Ort. 1160, 66. Niederhofen, Ulfc. 1150. 54. Nimftenrain, Uir. al. Uir. 1185. 75. Nufsdorff, Gerl. 1160. 462. Hartm. 1160. 461. Ioh. 1554. 326. Ott. 1180. 477. Wuk. 1170. 69.

Ochhaufen , Hadm. 1150. 467. Ollingen, Conr. 1184. 485. Hoh. Sifr. 1186, 433, 465. Omeiras , Conr. Sib. 1180, 71. Onolffache, Rug. 1180. 500. Orte , Alb. 1180. 492. Ofinivang , Hartw. 1110. 340. Ofterhofen , Dieph. 1180. 471. Gifel. 1160. 66. Sifr. 1180. 482. Otterback, 1180. 492. Otterhausen, Heinr. 1160. 457. al. Heinr. 1170. 477. Othmarshart, Ger. 1140. 48. Ottiling , Pab. 1150. 57. Otting, Alb. ux Berth. 1110. 340. Rud. al. Rud. 1080. 45. Oudelsheim, Heinr. Sib. 1160. 465. Owingen, Marcw. 1110. 340. Owoltefache, Rud. 1100. 339.

#### P. conf. B.

Pafing, Pilgr. 1150. 57. Sigh. 1212. 388. Ulr. 1293. 152. 221. Paingen, Frid. 1160, 65. 459. Heinra 1212, 388.

Palt-

Paltheim, Ulr. 1357. 221. Parterhaufau : Alb. Conr. Ott. 1170. 64. Pafinhaufen, Wern. 1142, 346. Paffberg. Frid. Rud. al. Rud. Waltm. 1160. 468. al. Waltm. 1160. 471. Peifenherg, Ioh. 1375. 178. 222. Ort. 1175. 360. Peitingan , Sigb. 1140. 344. ·Penningen , Rein. 1110. 340. Perfal, Erh. 1506. 426. Peringen, Bert. Wit. 1147. 51. Peffenacker, Diet. Heinr. 1192. 368. 352. Pfaffing, Afc. 1170. 450. Bernh. Ortw. 1170. 450. Pfaffenhofen , Alb. 1150. 54. Bert. 1170. 476. Ort. 1160. 61. Pfaffenkirchen , Ott. 1147. 51. Pfating, Afc. Bernh. 1181. 485. Pfetten, Conr. 1425. 222. Heinr. Herm. 1192. 368. al. Herm. 1302. 220. Ioh. 1425. 222. Ort. 1146. 347. Paul. 1497. 426. Ulr. 1170. 363. Pflugdorf, Diet. 1302. 220. Eberh. Herm. 1326. 405. Pforzheim , Rug. 1175. 360. Pienzenau, Chrift. ux Ann. 1300. 152. Christoph. 1498.251. Georg. 1502. 311. Ioh. 1495. 311. Lud. 1454. 222. Ott. 1373. 222. Pienzgau, Heinr. 1160. 463. Hetfol. 1160. 472. Piefnich , Burk. 1160. 473. 503. Conr. Ger. Heinr. 1180. 479. Rud. 1160. 466. Trut. 1160. 465. Pirkah, Dieph. 1185. 79. Pirchhaimer; Georg. 1463. 426.

Pirkland, Marcw. 1170. 357. Planck , Conr. 1317. 221. Plaigen; Conr. Wern. Wilh, 1180. 484. Pleitmanswang, Engels. 1326. 405. Luze, 1350. 426. Podem, Arn. Egil. Heinr. 1180. 71. Rap, Ulr. 1170. 69. Posch . Casp. 1454. 222. Prabach. Ruz. 1160. 471. Preifing, Alh. 1170. 473. Conrad. 1392. 222. Erh. 1400. 197. Ioh. 1471. 292. Thom. 1392. 222. Prifeke, Gotfr. Meinh. 1228. 1154 Prouloz, Alb. 1160. 60. Puech , Conr. 1366. 264. Puechfe, Conr. 1181. 481. Puel , Puhile , Alb. Berth. Burk. 1148. <u>56.</u> Brun. 1150. <u>59</u>. Degenh. 1168. 52. Diet. Engelb. 1126. 48. 50. Ger. 1126. 47. Gotfc. 1120. 56. Herm. 1192. 368. Otm. 1151. 50. Ott. 1148. 56. Reinfr. 1080. 55. Sigb. 1150. 58. 342. Ulr. 1150. 59. 56. Wern. 1165. 354. \* Pulach , Conr. 1160. 462. Pupiling, Ulr. al. Ulr. 1160. 67. Pufincham, Alban. 1170. 69. Putten, Alb. Meing. Ort. 1160, 60,

#### R.

Raifing, Pobw. 1150. 348.
Raimundshofen, Hug. 1100. 340.
Rain, Alb. 1150. 55. Arn. 1160.
64. Herm. 1160. 62.
Raining, Ulr. 1488. 305.
Ruitenbach, Carl. 1185. 365.
u u u 3

Raitenbuch. Dit. 1180. 402. Nic. 1180. 485. Ramming, Heinr. Herm. 1158, 350. Ramsau, Engelb. 1253. 219. Heinr. 1160. 472. Sigfr. 1228. 115. Ramsheim , Rup. 1192. 368. Raneck, Rup. 1180. 491. Rafpe , Alb. 1180. 485. Heinr. 1357. 221. Rauenhusen, Frid. al. Frid. 1180. 492. Ravenfpurg, Dietr. Frid. 1158. 351. Gebh. 1150. 340. Razenberg, Heinr. 1160. 462. Regenrieth, Norb. Regin. Ulf. 1126. 47. Rehling, Bernh. 1308. 403. Berth. 1308. 402. Reicherspeurn, Rup. 1185. 79. Reinbrechtsdorf, Rat. 1181. 485. Reut , Bernh. al. Bernh. 1140. 48. Conr. 1190. 460. Eberh. 1160. 471. Ger. 1136. 97. Gotp. 1140. 343. Heinr. 1100. 340. al. Heinr. 1160. 471. Liebh. 1160. 477. Sifr. 1160. 471. Witg. 1150. 459. Richlingen, Alb. 1192. 308. Berth. Heinr. 1220. 391. Werig. 1142. 346. al. Werig. 1220. 391. Richolfsdorf . Hartw. \$160. 471. Ried , Alb. 1170. 474. Bereh. Bernh. 1160. 52. Burk. 1151. 50. Diet. 1160. 352. Ger. 1160. 52. Heinr. 1185. 74. Luitfr. 1160, 58. Ulr.

1160, 66, Riefenhart , Sib. 1160. 466. Riefenheim, Heinr. Meinw. 1170. 474. Riffenftein, Benn. 1136. 342. Rinback, Heinr. 1180. 484.

Rindberg, Heinr. 1181. 488. Risbach , Heinr. 1170. 551. Rorbach , Burk. Eberh. ux Ind. Gamar, 1301. 184. 222. 426. Herin. 1326. 405. Wigul. Wilh. 1391. 184. Rordorf, Alb. 1166. 465. Alr. 1160. 464. Ulr. 1150. 459. Wolftr. al. Wolftr, 1160. 474. Rormos, Heinr. 1379. 426. Uk. al. Ulr. 1302. 220. Rosenberg, Ulr. 1360. 222. Rot. Diet. 1142. 845. Rotenbach, Alb. 1170. 356. Ort. 1150. 459. Rotenberg, Frid. 1228. 116. Heinr. 1185. 77. al. Heinr. 1298. 196. al. Heinr. 1390. 183. Rothart, Alb. 1100. 339. C. M. 1090. 339. Rubling, Heinr. 1160. 465. Ruheneck , Ort. 1180. 489. Rutheringen, Alr. 1160. 463. Ott. 1180. 484. Ulr. 1160. 463.

Ruthiffe , Arn. 1150. 54. Com.

Heinr. 1250. 80.

Sachfencham, Alban, 1140. 48. Sachsenhaufen , Arn. Heinr. 1160. 66, al. Heinr. 1302. 220. Ott. ux Frid. 1289. 146. 220. Pet. 1357. 221. Rap. al. Rap. 1160. 64. Steph. 1373. 177. 222. Ulr. Sandan . Ulr. 1146. 363. Sandorf , Herm. 1146. 356. Schabing, Eberh. Frid. 1212. 388 Schallenheim, Heinr. 1160. 66. 481. Ulr. 1185. 79. Schallis-

351. Scharfach, Rud. 1160, 60. Wern. 1165. 79. Schauenberg, Heinr. 1180. 70. Ulr. 1244. 397. Schaumburg, Bert. 1180. 491. Scheffalting , Seb. 1392. 222. Scheffel , Heinr. 1295. 220. Schenck aus der Au . Lud. 1303. Scherling, Walr. 1180. 491. Scherolfing , Bernh. 1180. 494. Schelswang , Conr. Heinr Wern. 1220. 391. Schildberg , Conr. Ulr. 1270. 137. Schlesbach, Hartw. 1303. 231. Schlibingen , Dit. 1170. 434. Schmidhaufen , Hartm. 1160. 471. Schmiehen , Heinr. 1295. 153. 220. al. Heinr. 1373. 222. Heph. 1329. 164. 221. Wirting. 1302. 220. Schoeckel, Heinr. 1260. 219. Schoenbach, Alc. Gotfe. Haw. 1147. 51. Schoenberg, Ott. 1397. 190. Schoenbrod , Sigb. 1212. 388. Schoendorff, Berth. 1360, 222. Eberli. 1190. 72. Georg, Ich. 1329. 161. 425. Schoenftadt, Frid. Sib. 1180. 479. Schongan , Ch. 1290. 220. Hug. 1080. 45. Ott. 1290. 220. Seifr. 1180. 362. Schrenck, Conr. 1379. 426. Schrobenhaufen , Ule. 1181. 485. Schurf, Ulr. 1181. 485. Schurfeifen, Ott. 1328. 162. 221.

Schallinwang . Bernh. Wich. 1160. Schwabhaufen, Heinr. 1170. 357. Schwangau, Ioh. 1441. 436. Steph. 1373. 222. Schweinbach, Wolf. 1185. 365. Seberich, Heinr. 1260. 219. Sechering , Liebh. 1230. 80. Rug. 1168. 52. Sigm. 1160. 66. Sechencham , Ingr. 1180, 489. Secke, Gerh. 1175. 360. Sefeid , Bernh. 1192. 368. Berth. 1340. 221. Conr. 1100. 339. al. Conr. 1165. 354. Degenh. 1140. 47. 346. al. Degenh. 1150. 58. Ger. 1140. 342. Grim. 1308. 403. Heinr. 1281. 105. al. Heinr. 1308. 401. Hoh. ux Gifel. 1140. 342. Ulric. 1175. 368. Scheim, Burk. Ek. 1160. 462. Scibolsdorf, Bert. 1170. 476. Engelb. Marcw. 1185. 365. Seifridswer , Heinr. 1180. 484. Sekirchen , Heinr. 1133. 504. Selhuben, Frid. 1150. 459. Rein. 1150. 466. Salighind, Heinr. 1181. 487. Selwe . Conr. Heinr. al. Heinr. 1180. 364. Witel. 1228. 116. Semann , Conr. 1170. 476. Sefitten , Alb. 1090. 45. Siebenach, Hartm. 1180. 363. Stebenhar , Ulr. 1181. 485. Sibichenhaufen, Engilm. Tancm. 1100. 339• Sigmarshausen , Frid. Ort. 1160. 468. Sillenhart, Seifr. 1554. 326. Sindelsdorf, Arn. 1180. 70. Conr. 1190. 72. Egil. 1180. 70. Herm. 1150. 54. Ulr. 1170. 473. Sinfe, Ulr. 1150. 459. Slitters,

Stitters . Heinr. 1170. 60. Slounze. Marcw. 1160. 478. Snaitse, Conr. 1150. 459. Ettich. 1170. 475. Spielberg, Conr. ux Gertr. 1357. 221. Gotfe. 1185. 734 Stammheim , Leop. 1160. 462. Starkenberg , Herib. Marw. Rug. Ulr. 1180. 479. Standach , Arib. 1170. 69. Heinr. 1185. 79. al. Heinr. 1357. 221, Stauffen, Bernh. 1100. 339. al. Bernh. 1130. 342. al. Bernh. 1192. 362. Berth. Burc. 1125. 341. Ditm. 1125. 341. Heinr. 1150. 342. 359. 367. Wern. 1125. 341. Staufeneck, Frid. 1323. 221. Stein , Burk. Egil. 1181. 485. Grim. 1170. 69. Ulr. 1142. 345. Wale. 1170. 473. Steinbach , Deginh. 1180. 491. Diet. 1150. 58. Eberh. Engelb. 1185. 265. Goth. 1125. 340. Hartm. Hartn. 1185. 365. Heinr. 1125. 340. al. Heinr. 1253. 128. al. Heinr. 1293. 152. Luitfr. 1160. 62. Rug. 1150. 59. Wale. 1160. 353. Steingan , Rug. 1140. 48. Steinhart , Herm. 1181. 488. Steinhausen , Conr. 1180. 489. Sib. 1185. 79. Steinheim, Heinr. 1181. 487. Ott. 1180. 493. Steinkirchen, Alb. Ifengr. 1160. 465. Rug. 1181. 488. Walc. 1180. 484. Stephaning, Conr. Eberh. 1180. 493. Etich. 1180. 491. Frid. 1180. 485. Heinr. 1180. 487. Stephanskirchen , Bernh. 1160. 479.

Conr. 1160. 478. Gebh. 1133. 504.

- Hartm. 1160. 469. Marcw. 1160, 476. Stettheim , Gerungheinr. 1160. 462. Stolzenberg, Folm. 1180. 479. Liebb. 1160, 462, Straslach, Heinr. 1170. 60. Sulzberg , Frid. Heinr. 1180. 492. Sunderhofen , Conr. Heinr. 1250, 81. Sundermariug, Ott. 1160. 461. Surberg, Meing. 1180. 494. Surloch, Meing. 1150. 58. T. conf. D. Taidiswang, Engelm. . 1180. 461. Rup. 1100. 449. Ulr. 1140. 343. Taining, Steph. 1355. 221. Tal, Luit. 1170. 356. Ott. 1180. 477. Talheim , Altm. 1180. 484. Tann, Dieph. 1180. 492. Eberh.

442. Rud. 1100. 408. Waltm. 1180. 477.

Talheim, Altm. 1180. 434.

Tann, Dieph. 1180. 492. Eberh. 1180. 494. Pilgr. 1150. 54. Rud. 1190. 79.

Tannbach, Gebh. 1187. 488. Gotfc. 1147. 51.

Tannberg, Ott. 1180. 484.

Tanning, Berth. Heinr. 1170. 69.

Alheinr. 1295. 154.

Tannkirchen, Ekk. 1150. 57. Heiur. Helmb. Sibr. 1170. 69.

Tariching, Gerl. 1160. 463.

Tattenhofen, Diet. 1160. 352. Sigb. 1170. 357.

Tatenriet , Bill. 1175, 359.

Tabelsdorff, Rug. 1160. 462.

Tegernbach, Alb. 1200. 110. Conr.

Tegerndorff , Ort. 1180. 495. Tegernfet, Berth. 1357. 221. Tegernwang, Ort. 1180. 477. Telingen . Engil. 1148. 47. 56. Gotp. 1140, 46. Wolf. ux. Adalh. 1000. 46. Tesbolftein , Dur. 1180. 489. Thefflendorff, Conr. 1180. 492. Thenning , Conr. 1192. 368. Thor, Copr. 1373. 222. Eberh. 1218. 110. al. Eberh. 1257. 131. Lazar. 1218. 119. Ott. 1253. 126. Tifenberg, Ott. 1180. 484. Tinfinbach , Leo 1160. 62. Tisbach , Gelb. 1181. 487. Tifenheim, Ditm. 1180. 483. Heinr. 1170. 476. Meinw. Ort. 1180. 495. Tolz , Heinr. 1187. 485. Taring, Alr. Heinr. 1150. 462. 467. Taringer. 753. 372. Ulfc. 1150. 459. Ulr. 1150. 459. Wicpot. 1150. Trubing , Berth. 1170. 356. Trutbach , Heinr. 1180. 492. Trutersdorff, Ortw. 1180. 477. Trutlaiching , Alb. 1180. 473. 487. Tuchenhausen, Jac. Joh. Paner. Signi. 1497- 426. Tulchingen , Wern. 1180. 489. Tuningen, Hartm. 1160. 461, Liebh. 1160. 477. Turn, Rup. 1180. 490. Tutilfeld , Eb. 1180. 491. Tutinhausen , Hartm. 1150. 57. Tutzing, Conr. 2175. 360. al. Conr. ux. Math. 1317. 221. al. Conr. 1366.263. Gotfr. 1175. 360. Heinr. 1356. 263. Volumen VII.

U. V. conf. F.

Valey, Ofr. 1140. 48. Varher , Conr. ux. Math. 1357. 221. Uberacher , Frid. Gebh. 1256. 130. Ubingen , Engilm. 1146. 46. Rap. 1150. 348. Vellenberg , Conr. 1170. 35. Velfer, Ulr. 1340. 221. Velslofs , Frid. 1310. 220. Vendenbach . Herm. 1160. 461. Verting . Conr. ux. Agn. 1303. 388. Ulr. 1238. 121. Ufheim, Marcw. 1160. 462. Uffelnberg, Conr. 1357. 221. Uffeindorff, Alb. al, Alb. 1180. 70. Berth. 1140. 48. al. Berth. 1180. 362. al. 1250. 87. Brun. 1140. 48. Christ. 1260. 220. Conr. ux. Elif. 1355. 221, 171. Georg. ux. Marg. 1357. 221. Heinr. 1180. 73. Joh. ux. Elif. 1355. 171. Meinfr. 1260. 220. Rap. 1180. 70. Ulr. 1160. 559. 451. Uffing, Frid 1322, 221, Vinding, Alb. 1170. 357. 1142. 340. Conr. 1205. 369. Heinr 1160. 369. Umenhofen , Heina. 1350. 426. Undingen, Conr. 1180. 482. Uneringen, Ulr. 1160. 67. Uningen, Griff. 1150. 57. Vogelar, Heinr. 1185. 79. Urah , Pop, 1170. 475. Uffingen, Frid. 1165. 353. Heinr. 1140. 344. 355. Uterhausen , Heinr. 1160. 467. Lzzar. 1170. 475. Utting , Ulr. 1290. 220.

Xxx

Uzel-

#### INDEX

Uzeling, Marew. 1180. 483. Rud. Weil, Bernh, 1144. 50. Egil. 1146. 1180. 484

#### W.

Waber, Seifr. 1295t 220. Wachering, Heinr. 1160. 461. 66. al. Heinr, 1212. 388. Sigm. 1150. 57. Ulr. 1190. 74. Wachilhofen . Heinr. 1180. 491. Wagelenshausen , Conr. Frid. 1192. 368. Wagingerberg, Wilh. 1170. 475. Wall , Barth. 1441. 426. Eyb. 1460. 426. Reinb. 1180. 363. Walde, Conr. 1257. 131. Diet. al. Diet. 1142. 346. Heinr. 1160. 466. Leop. 1100. 340. al. Leop. 1170. 1170. 475. 494. Ott. 1180. 493. Waldberg , Frid. Heinr. 1175. 359. Waldeck , Bernh. 1237. 170. al. Bernh. 1431. 203. Frid. 1160. 468. 482. al. Frid. 1237. 170. Georg. ux: Ann. 1340. 221. al. Georg. 1431. 203. ux. Margar, 222. Heinr. 1340. 221. Ott. Rud. 1212. 388. Seifr. Ulf. 1180. 482. 468. Waldenbach, Ulfc. 1142. 346. Waldhalming, Alb. 1170. 451. Rap. 1160. 462. Waldolfing, Helmb. 1170, 451. Waldun, Ulr. 1393. 193. Wanarberg , Wilh. 1180. 483. Wanncheim , Heinr 1170. 69. Warengau , Heinr. 1180. 484. Wartenburg , Ott. 1170. 473. Wartpuhel, Bernh. 1170. 476. Wasen , Engelf. 1170. 474. Weiching , Joh. Pet. 1425. 222. Weichfelberg , Gotfr. 1228. 115.

346. Haim. Ulr. 1160. 60. Ulfe. 1160. 64. Weilbach , Conr. 1379. 426. Marcw. 1270. 138. Weilberg , Hartm. 1355. 221. Weilheim , Arib. 1136. 342. Bernh. 1100. 339. 342. al. Bernh. 1150. 348. al. Bernh. 1150. 350. al. Bernh. 1228. 115. Conr. 1260. 219. al. Conr. 1295. 220. Eberh. 1160, 67. al. Eberh. 1312. 388. al. Eberh. 1295. 154. Frid. 1160. 67. Gebh. 1080. 45. Gebh. 1295: 220. Hartm. 1160. 352. Heinr. 1150. 349. al. Heinr. 1228. 115. Herm. 1205. 220. Norb. 1136. 342. al. Norb. 1168. 52. Weineck , Parcif. 1406. 197. Weitingen , Ulr. 1181. 487. Welsherg , Conr. 1248. Heinr. 1248. 124. Ulr. 1250. 431. Welwen, Hetf. 1100. 463. Hetn. 1160. 467. Wembdingen , Ern. Heinr. 1253. 125. Wenge , Berth. 1180. 492. Werde , Conr. 1181. 486. Eberh. 1170 472. Wermsdorff, Ulr. 1-180. 365. Westerberg , Ditm. 1180. 494. Westerndorff, Casp. 1454. 222.

Westernheim , Bernh. Gifel. al. Gif.

Sib. Wolfh. 1160. 461.

Westernhofen , Conr. 1416. 426.

Westerholz, Wilh. 1476. 299.

Westphalen , Heinr. 1150. 461.

Wichershofen , Folm. 1160. 467.

Wetilincham, Rug. 1147. 51.

Wichering , Olr. 1133. 504.

Wichfridshofen, Ulr. 1140.

Widersberg , Gotfe, Laid, 1218, 113. 127. Wigelsheim , Heinr. 1180. 491. Wildeck, Conr. ux. Ann. 1355. 221. -Lud. 1299. 220. -Wildenrode, Conr. 1325. 404. Engelfc. 1295. 154. Wilhelmsburg , Luit. 1180. 477. Ott. 1180. 485. Willenberg , Gebh. 1299. 220. Williburgried , Conr. 1160. 352. Hartm. 1140. 52. 343. Reinb. 1080. 45. Willing Heinr. 1170, 492. Wilraming, Diep. Rug. 1170. 357. Winckel, Ort. 1180. 489. Windah , Gozw. 1185. 73. Winden, Wolfr. 1181. 488. Wineburgried, Ek. 1150. 459. Winzer, Cafp. 1454. 222. al Cafp. 1502. 311. Wippenheim , Frid. 1212. 387. Wirfing , Eberh. 1170. 474-Wite. Ulr. 1260. 220. Wittelsbach . Conr. 1425. 221.

Witoldshausen, Bert. 1336. 426.
Witoldshofen, Bernh. 1322. 221.
Conr. 1299. 220. Herm. 1322. 221.
Rich. 1190. 74. Ulr. 1247. 123.
al, Ulr. 1347.
Wolfernhosen, Frid. 1180. 491.
Wolfershausen, Conr. 1180. 493.
Egil. 1170. 69. al. Egil. 1228.
115. Gifel. al. Gifel. 1160. 461.
Hartnid. Heinr. 1190. 72. Lazar.
1160. 66. 461. al. Lazar. 1190.
72. Marcw. 1170, 69. Ulr. 1180.
69. 493. Wulf. 1160. 60.

Wolfsberg, Helmb. 1180. 478. Folm. 1160. 462.
Wutnhofen, Gotsc. 1180. 493.

Z.

Zanger, Ulr. 1364. 262.
Zaishering, Alb. 1150. 459. Ditur. 1150. 467.
Zell., Zeller, Conr. 1150. 459. Ditm. 1160. 60. Heinr. 1180. 485. Ioh. 1350. 426. 408. Meinb. Ortw. 1160. 459. Rug. 1160. 459. 494. Sib. 1160. 463.
Zolling, Wik. 1170. 451.



## SCHOOL SENERGY STATES S

# INDEX SECUNDUS RERUM.

#### A.

Abbatia Regia, 2. Accessius 134. Acta fub vexillo 478. Advocatia caritativa 499. Advocatorum iura 122. 157. 163. rapinz 386. reditus, 495. Albergaria 163. 179. Amergau 232. 254. 268. 313. 319. Anfall, 440. Anni viriles 401. Apertura ius 159. Argentea vafa fec. XII. 501. eor. . pretium 502. Argentum coctum 450. purum 481. Arma fec. XII. 502. Arpentum quid 374.

#### B.

Baioariz nomen unde 375. Ducum curiz 100. 485. 430. 487. inta 126. 199. Leges 170. 270. 300. 308. 408. 405.

Beibriefe 232. 242.
Bella principum & privator 123.
Benedicto Burum vid. Burum.
Beneficiati 359.
Bergrecht 451.
Breviarium Caroli M. 83.
Burum Abbatia Regia 2. 93. 107.

Centoria quid 374.
Cerevifia ex avena Chyrographum 431. 466. placitum 435.
Conditionales viri 47.
Conductio ministerial Curia liberorum 359.
Cutes ad oleum 436.

Abbates 6, a) Advocati 95, 107, 118, 157, Fundaria iurisd. 160, 165, 173, Fundat. 4, a) 1, 118, iurisdictio 160, 165, investitura 140, 141, 146, Marca 188, 200, 206, Ministeriales 73, 75, 77, Officiales aulici 144, Privilegia 89, 93, 97, 100, 104, 107, 118, 14, 146, 165, 179, 189, 197, 205, 206, 217, 219,

#### C

Cambodunum ubi 430.

Cameræ Imp. fententia 208.

Camerarii Comitum 479.

Caminata 490.

Canipa 155.

Carana 503.
Cartam trahere 358.
Cenfores viri 471.
Cenfuzles qui 42. eorum iura 66.
eorum ius priinogenitura 111.
Cenfus fignum Dominii 67. 68.
Centoria quid 374.
Cerevifia ex avena 444.
Chyrographum 431. 469.
Comitum camerarii 479. pincerna 466. placitum 435. 468. 471. 476.
481. 493. reditus 1515. 441.
Conditionales viri 472.
Conductio ministerialis 159.
Curia liberorum 359.

### INDEX RERUM:

| D.                                                                   | Furbann 183.                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dapfilis moneta 129.                                                 | G.                                                                    |
| Delegationum liber 130.                                              | Geleger 180.                                                          |
| Denarii testimoniales 353. 355.                                      | Geographia fcc. VIII. 375.                                            |
| Dinglute 434. Divisio bonorum & ministerialium                       | Germaniæ fines & urbes 374. 375. lingua fec. VIII. 377.               |
| 495 feqq.                                                            | Gomor quid 3770                                                       |
| Docta verba 346.                                                     |                                                                       |
| Domicelli 433.                                                       | <b>H.</b>                                                             |
| Ducum iudicia 485. 486. 487.                                         | ** . t                                                                |
| Duellum 478.                                                         | Handgemahlde 434.                                                     |
| <b>E.</b>                                                            | Handlohn 134.                                                         |
|                                                                      | Heimsteur 186. 477.                                                   |
| Ecclipsis totalis 503.                                               | Hofi pagus 2. 7.                                                      |
| Elector. confensus ad alienationes ad manu mortuas 232. 242.         | Hymnus Germanicus ex fec. VIII.                                       |
| Emina quid 376.<br>Eschenlohe Comitatus venditur 233.                | I.                                                                    |
| Bricho Guelfus 225.                                                  | Impar matrimon: 54- 341. 390.                                         |
| Ettal Abbates 127. Equites 235. Fun-                                 | Informatio iudicialis 177.                                            |
| dat. 225. Fundaria iura 254. 268.                                    | Ingenuitas 361. eius iura 373.                                        |
| 275. 285. 300, 302, 313, 319, 323. parochiz 245. 256. &c. privilegia | Inventarium Abbatiæ 83. Comitis 501.                                  |
| 254. <u>257.</u> <u>260. 264. 200. 209. 277.</u><br><u>281.</u>      | Investituræ folennia 440. 458. per fceptrum 140. 141. limultanea 140. |
| <b>F.</b>                                                            | Inzella quid 373.                                                     |
| Familia mancipiis oppofita 490.                                      | Iudzi 132.                                                            |
| Falficia 365.                                                        | Iudex fervorum 477.                                                   |
| Feudorum fuccessio 440.                                              | Inhhira quid 373.                                                     |
| Fodrum 164.                                                          | Iuramenta servor. pro Dominis 492.                                    |
| Foedus 470.                                                          |                                                                       |
| Forestalia iura 199. 212. 215.                                       | ж.                                                                    |
| Fori ins 57.                                                         |                                                                       |
| Frugum pretia fec. XII. 469.                                         | Kaiferbuck, 179. 270. 300. 308.                                       |
| Fundaria iura vid. Amergau, Burum,<br>Ettal, Murnau,                 | Kochelen Abbat. I. 5. Krutrock, 421.                                  |

Landsbergenfis urbis nomina antiqua 125. 389. Leges Baioaria vid. Baioaria Leibsgeding 142. Leihkauf, 308. Leuga quid 374

Liberi ex matrimonio impari 54. 341. 390. eorum libertas parentibus obnoxia 110. 353...

Liberorum matrimonia cum fervis 41, 127. filii ferviunt 363. 443. eorum pincerna 356.

Libertas 361. . T

Libertatis prædium 434

Ludi fec. XII. 502.

Ludovicus IV. Imperator diva memoriæ 281.

Manfericium 406. 457. Manfi ingenuiles 85. nobiles 379. Manumiffionis formula 373 Marchmuth 441. Mafcalorum fuccessio 470. Matrimonium impar 54. 341. liberorum cum fervis 41. 127. minifterialium 121. Mensura quid 377. eius varia genera 373.

Melluales numi 454. Milliare quid 374.

Ministeriales eorma status 231. 392. 433. 459. 461. 153. 231. nobilibus oppositi 459. 475. 487. Robi-lium 363. eorum conductio 159. connubia 460. 471. 121. 127. 159.

confenfus 433. translationes 148.

Peccarii 132. 369.

Pennam levare 358

nisteriales & fervi

Perrica quid 374. Pfalburgeri 175.

Modius quid. 376.

Monetz genera varia 261. 454.501. 274. 502. calculus 457. pentilis 192. 274. dapfilis 129.

Morgengah 186. 405.

Murnau 275.

Muthpfenning 353, 355.

Nobiles ministerialibus oppositi 450 475. 487. corum ministeriales 363 eorum prædia 379. 434.

Noctiam computatio 493.

Numi mesicales 454.

Obstagialia paeta 162. 193. 403. Officiales abbatum aulici 144. Comis tum 466. 479. liberorum 356.

Oleum in cutibus 436. 444.

P.

Pacta annos víriles requirunt 491.

Palmus quid 374. Panisbrief 218. . .

Parentum iura in fibertatem liberos. 110, 353,

Parschalei 67.

Paffus quid.374.

Patronatus iuris refignatio 185.

Personarum status 42. 471. vid. mi

Pin-

#### RERUM.

Pincernz Comitum 466 liberorum 356. Sergiuch 454. Placita Comitum 435. 468. 471. 476. Servi familiæ oppoliti 400. iurant pro. Dominis 402, eunt in obstagium 481. 493. pro Dominis 162. Fugitivi 1756 Poefis Germanica fec. VIII. 377. 180. cenfum dant fecundum pri-Pollinge fundatio 5. mogenituram III. eornm donatio-Præcones legales 468. nes restricta 347. past. eor. index Prædium libertatis 434. nobilis viri 477. eorum matrimonia cum liberis 41. inter fe 125. 130. 379. sponsale 3. 400. eorum manumifio 373. Presbyteri uxorati 40. 42. vorum fummi 338. Pretia frugum fec. XII. 467. Sextarius quid 376. Procuratorium 310. Simultanea investitura 146. Protectorium 255. Silva regalis 363. Sloucpractig 436. Solutionum termini 123. 129. 170. Ougstores viri 471. Sponfalia prædia 3. Speculi fuevici ufus in Baioaria 405. Staffelfee Abbatia 1. 5. breviarium 83. Ratisbonæ nomen unde 376. Status personarum 42, 338, 392. Reliquiz fanctorum 361. Steingadenfis Advocatia 232. S. Subadvocatorum proscriptio 384. Successio masculorum 470. Sagena quid 148. Saevicum fpeculum in Baioaria 405. Sagma quid 439. 443. Summi fervorum 338. Sandau Abbatia 5. Sundergau pagus 91. Satum quid 377. Symbols varia 440. 458. 358. Scarametz quid 374. Sceptrum in investituris 140. Schachzabel 502. Teftes feptem 137. Scharniza 363. Testimoniales denarii 353. 355. Schlechdorff Abbatia 1. 5. Traditionum Symbola 358. 458. Schlechtiglich 177. Schoeffen 434. 471. V. Scota lini 450. Scritamali quid 374. Vadium 479. Senioratus 434. Vandali ubi 376. Septem teftes 137. Vafatum quid 377. Ven-

Digitard by Google

#### INDER RERUM.

Venditiones memorabiles 184, 190, 405, comitatus 233, Veronenies denarii 261, Verzicht 474, Vexillum fub duello 478, Viz publica 213, 405, Viriles anni 491, Uncia quid 374, 376, Urbium confructio libera 126, impofitiones 441,

Urbora 40.

Urpheda 272. 283.

W.

Weiarn Canoniz fundat. 429. 504.
Prepof. 431.
Wallechemp Abhatis fundatio s.

Wessenbrunn Abbatiæ fundatio 5. 331. 372. fratres litterati 369. parcochiæ 379. 389. seqq. privilegia 380. 384. 392. 396. 409. 413. &c.

Wiederlegung 186. Wurfzahel 502.

Z.

Zinsrecht 183.

FINIS VOLUMINIS VII. MONUMENTORUM BOICORUM.



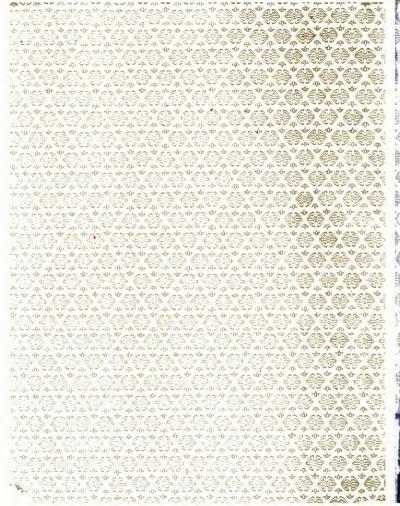

HEDEIVED



